**VON DEM FRIEDEN** VON CAMPO FORMIO, **BIS ZU DEN** FRIEDENSSCHLÜSSEN **VON LÜNEVILLE UND** AMIENS. VON 1797 **BIS 1802** 



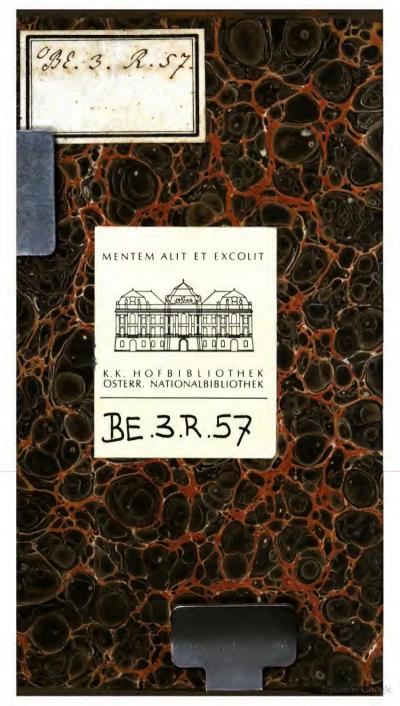



#### Allgemeine

## Geschichte der neuesten Zeit.

Bweiten Bandes zweite Abtheilung.

### Allgemeine

# Geschichte der neuesten Zeit,

feit bem Unfange ber frangofischen Revolution.

QI T n

Friedrich Saalfeld, Professor in Gottingen.

3meiten Bandes zweite Abtheilung:

Von bem Frieden von Campo Formio, bis zu ben Friedensichluffen von Luneville und Amiens.

Won 1797 bis 1802.

Leipzig:

F. M. Brodhaus.

1819.

9 11 1 11 11 11 11 11

### Inhaltsanzeige.

#### Dritte Periobe.

Bon bem Frieden von Campo Formio, bis zu ben Friedensichluffen von Luneville und Amiens.

Won 1797 bis 1802.

#### Erfter Theil.

Geschichte bes europafichen Staatenspftems.

1. Geschichte ber franzosischen Revolution.
d. Direktorialregierung.
Bom 28ten Oktober 1795 bis gten November 1799.

| 179 | 7                                                                                                 | ** |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| • / | 10. Dft. Bereinigung von Chiavenna, Beltelin                                                      | r  |
|     | Bergebliche Versuche ber venezianischen Demos-<br>fratie, ber zisalpinischen Republik einverleibt |    |
|     | zu werben                                                                                         | 2  |
|     | 3. Nov. Bestätigung bes Friedens von Campo<br>Formio. Bedingungen beffelben                       | 3  |
|     | 5. Mug. Geheimer Bertrag gwischen Frankreich und                                                  | Ĭ  |
|     | Preußen                                                                                           | 45 |
|     | Behandlung von Benedig durch die Frangofen                                                        | E  |
|     | Einrichtung ber zisalpinischen Republik burd                                                      | 3  |
|     | Buonaparte                                                                                        | 6  |
|     |                                                                                                   |    |
| 1   |                                                                                                   | 6  |
|     | 16. Nov. Buonaparte's Abreise aus Italien                                                         | 6  |
|     | 25. Nov. Unkunft beffelben gu Raftadt                                                             | 8  |
|     | 1. Dez. Militarkonvention zu Raftadt zwischen                                                     |    |
|     | Frankreich und Desterreich .                                                                      | 8  |
|     |                                                                                                   | 9  |
|     | 26. Oft. Befchlug über Die Errichtung einer Armee                                                 | ,  |
|     | von England; Buonaparte Dberbefehlshaber                                                          | •  |
|     |                                                                                                   | _  |
|     |                                                                                                   | 0  |
|     | Vlan einer Unternehmung gegen Cappten                                                             | 0  |

| 1798                                                                                     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ruftungen an den franzosischen Ruften. Gerüchte                                          |    |
| über deren Entamed . S.                                                                  | 12 |
| 4. Mai. Buonaparte's Abreife von Paris nach Toulon                                       | 13 |
| . Q. Mai. Deffen Ankunft daselbit                                                        | 13 |
| 20. Mai. Abfahrt Buonaparte's von Toulon                                                 | 13 |
| Innere Lage von Frankreich. Triumvirat                                                   | 14 |
| 30. Cept. Reduktion der offentlichen Schuld                                              | 15 |
| 5. Jan. Gezwungene Anleihe von achtzig Millionen                                         | 16 |
| 1797                                                                                     |    |
| 13. Sept. Berbannung ber Bourbonischen Familie                                           | 16 |
| nach Spanien                                                                             | 16 |
| 16. 20. Oft. Gefet über die vormahligen Ablichen                                         | 10 |
| 1798                                                                                     |    |
| April. Neue Bahlen zu den gesetzgebenden Rathen                                          | 17 |
| 11. Mai. Bernichtung mehrerer berfelben durch bas                                        | TO |
| Direktorium                                                                              | 19 |
| Auswartige Berhaltniffe. Seefrieg                                                        | 19 |
| 1797                                                                                     | 20 |
| 14. Febr. Schlacht beim Borgebirge St. Bincent                                           | 20 |
| 11. Oft. Schlacht von Campreduine                                                        | 20 |
| 2. Jul. Berfahren bes Direktoriums gegen bie Reu-                                        |    |
|                                                                                          | 21 |
| tralen. Erklarung gegen Nordamerika<br>15. Nov. Erklarung bes franzofischen Gefandten zu | 41 |
| Philadelphia                                                                             | 21 |
| 31. Str. Gefet gegen ben englischen handel                                               | 21 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                    | 41 |
| 2. Marg. Befchluß über Ronfistation ber feindlis                                         |    |
| chen Baaren am Bord amerikanischer Schiffe                                               | 21 |
| Dft. Sendung von Pinknen, Marchall und Gerry                                             | -  |
| nach Paris                                                                               | 22 |
| . //                                                                                     |    |
| 4. Jan. Gefet gegen englische Baaren                                                     | 22 |
| 18. Jan. Ausdehnung bestelben auf Nordamerika                                            | 22 |
| 7. Jul. Aufhebung ber mit Frankreich bestehenden                                         |    |
| Berträge von Seiten Nordamerika's                                                        | 22 |
| Bunfch bes Direktoriums, ben Krieg zu erneuern                                           | 23 |
| Rongreß zu-Rastadt. Bildung einer Reichsoepus                                            | -  |
| tation                                                                                   | 24 |
| 1797                                                                                     |    |
| 191 De Gul Chine had Computated                                                          | 06 |

| 1797                                                                               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 16. Dez. Zwift über die Bollmachten der Deputa=                                    |           |
| tion                                                                               | 5. 28     |
| 16. Dez. Rheinübergang hatry's bei Oppenheim                                       | 29        |
| 28. 30. Dez. Kapitulation und Uebergabe von                                        |           |
| Mainz an die Franzosen                                                             | 29        |
| 1798                                                                               |           |
| 25. Jan. Erfturmung ber Rheinschanze vor Mann=                                     |           |
| beim burch diefetben                                                               | <b>29</b> |
| 9-23. Jan. Befetzung Benedig's durch die Defter-                                   | 7         |
| reicher                                                                            | 30        |
| 17. Jan. Abtretung bes linken Rheinufers von                                       |           |
| Frankreich gefordert                                                               | 30        |
| 16. Febr. Angebotene Abtretung ber einen Salfte                                    | 0.5       |
| derselben durch die Deputation<br>11. Marz. Einwilligung der Deputation in die Ab- | 31        |
| tretung des linken Rheinufers                                                      | 32        |
| 4. April. Annahme bes Grundsates der Entschadi=                                    | 34        |
| gungen durch Sakularisationen                                                      | 33        |
| 1797                                                                               | 33        |
| 15. Nov. Stalien. Kriegserklarung der zisalpini=                                   |           |
| schen Republit gegen ben Pabst                                                     | 33        |
| Unruhen im Rirchenftaate. Umtriebe Joseph Buo-                                     |           |
| naparte's                                                                          | 34        |
| 27. 28. Dez. Unruhen ju Rom. Tob bes Gene=                                         | -         |
| rals Duphot                                                                        | 35        |
| 29. Dez. Abreife Joseph Buonaparte's von Rom                                       | 36        |
| 1798                                                                               |           |
| Febr. Zug des Generals Berthier gegen Rom                                          | 37        |
| 11. Febr. Einzug der Franzosen in Rom                                              | 38        |
| 15. Febr. Erklarung einer romischen Republik                                       | <u>38</u> |
| Braudschatzungen und Erpreffungen der Frango-                                      |           |
| fen im Rirchenftaate.                                                              | <b>39</b> |
| 15. Febr. Erzwungene Abdankung des Pabstes                                         | 40        |
| 20. Febr. Entführung des Pabstes von Rom                                           | 40        |
| 25. gebr. nach Siena, von dort nach ber                                            | 40        |
| 26. Mai Karthause bei Florenz                                                      | 40        |
| 29, Aug. Tod Pius bes 6ten zu Balence                                              | 40        |
| 24. Febr. Meuterei unter ben frangofischen Eruppen                                 | •         |
| zu Rom                                                                             | 41        |
| 25. Febr. Bolfsaufruhr ju Rom und an andern                                        | 4.        |
| Drieu                                                                              | 42        |
|                                                                                    | -         |

| 798                                                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 15. Febr. Borlaufige Ginrichtung ber Regierung                                                         | ber                |
| romischen Republik                                                                                     | G. 43              |
| 20. Marg. Ginführung einer neuen Berfaffung feiben                                                     | der=               |
| 12. Marg. Aufhebung ber Rlofter und fonftigen g                                                        | eist=              |
| lichen Anstalten                                                                                       | 44                 |
| Berhaltniffe von Neapel                                                                                | 46                 |
| Marz. Abschluß eines Bundes und Handelsvert:<br>zwischen der franzosischen und zisalpinis<br>Republik, | rags<br>chen<br>46 |
| 15. Marz. von dem zisalpinischen Rathe ber 2                                                           | Iton               |
|                                                                                                        | 4.7                |
| berworfen                                                                                              | 47                 |
| 31. Mai. Erzwungene Bestätigung besselben                                                              | 48                 |
| 22. Jan. Revolution in ber batavischen Repul                                                           |                    |
| r. Mai. Nene Berfaffung berfelben                                                                      | 49                 |
| Schweitz. Betragen Frankreich's gegen bief                                                             | eive.              |
| Innere Berhaltniffe ber Gibgenvifenschaft                                                              | 50                 |
| Umtriebe und Anforderungen der fraugofifden                                                            | 21b=               |
| geproneten                                                                                             | 52                 |
| 1707                                                                                                   | 8 .                |
| 15. Dez. Frangofifche Besignahme bes schwei                                                            | zeri=              |
| fchen Untheils des Bisthums Bafel                                                                      | 53                 |
| 28. Dez. Erflarung bes Direftoriums gegen                                                              | Bern               |
| und Freiburg in Betreff bes Bandelandes                                                                | 53                 |
|                                                                                                        | 50                 |
| 1798<br>Jan. Anmarfch Menard's mit 15,000 Mann g                                                       | eaen               |
| das Waadtland                                                                                          | 54                 |
| Salbe Maabregeln ber Berner Regierung                                                                  | 54                 |
| 25. Jan. Erklarung einer lemanischen Republ                                                            | if 212             |
|                                                                                                        | 34                 |
| Laufanne                                                                                               | 54                 |
| 28. Jan. Ginmarich Menard's in bas Baabtl                                                              | and 55             |
| 5. Febr. Bericht des Direktoriums an die Rath                                                          | r des              |
| gen Bern                                                                                               | 5                  |
| 2. Jan. Allgemeine Tagfagung zu Arau                                                                   | . 56               |
| 25. Jan. Erneuerung Des eidgenöffischen Cibes                                                          | pon                |
| derselben                                                                                              | 56                 |
| 18. Jan. Unruhen im Bafeler Gebiet                                                                     | 56                 |
| 26. Jan. Revolutionirung von Bafel                                                                     | 57                 |
| 20 Can Anfnehung ber Taglakung zu Argu                                                                 | 57                 |
| 2. 7. Jebr, Beranderungen in ber Berfaffung                                                            | nou .              |
| Bern, Freiburg, Lugern, Colothurn                                                                      | und                |
| Schafbauen                                                                                             | 58                 |

| 1798             |                              | 4 1.        |
|------------------|------------------------------|-------------|
| 12. Febr. Revolu | ation zu Zürich              | ©. 58       |
|                  | ig Biel's durch bie Frangof  | en - 59     |
|                  | gen zwischen Bern und Bri    |             |
|                  | uftillftand zu Peterlingen   | 60          |
|                  | ger Entichluß zu Bern auf    | Erlad's     |
| Betrieb          |                              | 6r          |
| 28. Rebr. Groft  | eutheile gurudgenommen.      | Beran=      |
|                  | er Regierung                 | 62          |
|                  | nuthige Forderungen Brun     |             |
|                  | f der Frangosen gegen die    | Berner. 64  |
|                  | ng von Solothurn und von     | Freiburg 65 |
|                  | hr unter den Berner Trup     |             |
|                  | bot des Landfturms ju Beri   |             |
|                  | bergebliche Unterhandlung    |             |
| Brine            | beigeotiche amerijanoral     | 67          |
|                  | lener Aufruhr unter ben      | Berner      |
| Truppen          | tener mujeupt unter ven      |             |
|                  | eibender Kampf bei Neuen     | ef 68       |
|                  | Fraubrunnen                  | 61, 6115    |
| 5. Marz. Kapiti  |                              | 69          |
|                  |                              | 70          |
|                  | rlach's und anderer Unfüh    |             |
|                  | Frangofen gegen die übrigen  |             |
|                  | hme des Entwurfs einer B     |             |
|                  | en Republik durch den Kant   |             |
| 15. Marz und d   | uray Bajei                   | 74          |
|                  | arung einer rhodanischen und | 779         |
|                  | helvetischen Republik. Tell  |             |
|                  | ung einer gesetzgebenden B   | 4 6         |
|                  | vetischen Republik zu Arau   |             |
|                  | edingte Amahme des Berf      |             |
|                  | r helvetischen Republik erkl |             |
|                  | arung ber einen und unt      |             |
|                  | Republit zu Arau. Berfe      |             |
|                  | nmenkunft der kleinen Kai    |             |
| Brunneren        |                              | · 77        |
|                  | rhandlungen mit Brune        | 77          |
| 1. April. Zweite | Busammenkunft zu Schwy       | 78          |
|                  | nterhandlungen mit Schau     |             |
|                  | luß der Schwyzer Landgen     | ieinde zu   |
| Thad             |                              | . 79        |
| Rriegeruftung    | en gegen die Frangofen       | 80          |
| 22. April. Muja  | ing ber Feindseligkeiten     | 81          |

#### Inhaltsanzeige.

| 798                                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                         | S. 81    |
| 29. April. Einnahme von Luzern burch bie Balb                                           | =        |
| * ståtter                                                                               | 81       |
| 29. April. Einnahme von Zug durch die Franzose                                          | 1 82     |
| 30 Upril. Wiederbefetzung Lugern's durch die Frango                                     | en 82    |
| 30. April. Gefecht bei Wollerau                                                         | 82       |
| 1. Mai. Gefechte bei Immensee und Rugnacht                                              | 82       |
| 2. Mai. Gefecht an der, Schinderleggi                                                   | . 83     |
| 2. Mai. Gefecht bei Rothenthurm und Morgarten                                           | 84       |
| 3. Mai. Gefecht bei Arth                                                                | 85       |
| 4. Mai, Unterhandlungen und Rapitulation zu Gin                                         |          |
| fiedeln:                                                                                | 85       |
| 8. Mai. Gefecht am Morge und Unterwerfung von                                           |          |
| 2Ballis                                                                                 | 86       |
| 17. Dft. Graubundten. Uebereintunft mit Defterrei                                       | d) 87    |
| 4. 5. Jan, Befchloffene Vereinigung Muhlhaufen's                                        | 3        |
| mit Frankreich                                                                          | 88       |
| 15. Jan. Abichluß bes Bereinigungevertrage                                              | 88       |
| Genf. Bon Frankreich geforderte Einverleibung                                           |          |
| desselben.                                                                              | - 88     |
| 16. April. Befegung von Genf burch Die Frangofer                                        |          |
| 16. April. Bereinigung mit Fraufreich beichloffen                                       | 90       |
| 26. April. Abschluß bes Bereinigungsvertrags                                            | 90       |
| Berhaltniffe der helvetischen Republit gu Frank                                         |          |
| reich. Rapinat                                                                          | 90       |
| 19. Jun. Abdankung von Bay und Pfrffer                                                  | 91       |
| 19. Aug. Chut : und Trutbundnig zwischen Frank                                          |          |
| reich und der helvetischen Republik                                                     | . 92     |
| Neue Unruhen in ben kleinen Rantonen<br>7. 8. Gept. Bug ber Frangofen gegen Unterwalben | 94       |
|                                                                                         |          |
| Gefechte"                                                                               | 94       |
| 9. Sept. Gefecht bei Stanz<br>Zug Buonaparte's gegen Egypten                            | 95       |
| 10. Jun. Dessen Ankunft vor Malta. Landung                                              | 95<br>96 |
| 12. Jun. Kapitulation von Malta                                                         | 96       |
| 17. Jun. Abfahrt Buonaparte's von Malta nach                                            | , 90     |
| Egypten                                                                                 | 97       |
| Seezuge Nelson's                                                                        | 97       |
| 1. 2. Jul. Landung Buonaparte's zu Marabu be                                            | i 91     |
| Alexandrien                                                                             | 98       |
| 3. Jul. Einnahme von Alexandrien                                                        | 98       |
| 4. Jul. Bug Buonaparte's gegen Cairo                                                    | 98       |
|                                                                                         |          |

| )8                                                                                               | - 3  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 13. Jul. Gefecht bei Chebreiffe                                                                  | 3.98 |
| 21. Jul. Gefecht bei Embabe (Schlacht ber Pyra:                                                  | , ,  |
| miden)                                                                                           | 99   |
| 22. Jul, Befetzung von Cairo burch Buonaparte                                                    | 99   |
| 1. Mug. Geeschlacht bei Abufir                                                                   | 100  |
| 13. Cept. Rriegserflarung ber Pforte gegen Frant-                                                |      |
| reid)                                                                                            | 100  |
| 11. Aug. Gefecht bei Galebieh. Organisation von                                                  |      |
| Egypten                                                                                          | IOI  |
| 26. Nug. Gefecht bei Sediman                                                                     | IOI  |
| 22. 23. Oft. Bolksaufstand zu Cairo                                                              | 102  |
| 9. Dez. Einnahme von Guez durch die Frangofen                                                    | 103  |
| Berhaltniffe in Europa. " Neapel. Tostana.                                                       |      |
| Sardinien                                                                                        | 103  |
| Unruhen in Piemont. Rrieg mit ber ligurischen                                                    |      |
| Republik                                                                                         | 105  |
| 28. Jun. Uebereintunft zu Mailand zwischen Frant-                                                |      |
| reich und Gardinien                                                                              | 106  |
| 13. April. Boltsauflauf ju Bien gegen Bernadotte                                                 | 106  |
| Spannung zwischen Frankreich und Desterreich                                                     | 107  |
| 30. Mai bis 5 Jun. Konferenzen zu Gelz                                                           | 108  |
| Unterhandlungen zwischen Desterreich und Preußen                                                 | 108  |
| 3. Mai. Unterhandlungen zu Raftadt. Neue For=                                                    |      |
| derungen Frankreich's                                                                            | 109  |
| Streitigkeiten zwischen Frankreich und Preußen zu Raftadt                                        | -    |
| 5 Cul Giouad: Francisistan Chalander                                                             | 110  |
| 5. Jul. Gienes, frangofischer Gefandte gu Berlin Ruftungen Defterreich's und Unterhandlungen mit | 111  |
| Rufland und Preußen                                                                              |      |
| Unterhandlungen zu Raftadt                                                                       | 112  |
| 6. Dez. Franzosisches Ultimatum                                                                  | 112  |
| 9. Dez. Annahme deffelben durch die Reichsdepu=                                                  | 114  |
| tation                                                                                           |      |
| Bildung ber zweiten Roalition gegen Frankreich                                                   | 115  |
| Borliebe Paul's fur ben Maltejer Orben                                                           | 115  |
| 10. Cept. Paul, Proteftor und                                                                    | 117  |
| 27. Ott. Großmeister deffelben                                                                   | 117  |
| 24. Febr. Ludwig ber 18te ju Mitau                                                               | 117  |
| Borlaufiges Bundniß zwischen Rufland und De-                                                     | - 1/ |
| fterreich. Marich ber Ruffen                                                                     | 118  |
| 29. Nov. Bundnif Rufland's mit Reapel                                                            | 119  |
| 23. Nov. und ber Pforte                                                                          | 110  |
|                                                                                                  |      |

| 179          | 9                                                                         | ,   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.7          | 2. Jan. Beitritt England's gu bem Bunbniffe gwis                          | , , |
|              | fchen Ruftland und der Pforte G.                                          | 119 |
|              | 16. Jan. Rriegserklarung ber Pforte gegen die ba=                         | •   |
| •            | tavische Republik                                                         | 119 |
| *            | 21. Jan. Bundnig zwifden ber Pforte und Reapel                            | 119 |
|              | 28. Cept. Bundniß zwifden Rugland und Portugal                            | 119 |
| 179          |                                                                           |     |
|              | 1. Dez. Bundniß zwischen England und Reapel                               | 119 |
|              | 29. Dez. Bundniß zwischen England und Rufland                             | 119 |
|              | Berhaltniffe der zweiten Koalition                                        | 120 |
|              | * Erefrieg                                                                | 120 |
|              | 22. Mai. Landung der Englander bei Oftende                                | 121 |
|              | 23. Mug. Landung Guinbert's in der Bay von Rillala                        | 122 |
|              | 8. Cept. Miederlage und Gefangennehmung deffel=                           |     |
|              | ben bei Ballinamuck                                                       | 122 |
|              | 16. Cept. Frangofischer Landungsversuch bei Rutland                       | 122 |
|              | 12. Oft. Geegefecht bei Torn                                              | 122 |
| ,            | 12. Oft. Bergebliche Erpedition Savarn's gegen Ir-                        |     |
|              | · land                                                                    | 123 |
| , .          | 15. Nov. Eroberung von Minorka durch die Eng-                             |     |
|              | lander                                                                    | 123 |
|              | Berluft ber franzosisch = venezianischen Besitzungen                      |     |
|              | in Albanien                                                               | 123 |
|              | 12. Oft. bis 15. Nov. Eroberung der fieben Infeln burch Ruffen und Turfen | 124 |
|              | Neapel                                                                    |     |
|              | 29. Mai. Bundniß zwifden Defterreich und Neapel                           | 124 |
|              | Berhandlungen zwischen Frankreich und Neapel                              | 126 |
|              | 19. Sept General Mack, Oberbefehlshaber des                               | 140 |
|              | neapolitanischen Seeres                                                   | 126 |
|              | 22. Nov. Eroffnung des Rriegs von Reapel ge-                              |     |
|              | gen Frankreich                                                            | 127 |
|              | 24. Nov. Ruckzug Championnet's                                            | 128 |
|              | 29. Nov. Einzug bes Konigs von Reapel gu Rom                              | 128 |
|              | 27. 30. Nov. 4. 9. Dez. Unglickliche Gefechte ber                         |     |
|              | Neapolitaner gegen bie Frangofen                                          | 128 |
|              | 13. Dez. Flucht bes Ronigs von Reapel aus Rom                             | 128 |
|              | 6. Dez. Rriegeerffarung Frankreichs gegen Reapel                          |     |
|              | und Gardinien                                                             | 129 |
| : .          | 3. Dez. Ginmarich Joubert's in Piemont                                    | 129 |
| $\tau_{a}=s$ | 9. Dez. Bergichtleistung bes Ronigs von Cardinien                         |     |
|              | - F 21'                                                                   |     |

| 1798                                                          | 7    |
|---------------------------------------------------------------|------|
| 10. Dez. Entfernung des Konigs nach Parma und                 | 130  |
|                                                               | 150  |
| 3. Dary. Protestation beffelben von Cagliari                  | 130  |
| 1799                                                          |      |
| Berhandlungen zwischen Toskana und bem Ge-<br>neral Gerrurier | 130  |
| 4. Jan. Befetjung Lucca's durch Gerrurier                     | 131  |
| 4. Febr. Dieue Berfaffung von Lucca                           | 131  |
| 2. Jan. Entfernung bes Konige von Reapel nach                 |      |
| Sicilien                                                      | 132  |
| 6. 8. Jan. Gefechte bei Capua                                 | 132  |
| 10. Jan. Waffenfillstand zu Calpi                             | 133  |
| 11. Jan. Uebergabe von Capua an die Frangofen                 | 133  |
| 12. Jan. Flucht und Gefangennehmung Mact's                    | 133  |
| 14. 15. Jan. Bolkbaufstand zu Reapel                          | 134  |
| 16. Jan. Berfammlung ber Abgeordneten ber Burs                |      |
| gerschaft von Neapel                                          | 134  |
| 16. Jan. Flucht bes Dizekonigs Pignatelli Strongoli           |      |
| nach Sizilien                                                 | 135  |
| 20 - 23. Jan. Erstürmung von Reapel burch                     | 00   |
| Championnet                                                   | 136  |
| 25. Jan. Erklarung Reapele zu einer parthenopais              | ٠.,٠ |
| schen Republik                                                | 137  |
| 7. Febr. Abseigung Championnet's und Jonbert's.               | 137  |
| 12. Marg. Rriegserflarung Franfreich's gegen Tods             | -31  |
| fana. Flucht bes Großherzogs                                  | 138  |
| 1798                                                          | - 30 |
| Innere Lage von Frankreich                                    | 138  |
| 15. Mai. Treilhard , Direttor                                 | 139  |
| 5. Cept. Konftriptionegesetz                                  |      |
| Reue innere Unruhen, vornemlich in Belgien                    | 139  |
| 6. Dft. 3. Nov. Maasregeln gegen die von Canen=               | 140  |
| ne gefluchteten Berbannten                                    | Yer  |
| Bestimmung ber Jusel Dieron statt Capenne's                   | 141  |
| gum Berbannungsorte                                           |      |
|                                                               | 141  |
| 3. Dft. Defizit von 114 Mill. Franks. Salzsteuer              | 142  |
| 22. Febr. von dem Rathe ber Alten verworfen                   | 142  |
| 12. Juni. Rene Revolution in der batavischen Re-              |      |
| publik durch ben General Daendels                             | 143  |

| 1798                                                                                               |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 18. April. Willführlichkeiten gegen die zisalpinische                                              |     |
| Republik                                                                                           | 145 |
| 31. Aug. Nene Beranderungen in der Berfaffung ber gisalpinischen Republik                          | 146 |
| 19. Dft. Rodymalige Beranderung berfelben burch                                                    | - 4 |
| Brûne                                                                                              | 146 |
| 8. 10. Dez. von dem Direktorium vernichtet                                                         | 147 |
| 31. Aug. Revolution in ber ligurifchen Republit Jul. Willführlichkeiten ber Frangofen in ber romt- | 147 |
| schen Republik                                                                                     | 148 |
| 30. Nov. Uebereinfunft zwifchen Frankreich und ber helvetischen Republik über bas Sulfokon-        |     |
| tingent der letzteren                                                                              | 149 |
| 1799<br>21. Jan. Uebereinfunft über die Schweitzertruppen                                          |     |
| in Piemont Berfahren des Direktoriums in Bezug auf Die                                             | 149 |
| Neutralen                                                                                          | 150 |
| 1799                                                                                               |     |
| · 10. Jan. 25,000 Ruffen zu Crems an ber Donau                                                     | 152 |
| 3. Jan. Erklarung ber frangofischen Bevollmach-<br>tigten zu Rostadt über ben Marich ber rus-      |     |
| fischen Truppen                                                                                    | 152 |
| Febr. Berathschlagungen darüber auf dem Reiches                                                    |     |
| tage zu Regensburg 24. Jan. Besetzung von Ehrenbreitstein durch die                                | 152 |
| Franzosen                                                                                          | 153 |
| 28. Febr. 1. Marg. Rheinubergang Jourdan's gwi=                                                    |     |
| schen Basel und Strafburg<br>8. April. Abbruch ber Unterhandlungen zu Ra=                          | 153 |
| stadt                                                                                              | 154 |
| 28. April. Ermordung ber frangofischen Gefand-                                                     |     |
|                                                                                                    | 154 |
| Berhandlungen zwischen Desterreich und Frank-                                                      | 155 |
| 1. Marg. Rheinubergang Bandamme's bei Bu-                                                          | 33  |
|                                                                                                    | 156 |
| 2. Marz. Befetzung von Mannheim burch Nep                                                          | 156 |
| 3. Marg. Bergebliche Aufforderung Philippsburg's                                                   | -   |
| durch Vernadotte                                                                                   | 156 |
| 4. Marg. Aufbruch bes Erzherzogs Rarl gegen                                                        |     |
| Tourdan                                                                                            | 157 |

| 1799                                                     |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| 12. Marg. Rriegserflarung Frankreichs gegen De-          |     |
| fterreich' S.                                            | 157 |
| Lage Frankreich's beim Ausbruche bes Rrieges             | 157 |
| 6. Marz. Ungriff Maffena's gegen Graubundten             | 159 |
| 7. Marz. Gefangennehmung bes Generals Auffen-            |     |
| berg mit 3000 Mann                                       | 159 |
| 6. Mary. Borbringen Lecourbe's ins Engabein              | 159 |
| 11. 12. Marz. Gefechte bei Feldfirch                     | 159 |
| 26. Marz. Gefecht bei Taufers                            | 159 |
| 30. Marg. Bertreibung ber Frangosen aus Throl            | 159 |
| 15. Marg. Borruden Jourdan's mit ber Donauars            | 160 |
| mee                                                      | 160 |
| 20. Marg. Gefecht bei Oftrach und Pfullendorf            | 160 |
| 25. 26. Marg. Schlacht bei Stockach                      | 160 |
| 3. April. Gefecht bei Triberg                            | 160 |
| Ruckzug ber Donauarmee hinter ben Rhein                  | 161 |
| Unruhige Bewegungen in der Schweit                       | 161 |
| 30. April. Aufruf des Erzherzogs Karl an bie             |     |
| Echmeiger                                                | 161 |
| 1. — 4. Mai. Besetzung des Engadeins durch Bel-          | 162 |
| legarde<br>14. Mai. Einnahme des Luziensteigs durch Hobe | 162 |
| 23. 24. Mai. Rheinübergang bes Erzherzogs Karl           | 102 |
| bei Schafhausen                                          | 162 |
| 25. Mai. Gefecht zu Frauenfeld                           | 162 |
| 27- Mai. Gefecht bei Winterthur                          | 162 |
| 3. 4. Juni. Schlacht bei Burich zwischen Rarl und        | 102 |
| Diaffena                                                 | 162 |
| 5. 6. Juni. Rud'zug Maffena's aus Burich                 | 162 |
| 14. Mug. Niederlage Des Generals Jellachich und          | 163 |
| 16. Aug. Simbschen                                       | 163 |
| 18. Aug. Ankunft Korfatow's in ber Schweit               | 164 |
| 28. Aug. Rudzug des Erzherzogs Rarl nach                 |     |
| Deutschland                                              | 164 |
| Bildung einer neuen frangofischen Rheinarmee             | 7 4 |
| unter Muller                                             | 164 |
| 26. Mug. Uebergang beffelben über den Rhein bei          |     |
| . Mannheim                                               | 164 |
| 28. Aug. Brandschatzung Frankfurt's burch Bara-          |     |
| guan d' Hilliers                                         | 164 |
| Landsturm im Odenwalde und Spessart nuter                |     |
| Albini                                                   | 165 |

| 1799                                                              | · · |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 6. Cept. Ungriff Maller's gegen Philippobning . C.                | 16  |
| 15. Cept. Midgug beffelben über ben Ricin                         | 16  |
| 18. Cept. Erfturmung von Mannheim durch Die                       |     |
| Desterreicher                                                     | 165 |
| Rrieg in Italien                                                  | 165 |
| 26. Marg. Dieberiage Scherer's bei Legnano                        | 166 |
| 30 Marg. Gefecht bei Ronco                                        | 166 |
| 5. April. Riederlage Scherer's bei Berona und                     |     |
| Diagnano .                                                        | 167 |
| 16. April. Angunft Sumarow's zu Berona                            | 167 |
| Ruding Scherer's hinter die Alda                                  | 167 |
| 27. April. Schlacht bei Caffano                                   | 167 |
| 28. April. Ginnahme von Mailand durch die De-                     | 10/ |
| sterreicher                                                       | 168 |
| 6. 10. Mai. Einnahme von Peschiera und Pizzig-                    | 100 |
| betone durch die Desterreicher                                    | 168 |
| Unruben in Calabrien und Puglien durch Reg-                       | 108 |
| gio Rinaldi und Ruffo                                             | -60 |
| Landung einer russichen Abtheilung zu Bari                        | 168 |
| Macdonald, Oberbesehlohaber zu Neapel                             | 170 |
|                                                                   | 171 |
| Organistrung der parthenopaischen Republik                        | 172 |
| 5. Mai. Nudzug Macdonald's von Neapel nach                        |     |
|                                                                   | 172 |
| Gesellschaft der Freunde der Gesetze zu Neapel                    | 173 |
| Wiederholte Unfalle der Republikaner                              | 173 |
| Aufstand in Abruzzo                                               | 173 |
| Patriotische Gesellschaft zu Reapel                               | 173 |
| 9. Mai, Aufbruch Macdonald's von Rom gegen                        |     |
| Toblana                                                           | 173 |
| 12: Mai. Gefecht bei Percetto                                     | 174 |
| 18. Mai. Eroberung von Cafale durch die Ber-                      |     |
| bûndeten                                                          | 174 |
| 22. Mai. Rudzug Mereau's nach Coni                                | 174 |
| 6. Juni und Genua                                                 | 174 |
| 17. 1819. Jun. Schlacht an der Trebia                             | 175 |
| 18. Juni. Gefecht bei San Guiliano                                | 175 |
| 23. Mai. Ginnahme ber Bitadelle von Ferrara                       | 175 |
| 24. Mai und Mailand, und von                                      | 175 |
| 27. Mai Turin, nebst beffen                                       | 175 |
| 20. Juni Itadelle, von                                            | 175 |
| 21. Juli Aleffandria und<br>28. Juli Mantua durch bie Verbundeten | 175 |
| 28. Juli Mantug durch Die Derbundeten                             | 175 |

| 1799                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Deapel. Unnaherung Ruffo's. Landungen ber                             |
| 621 Ruffen 1 1 (199 18) 20 5, 176                                     |
| 13. 14. 15. Juni. Theilweife Croberung von Rege                       |
| mel burch Muffo                                                       |
| 17. Juni. Gescht zu Portici 178                                       |
| Saland Maniel Manufernier de Accepte                                  |
| 23. Juni, Rapitulation, 179                                           |
| Brud) derfelben durch den Ronig. Graufam=                             |
| Ca un feit gegen pie Parrioten 179                                    |
| 5. Juli. Uebergabe Des Forts Cr. Eimo, Ca-                            |
| pua's und Gaeta's                                                     |
| Greuelsgenen zu Reapel. Staatsjunta 180                               |
| 10. Juli, Buctkehr bes Konigs aus Sizilien nach                       |
| Mandernde Bevollmachtigte in die Provinzen                            |
| gefandt 180                                                           |
| gesandt                                                               |
| neral Burcard                                                         |
| neral Burcard 181 129. Cept. Ginnahme von Ancona durch die Bere       |
| bûndeten bunde 1, port 19 347 al 181                                  |
| Soubert, Obergeneral ber frangbuichen Armee 181                       |
| in June                                                               |
| 15. 211d. Callacht bon 20001                                          |
| 23. Lug. Einpahme von Tortona burch bie Ber-                          |
| bundeten 182                                                          |
| 4. 5. Nov. Niederlage Championnet's bei Gas                           |
| vigliano und Fossano 182                                              |
| 3. Dez. Ginnahme von Coni durch die Desterreicher 182                 |
| Innere Gebrechen ber Koalition. Zwist unter                           |
| ben Berbundeten 183<br>25, 26. Sept. Niederlage Korsakon's bei Zurich |
| burch Mastena                                                         |
| 7. Dft. Rudzug Korfatow's über den Rhein bei [                        |
| Ecz Schafhausen 185                                                   |
| 30. Cept. Mudzug Cumarow's nach Graubundten 185                       |
| 2010. Oft. Gefecht bei Matten 185                                     |
| Suli - Dft. Bergebliche Unterhandlungen ber                           |
| Schweits mit Frankreich über Anerkennung ih= ter Reutralität          |
| oor rer Reutralität pmen Y 187 6 0 85                                 |
| -0.16. Cept. Reichstagsschluß über ben Reichstrieg 186                |
| 10. 17. Week & Belebung von Wannneim und Dels                         |
| Delberg burch bie Frangofen Poneille 186                              |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1799 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 99    | There will be a second of the | 6615 |
|       | 31 Nov. Treffen bei Lauffeit rollenid Joquel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 180  |
| 171   | Der Giefecht hei Missloch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 180  |
|       | Internehunna aeaen Verobollano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 186  |
| -     | 20 Cuni Hobereinfunft zu Petersburg zwingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -    |
| 177   | England und Mistailo ne Kustell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 187  |
| FI    | 27. Ang. Landling Abererombie's auf bem Belber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 188  |
| 1 = A | 30. Aug. Besitznahme der hollaiidifchen Flotte im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| . 3 4 | 30. and Selikingine of donated total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 188  |
| no 2  | Blie burch bie Englander moisines wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 44.   | fo wie eines Geschwaders bei dem Niemve Diep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 189  |
|       | 3. Cept. Treffer bel Deverwyf Profish                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 189  |
| 1     | 12. Cept. Aufunft Des Bergogs bon Dorf und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 189  |
| 161   | TA - 21 Cent Der Duffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 189  |
|       | 19. Sept. Gefecht bei Petten und Bergen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 189  |
| OF A  | Of Garacht hei Alfmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 190  |
|       | 6. Dit: Ocfecht Vei Caffericum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 190  |
| 51/1  | 14. Oft. Unterhandlung zwifden Dorf und Brune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 190  |
|       | 10 5 10 Mehereinfringt bir Alfmar applichen beibeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 121   | 18. Oft: Neberginkungt ju Alfmar zwifchen beiben 27. Juli. Kriegeerklarung Ruftande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101  |
|       | 1. Str. und ber Pforte un Spunien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOT  |
| 12    | 1. Sul Mertrag zu München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 191  |
| 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .9.  |
| 20    | 1. Dit. Bunding zu Gatichina givifchen Ruftland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***  |
| SE    | und Baiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 191  |
| 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 192  |
|       | 22. Febr. Egipten: Zing gegen Sprien. Einnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 82    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 192  |
|       | 25: Febr. Einnahme von Gazar and andie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 193  |
| 62    | 7. Mars. Criturinung von sawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 193  |
| 38    | 10. Mars. Ermorbung ber Gefangenen burch Buo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 193  |
| 8.3   | 16. Marz. Untunft deffelben vor St. Jean d' Acre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 194  |
|       | 76 Mari Groffming ber Belggerung ben Mere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2194 |
| 80    | 16. April. Gefecht am Berge Tabor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 194  |
| ,     | 19. Mai. Aufhebung der Belagerung. Rudzug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7    |
| 711   | nach Egypten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 195  |
| 31    | Manuferina her Meffranten auf Buonaparte's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 63    | Bergifrung der Pesikranken auf Buonaparte's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 195  |
| 03    | Selfe 1B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100  |
|       | 12. 14. Juli. Rudtehr ber Frangofen nach Cairo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 20    | Unruhen in Egypten (Marting, 1974)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 195  |
| 66    | 13. Juli. Landung der Turten bei Abutir 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 196  |
| C.S.  | 25. July. Riederlinge derfelben durch Bugnaparte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 197  |
| 1     | 2. Ang. Eroberung des Forts von Abutir dura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DE T |
| 28    | Menous Ingresuntly and thing Bengling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 197  |

| 1799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Man Buppaparte's aus Caupten m entweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 112. 3 den Sin. 6 G. 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| cin Den Giuschiffung Buonaparte's in Mlexans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| brien und han in franksierisch af 1988<br>23. Aug. Abfarth nach Europa 1988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23. Aug. Abfarth nach Europa 11.7 -198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1230. Cept. Landung beffelben ga Maccio auf Ross.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| gie fifa und germiedende bar biniffe 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9. Oft. zu St. Raphenum to mit er est miede 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| are 14. Oft. Ankunft zu Paris ( traise of gog apag 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16. Mai. Sieped, Direttor fatt Rembel 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20. Mai. Wahlen bes neuen Drittels 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 71. Juni. Gohier, Direffor figtt Freilhard 3 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18. Jun. Abdankung von Merlin von Douan und 006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ed fareneilliere Lepeaux 1914 av agonie, moff .81200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8: 19. 20. Jun. Roger Ducos und Moulins, Direftoren 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 Umtriebe ber Jatobiner na nier mann Britig 47200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . O. This approprietorium three philips and least 2 v201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13. Mug. Schlieging Deffelben Durch Fouchen ? 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. Aug. Gefet über eine gezwungene Aufeihe bon 1002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| and Millionen Franks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19. Jul. Grieb aber bie Geiffeln 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ocal3. Jul. Erklarung bes Direktoriums über bie Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 122 fahren bes Baterlandes vos mongres einiegitoth 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Biederausbruch bes Kriegs der Chouans und in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ber Bendee. Frotte. George Cadoudate 2,202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bersammlung der Anführer zu la Jondbere. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20. — 24. Dft. Biebereroffnung bes Burgerfrieges 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20. Oft. Ueberfall von Nantes . Church all oc204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| the state of the factor of the state of the |
| e) Konfularregierung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bom gten November 1799 bis 18ten Mai 1804.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Umtriebe zu Paris, Betragen Bungengie's 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9, Nov. Revolution ju Paris. Ctury Des Diretto-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. Rov. Sturmische Sitzungen ber beiden Rathe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gu St. Cloud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10. Nov. Unordnung eines aus brei Mitgliedern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| bestehenden Bollgiehungsandschuffes, unter bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mainen ber Konfuln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. Nov. Anordnung zweier Ausschiffe ber beiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rathe und Bertagung der Mathe felbit axx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| saueife mite graeimflund an Milliabillafig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                 | Į  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1799 Rudleife ber Ronfuffi und ber Rathe nach                                                   |    |
| mo 1 0 : Mania                                                                                  | 2  |
| 15. Dez. Neue Berfaffung bekannt geinacht, 21                                                   | 2  |
|                                                                                                 |    |
| 8017. Bebt. für ausengungen natr bem Bolfe erflatt 0.21:                                        | •  |
| 1800% Ill and hilling and the sail sails the                                                    |    |
| 801 Ministerial = Beränderungen 211                                                             | ł  |
| 21 Politif der neuen Regievungen                                                                | 2  |
| Land non Erantrell                                                                              | ,  |
| oci Eintheltung ber Republik in funf und zwanzigl                                               | 7  |
|                                                                                                 | 7  |
|                                                                                                 | E  |
| 200 - Can Grieben zu Montfauent mit Den Untub=                                                  |    |
| COL AST Term ber Bendeet and 32 29 39 30 30 30 30 32 1                                          | 8  |
| Ta Cohe Grieben mit ben Chondens                                                                | 0  |
| 10"-0 Cake Considering non arotte in actitute "                                                 | 8  |
|                                                                                                 |    |
| 20 Sant Shantyott                                                                               | 9  |
| vooro Gehr Meranderungen in der Bermaltung. CI                                                  |    |
| COO MANUELLA CON MERTETION IN MINISTER MINISTER MINISTER                                        | ^  |
|                                                                                                 |    |
|                                                                                                 | -  |
| 1799 Nov. Muffebung bes Gefebes über bie Geiffeln 22                                            | I  |
| 3. Mars. Befchluß ber Konfuln über Schließung ber                                               |    |
| Emigrantenlifte 22                                                                              | I  |
| Der Berminderung derfelben 22                                                                   |    |
| Maasregeln in Beziehung auf die Neutralen 22                                                    | 2  |
| Maabregeln in Beziehung auf die Rentaten 22. 2799 26. Des. Friedensantrag Buonaparte's an Georg |    |
| 26. Det. Just the out 1 reduction of the land                                                   | 20 |
|                                                                                                 |    |
| Auswartige Staatstunft Buonaparte's                                                             |    |
| Mengere Ange von Franktein und eine Gnaland und                                                 | J  |
| 16. Marz. Subsidienvertrag zwischen England und Dalern zu Munchen                               | 23 |
| Occas of well begaleithen mit Mairlempera in Ludwiges                                           |    |
| bura                                                                                            | 24 |
| 20 Plarif und mit Maint tu Pfora                                                                | 24 |
| Alar Mari Rran, hiterreichicher Derbefenishibet                                                 | P. |
| in Centiculand                                                                                  | 24 |
| 118 Maffena git Genua and gene alroll delle chafte 2                                            | 24 |

| 180  |                                                                                       | 1800  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 202  | O. April. Crobering des Forts pon Bado burch                                          | 3.000 |
| :12  | Sira Antique ece Organi Ct. dan dan Justie                                            | 225   |
|      | 9. April Uebermaltigung ber Bocchettau 1 32                                           | 225   |
| 232  | 18. April. Smiacht von Boltrighting in in                                             | 225   |
|      | 8. Mai. Belagerung von Genua ju Baffer und gu                                         |       |
| 232  | Rande & d'distrojis?                                                                  | 225   |
|      | 6. Mai. Eroberung des Col di Tende durch die Des                                      |       |
| 233  | fterreicher<br>7. Mai. Gefecht bei Monte Pietra ilate ing 3                           | 225   |
| 153  | TT Mai Ginnahma han Dina and And A                                                    | 225   |
| 233  | 11. Mai, Einnahme von Nissa und 1960 1490 .02                                         | 225   |
| 233  | 8. Mars. Beschluß über die Errichtung einer Refer-                                    | 225   |
|      |                                                                                       | 200   |
| 0,33 | 29. April. Bersaminlung von 50,000 Mann bei                                           | 225   |
| 1,2  |                                                                                       | 226   |
| -    | 25. April. Rheinübergang, Moreau's 10 .00                                             | 227   |
|      | 3. 5. 6. 9. 10. Mai: Gefechte bei Engen, Storfach.                                    |       |
|      | Morfirch, Pfullendorf, Biberach und Dem-                                              | 9386  |
| 23.  | mingen yadeintedia                                                                    | 227   |
|      | 5. Jun. Gefecht bei Biberach und Dehfenhaufen                                         | 227   |
| 23.  | 10. Jun. Donaunbergang Lecourhe's hei Dillingen                                       | ,     |
|      | strouble Dollaument Free Transfer & money                                             | 227   |
| 235  | 20. Juli. Cubitotenbertrag libilden Demerreich und                                    | 200   |
|      | 15. Jul. Uebereinfunft ju Amberg amijchen Eng-                                        | 227   |
| 225  | 15. Jul. Medereintunft zu Amberg zwischen Eng-                                        | SAIR. |
| 25   | land und Baiern nochbrood churedell. A.2.0.                                           | 228   |
|      | 11. New Aufthing Charles of the 12.                                                   | 228   |
| 5    | 15. Jul. Waffenstillstand zu Paredorf med                                             | 228   |
| 2 .  | 8. Mai. Untunft Buonaparte & ju Genf                                                  | 228   |
| 23   | St. Bernhard anilyse od 1sd formula 200 2                                             | - 13  |
| 23   | Marich der übrigen Rolonnen ber Refervearmee                                          | 228   |
|      | 2. Jun. Befegung Mailand's burch Buonaparte                                           | 228   |
| 23   | 4. Sun. Ertlarte, Wiederberstellung Der zigglnini-                                    | 229   |
| . 7  | ichen Republit, and in the principal inger 29 Mai. Biebereimahme von Ming burd Singet | 229   |
| 50   | 29. Mai. Wiebereinnahme von Mista durch Gudiet                                        | 229   |
| -    | O. Juli. Medergabe pon Genna Durch Maliena                                            | 230   |
|      | Q. Sun. Treffen bei Montebello                                                        | 230   |
| ::   | 14. Child Calliday Del. Diarenan                                                      | 230   |
| 23   | 10. Juli develentuni, su zuenanoria                                                   | 231   |
|      | anordnung einer vorlaungen Regierung zu Mai=                                          | 240.  |
|      | land durch Buonaparte                                                                 | 231   |

| 1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 180   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a final and a company of the company | 202   |
| 21. Jul. Ankunft bes Grafen Ct. Julien gu Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 232   |
| 28. Gul. Unterzeichnung eines heinigern Eriebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -3-   |
| durch denselben mag tamique might 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 232   |
| Bergebliche Genbung Diroco. Gegenvorschlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -3-   |
| Desterreich's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 232   |
| to. Mug. Anffundigung Des Waffenftillfrandes in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -3-   |
| Deutschland und Tonierrif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 233   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 233   |
| 20. Cept. Neuer Baffenftill frand in Sobentinden und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 233   |
| CEE 25. Cept. Cuffictione and Allina unatural lines . CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 233   |
| 74 Cent Heberenrintte nou Bellen Bomburn und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33    |
| denburg, notice ng sancting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 233   |
| 29. April. Versamulung inmarende iches. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 233   |
| 022 22. Oft. Wied und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 233   |
| 30. Nov. Erbath int Frankleithungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 234   |
| 13. Mug. Brune, Dbergeneral in Italien . C.E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 234   |
| 4. Cept: Wiedereroberung von Malta durch die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Cinglander 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 234   |
| 30. Cept! Trembichafts 2 und Danbels = Vertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| de Jungwischen Frinifreid) und Almeritate OI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 234   |
| Ludwig von Kobengl und Jefeph Buonaparte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 20. Jun. Subflolen Misselle nichtslonderstall und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 235   |
| 24. Aug. Eröffnung von Unterhandlungen Imischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 15. 3.1. Ulterentundungen den den der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 235   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 236   |
| 11. Nov. Auffundignig bes Waffeilfillstandes fit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 25. Int. Aballenfriffand is die die Anglichen Ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 236   |
| 822 23. Nov. Martidlen verngonouse spaniel de &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 236   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 236   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 236   |
| 21. Dez. Vorlaufiger Vaffenfull frand frohiden Mos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 122 317 feart und tein Erzherzoge Rael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 237   |
| 25. Dez Baffenpillinid zu Etere II nut p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 237   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 238   |
| 26. Dez. Gefeche um Deineib bet Mongambang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 238   |
| TXO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 238   |
| 26 16. San, Wiffenstillfand zu Tredifo 31 1112 OL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 238   |
| 26. Jan. Mebereintunge zu Lineville über bie Rau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 238   |
| 20. Juli Trebeseministry annevine uber vie Statis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ** ** |

| 180  |                                                                                                                                            | JSC  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 248  | mung bon Manting durch die Desterreicher und                                                                                               | 0110 |
| i    | Berlangerung des Waffenstillstandes G.                                                                                                     | 239  |
| £::5 | 1. Jan. Croffnung Der formlieben Friedensunter:                                                                                            | .04. |
| 642  | 21. Marg, Coladet alliennig nargagenilonad                                                                                                 | 239  |
| (1:1 | 9. Febru Albichluß des Kriedens bon Luneville zwis                                                                                         |      |
| 643  | fchen Frankreich und Defierreich mittille direite                                                                                          | 240  |
| 64:  | 21. Marg. Uebereinfunft amifchen Grantvelch und                                                                                            |      |
|      | mo Cravien über Costang un Paring und Lyifiana                                                                                             | 241  |
| 640  | 7. Marg. Bestätigung best Friedens von Runeville                                                                                           |      |
| 653  | Sept. Brieffeir Betighieffenechtung doch den den                                                                                           | 241  |
| 550  | 16. Margin Muswechfelung ber Bestätigungen zu                                                                                              | 57   |
| 250  | 30. Ling. Mastulation Menuis                                                                                                               | 241  |
|      | 18. Febre Baffenftillfand ng Foligno und 13.0                                                                                              | 242  |
| :50  | 28. Febr. Frieden zu Florenz zwijchen Frankreich)                                                                                          | 0.00 |
| 250  | 1800 Mayet Buding moding erfind & Gefandfer Des ju Madeib und nachten nachten nachten geschiede in der | 242  |
| 250  | Des Portugal. Lugian Buonaparte, Gefandter                                                                                                 |      |
| 062  | 17. Del Sundan Branch distante alsonice of                                                                                                 | 243  |
| 251  | 18. Febr. Rriegserflarung Spanlen's gegen Portugal                                                                                         | 243  |
| - 4  | April. Einmarich einer franzosischen Armee unter                                                                                           | -    |
| 170  | Lectere in Spanien                                                                                                                         | 243  |
| 4.00 | Mai. Jun. Eindringen der Spanier in Portugal                                                                                               | 244  |
| 172  | 6. Jun. Frieden zu Badajog gwiften Gramen und                                                                                              | -    |
| -(-  | 29. Sept. Frieden zu Madrid zwischen Frankielch                                                                                            | 244  |
| 123  | 29. Sept. Frieden zu Madrid zwijden Frantieich                                                                                             |      |
| 1:2  | of the course on in per state and state of                                                                                                 | 244  |
| 522  |                                                                                                                                            | Spel |
|      | son Brodland aurd der Pforte über Die fieben Infeln                                                                                        | 245  |
| 252  | 4. Dft. Frieden zwischen Rugland und Spanien                                                                                               | 245  |
|      | 8. Der Frieden zwifthen Rugland und Franfreich.                                                                                            | 245  |
| 1254 | 10. Oft. Geheime Uebereinfunft zwischen Rugland                                                                                            |      |
|      | und Frankreich                                                                                                                             | 245  |
| 253  | 25. Mary. Abbilling bes Friedens von Anstenge                                                                                              | 246  |
| 3799 | 27 Mars regionning expetition .                                                                                                            |      |
|      | 1. Nov. Landung der Turten bei Damiette                                                                                                    | 247  |
|      | 29. Dez. Emnahme von et Arifch burch bie Turten                                                                                            | 247  |
| 1800 |                                                                                                                                            | ,    |
| t. 5 |                                                                                                                                            |      |
| · '  |                                                                                                                                            | 247  |
|      |                                                                                                                                            | 248  |
|      |                                                                                                                                            | 248  |
| = 3  | 15. Jan. Ermordung Rlebers and ing                                                                                                         | 248  |

#### Inhaltsamzeige.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Englische Ruftungen gegen Egypten? Det E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 248 |
| 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 8. Marz. Landung Abercrombie's bei Abufir !- !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 249 |
| 21. Marz. Schlacht bei Rahmanie Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 249 |
| To April. Einnahme von Rofette burch Hutchinfon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 249 |
| Alpril. Antunft Band's in Caupten of Mal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 249 |
| 10. Avril and su Calco Mais 19524 87614 . 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 249 |
| 27 Sun. Uebereinfunft zwischen Beliard und ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Englandern und Turken war naged gund ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 249 |
| Sept. Rudfehr Beliard's nach Europa (1711)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 250 |
| Bergeblicher Bug des Momirals Ganteaume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250 |
| 42 30. Aug. Rapitulation Menou's din 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250 |
| 9. Dft. Borlanfiger, Frieden zwischen der Pforte und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Con Frankreich ile guoroug us a courg redoff 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 |
| 25. Jun. Definitiv : Frieden swischen benfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 |
| 125 June 2 Company Laboration Con Laboration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -   |
| 17. Dez. Frieden zwischen Frankreich und Algier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 |
| 16. Marz. England. Reues Ministerium unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| To get a disposition and the state of the st | 251 |
| 21. Marg. Aufang ber Unterhandlungen gwischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Frankreich und England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 251 |
| 14. stylle engillate bollanger carrons out die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| densbedingungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 251 |
| Jul, Mug, Bergebliche Angriffe Melfon's gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Doulogite .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 251 |
| o. Jul Geetregen in der Say von Ligeziras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 251 |
| 12. Jul? Ceefreffen bel Cadir Guning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 252 |
| 240 11 Der Borlaufiger Frieden zu London zwischen Eng=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · - |
| 4. 2 ft. Fieren zuffen : (distribut den dan den 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 252 |
| 1. Dezu Unfang ber Unterhandlungen über ben Des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 252 |
| 1802 and grant one                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 25. Marg. Abschluß des Friedens von Amiens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 253 |
| 27. Marg Unterzeichnung beffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 258 |
| 2. Beranberungen in ben übrigen Sauptflaaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| ann Armana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 180 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 254 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 255 |
| 1, 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Bergeblich versuchte Friedensunterhandlugen mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 255 |

| 1799                                                                                        | 1081   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| then Court . W. inhalit land Change Chinamate and Was                                       |        |
| 1988. Gert. Bunduis imischen Portngal und Ruf                                               | 32     |
| 1 1110                                                                                      | 2. 255 |
| Binangen imigrand bei neimagetorig allie ?                                                  | 255    |
| 62 Bertrag mit Tunis grod vor sondt mit A ?                                                 | 250    |
| 2 15. Jul. Johann , Pring = Regent Branit 2                                                 | 256    |
| Berfall bes Geereng and a prafoffell 2 .80                                                  | 256    |
| t ill w Maniefung bes hittigebenden Bathis offer                                            | F.     |
| 18. Febr. Spanien. Berluft ber Sinfel Eriniba                                               | 0 257  |
| 1798                                                                                        | 1795   |
| Gu Stout Berluft ber Infel Minorcollie 1: 12 .:                                             | 257    |
| yda . Finanzen                                                                              | 257    |
| Stimmung gegen Frankreichnif . dier iff ?                                                   | 257    |
| Saavedra, erfter Minifter, Urquijo Cevallos                                                 | TOER   |
| 31 Abretung von Erinibad im Frieden Bone Uinien                                             | B 259  |
| 1801 21. Marg. Erhebung bes Erbpringen von Parm                                             | 4 -34  |
| 1. Je e Eichenkungenrungen und seinige Kungen auf                                           |        |
|                                                                                             | 259    |
| -0                                                                                          |        |
|                                                                                             | 259    |
| guilberfahren bei Friedenofürfteniftinik Ji                                                 |        |
| 3tallen. Garbinien. PiemontistiCostana                                                      | 260    |
| Bacavijde Revnelle Funnsti 1081                                                             |        |
| 28. Jul. 2. Mug. Feierliche Proflamation des Ro                                             | 180F   |
| of the United for Setturien 3 of the mil set the                                            | 260    |
| 1. Kuchenftaat guuffnfroet est                                                              | 200    |
| 1799 29. Aug. Tod Pinis bes been gu Balence                                                 | 260    |
| भ १६ में अस्तिमायाच्या — विश्वमायाच्या स्थापन                                               |        |
| 478 14. Mai. Baht Pine bes ytent munit i.i.l. et                                            | 260    |
| 172. Pleavel roff or the trad to bon bon eine Ci                                            | 261    |
| 17.2. Neapel nafige ner ibn dant neu von 2011.<br>Anden eine Werbatten webnische Republiken | 262    |
| 28. due Beiben par and and bert generalis und Bonfe 23                                      |        |
| re this Meberentant ind From uber 210081                                                    | IOSI   |
| 7. 8. Jan. Revolution. Sturg ber Majoritat be                                               |        |
| Direftoriume                                                                                | 4 268  |
| 7.584 Mug. Revolution Stury des Senats und de                                               | 4      |
| großen Raths . stiered beinog.                                                              | 264    |
| Finanzen. Misvergnügen Andengal                                                             | 264    |
| Thursten. Misserstugen                                                                      | 204    |
| griand. Gefanger e Engletion der i gelegenesse                                              | -4-    |
| 3an. Neuer Berfaffungsentwurf gangli                                                        | 265    |
| 29. Mai dem gefengebenden Rathe gur Beftatigun                                              | 46.22  |
| borgelegt ith wife of same in it is as well                                                 | 205    |
| 7. Sept. Eroffnung ber allgemeinen Tagfatung ji                                             | 1      |
| ct. Bern in de dar midmit. m.                                                               | 2266   |

| 1801   |                                                      | 179  |
|--------|------------------------------------------------------|------|
| -शिः   | Mindufe ithenheit Der fraue ffinden Begierung mit    |      |
| S. 255 | derfelben ans. O.                                    |      |
| 220 7  | . Oft. Protestation ber Gegenparthet nommann         | 267  |
| 072 24 | 4. Oft. Unnahme bes Berfaffungsentwurfere            | 267  |
| 0:2-2  | 7. Oft. Revolution Rathing annale der FI             | 267  |
| de2 2  | 2. Oft. Anfloinna der Tagiahma, and Morroll          | 268  |
| 3.     | . Nov. Auflosung des gesetzgebenden Raths            | C268 |
| 45 cu  | 18. Behr. Cpanien. Maluft dernfreit filede           | 268  |
| 1796   | 8                                                    | ₹79  |
| 770 5. | Mug. Geheimen Bertrag zwifchen Frantroid und         |      |
| 257    | Preunen - hittifitik                                 | 269  |
| 257    | Defterreich. Finangen bart ungop guttmur D           | 269  |
| 20707  | e Caroc.a, erfer Minister, Aransso Consiles          |      |
| 075 an | (wi Mivural verifiers, Friedrich Wilhelmurder 193te. |      |
| 200    | 1 21. Mary. Ethebung des ErbyringanniersParm         | 260  |
| 022 1. | . Jan. Ginführungebest meuen prenfifchen Landrechts  | 271  |
| • •    | Meußere Berhaltniffe                                 | TANO |
| 259    | Beranderungen und Reformen often 3                   | 272  |
| PES 30 | o. April. Auflösung der noodscurppen vervingung      | 1    |
| 200    | anigit igemeinfehaftlicher Wertheidigung 9 1. 4 1 2  |      |
|        | Batavifche Republit. Finangen                        | 388  |
| 180F   | 28. Jul. 2. Mus. Feierskije ik Ammarian des K        |      |
|        | . Marg. Antrag bes Direfteriums auf Durchficht       |      |
| 093    | der Verfassung                                       | 274  |
| 1 360  | 7. Margin Befinitigung beffelbett durch die gefenges |      |
|        | beuden Kammern                                       | 974  |
| 091. 1 | 9. Mai. Reuer Derfaffungeanthoutfill itill 41        | 274  |
| 192 1  | 2. Jun. von den Rammern verworfen bereife            | 274  |
| 262    | Auswartige Verhaltniffefildugell schinneinig         | 274  |
| 3797   | 28. Jun. Beitritt zu tem Bundniß vom Graffild Confe  | 275  |
| 1801   | 29. Mug. Uebereinkunft mit Franfreich über Die       | 1800 |
| . 03   | 7. 8. Jan. Gewolntion. Cines ber Bedunich be         | 275  |
| 8802   | innuiverent a                                        |      |
|        | 4. Margi Desgleichen überabie Entschädigung Boch     |      |
|        | Saufes Dranien Edtoff nate g                         | 275  |
| 204    | Friengen Lievergnügen griengen                       | 275  |
| -4-    | Irland. Geschichte ber Entstehung ber irlandischen   | 1231 |
| 592    | Jan. Never Aberhangsensonn für                       | -    |
| 1791   | 29 Mai den gegebenden Biarbe zur Berickigun          |      |
| 505 3  | Rob. Gefellichaft ber vereinigten Irlander           | 278  |
|        | 7. Sont Commany norgangerousiste von gentande &      | 278  |
| W702   | Ratholischer Konvent                                 | 279  |

| 1793   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 280  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 17:15  | Geheiffie Berbindungen mit Franfreich. Direttorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1280 |
| 1796   | described and a second of the |      |
| 200    | Oft. Enspenden ber Habeas Corpus Altte. Lord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 100    | Cambden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 280  |
| 000    | 9. Cart. Freienfing der aufgebriegentident                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 281  |
| 1797   | Uebereintunft mit Frankreich atil S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 282  |
| 1793   | 3. Mir. Allaemeiner Quifitand beschloffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 282  |
| 6 5 B  | 3. Mir. Allgemeiner Aufftand beschroffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 282  |
| 102 2  | of Just. Lord Cornwallis & Bizefonig . 112 .1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 283  |
| 23     | Jun Inineftie verfündigen ograduit) . 2912 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 283  |
| 655    | Muswanderung der Daupter der Emphrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 283  |
| 1799   | Manner Tanon! in Combine Berbaftet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 284  |
| 1801   | 4. Sept. Vol all zu Barcellous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 92     | s 7. Cept. Beschwerden Spaniun's gu igidanigedm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 284  |
| ign in | Bereinigung Irland's mit Grofibritannien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 284  |
| 1799   | Verloutsen von bein nianvischen Parlamente; 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 286  |
| 1800   | 23. New ; ndmundusgus ninkamaltak firstid filogui<br>Blibelinget patrons den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 006  |
| - 20   | "pon verven parlamenten-angenommen ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 286  |
| 100    | Nigelintel tgitäfied eginda mest nor .nur. o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200  |
| 1801"  | San. Beranderung des foniglich eingfifthen Titels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 287  |
| 37     | 2. Jan. Groffingig des vereimgten Pavlamente !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 287  |
| 6 296  | Bebelle Med in the work of the Med Continuod of the Med Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 287  |
|        | 6. Mary. Renes Dimifterum unter Modington                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 287  |
| 396    | Innere Lage von Englaffdouich onn dund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 288  |
| 165    | Breite berbaffnere Reutrafielte von stinfenure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 289  |
| - Br   | Malta! Streitigfeiten Darüber gwischen England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -0,  |
| 365    | zwifchen Ruffland und Dalbinging onn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 289  |
| 7 0    | Rlagen ber Rentralen. Bifitation fonvonirter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 031  |
| 29     | Schiffe 2 Things House . Star . L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 289  |
|        | 15. Jak Enthargo in England and inffiffe, dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 1798   | Ipril. Schwedische Erklarung ifber bie Ertheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 65     | Berfe blen gittle freight - 1 großing nou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200  |
| 02     | 3. Juf. Mehirliches Berfahren Dannemart's . 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 290  |
| 1799   | Des Streit über die banfiche Fregutte Papfruen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 290  |
| 65 84  | o. April." Beichwerben England's 11 19 17, 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 291  |
| 03     | 9. April! Antwort Dannemart's wir and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 291  |
| 65 3   | 5. Jul. Borfall mit ber Danifchen Fregatte Freya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 291  |
| 29     | 9. Jul. Beschwerden Dannemark's de die der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 292  |
| 2      | of Gul. Annvert England's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 292  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |

| X |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |

| 180  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3-6  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15   | Sendung Whitworth's nach Ropenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 292  |
|      | Seezug bes Admirals Dickson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 292  |
|      | 29: Hig. Uebereintunft zwischen England und Dans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 160  | nemark sales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 292  |
| INT  | 9. Gept. Freilaffung der aufgebrachten Danischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3//2 |
| 290  | Schiffe digretan in profice til                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 293  |
|      | 28. Aug. Aufforderung Paul's an die nordischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OTE  |
| 500  | Sofe gur Bildung einer bewaffneten Meutralitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 293  |
| 101- | Maasregeln Paul's gegen England. Ruftungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 293  |
| 120  | - Of O Comments of the same of | 294  |
| 11   | 7. Rev. Embargo auf alle in ruffichen Dafen be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mil  |
| 16-  | findliche englische Schiffe de grand generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 294  |
|      | 3. Dez. Erflarung Paul's gegen England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 294  |
| 10   | 4. Sept. Borfall zu Barcellona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 294  |
| 18   | 17. Cept. Beschwerden Spanien's zu Stockholm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 295  |
| 141  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 295  |
| 4-0- | m m m m m m m m m m m m m m m m m m m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 61 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 205  |
| \    | 23. Nov.: Preufische Besehung von Curhafen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 295  |
| 985  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 296  |
| 00   | Rigebuttel 16. Dez. Bertrage zwischen Rufland, Schweben und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|      | 10. Dez. Bertrage zwiichen Bruktano, Schweben und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 296  |
| 185  | 18. Des und zwifchen Rugland und Preugen über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 290  |
| 1.1. | 18. Dez. und zwichen Rustano und Preußen uber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| -60  | Wiederherstellung der bewaffneten Neutralität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 296  |
| 287  | 20. Des Bestatigung des Bertrags zwischen Ruß-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 191  |
| 382  | Grundsatze ber bewaffneten Neutralität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 296  |
| (85  | Grundsatze der bewaffneten Reutralität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 297  |
|      | 27. Dez. Beschwerden England's über ben Bertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 217  |
| 02   | zwischen Rufland und Dannemarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 298  |
| 180  | Ritagen ber Bieggraun. Diffictine foreppilul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17   |
| 01   | 14. Jan. Antwort Dannemart's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 298  |
|      | 15. Jan. Embargo in England auf ruffifche, banis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 052  |
|      | fin fche und schwedische Schiffe der mit De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 298  |
| 200  | Berfahren Paul's gegen Dannemart,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 298  |
| 01.5 | - C.L. Dinisha Barratianna had mit Buffanh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20   |
|      | - Flore Toward Wanter and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 298  |
| 0(:  | Febr. Sannoveriche Erklarung über Neutralitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 299  |
|      | 24. Febr. Paul's Berbot des Handels mit Preugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 290  |
| 10.  | 4. Mars. Beschwerden Schweden's gegen England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -77  |
| 1    | magan bod Embargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 299  |
| 3    | wegen des Embargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200  |

| 1801                                                 | - 1   |
|------------------------------------------------------|-------|
| 13. Mary. Sandelsvertrag gwifchen Rufland und        | )*    |
|                                                      | . 299 |
| 29. Mary. Befetjung von Samburg burch die Daner      | 1 300 |
| 5. April und von Lubect                              | 300   |
| 30. Marg. Grtfarung Preugen's über Die Befetung      |       |
| bon Hannover                                         | 300   |
| 3. April Uebereinfunft zwischen Preußen und San      |       |
| nover nover nover gaut                               | 300   |
| 4. April. Befetzung bes Dannbverfchen burch bie      | 2     |
| Preugen .                                            | 300   |
| 2 12. April. Befetzung von Bremen burch bie Preufen  | 105   |
| 12. Marg. Auslaufen einer englischen Flotte nach     |       |
| 11: ber Offfee Pulle : 1 1 1 1                       | 1301  |
| San. Ruftungen in Dannemart                          | 301   |
| 5. Marg. Bufammentunft Des Ronigs von Schweben       |       |
| und bes Rionpringen bon Dannemark                    | 301   |
| Mary Cendung von Banfittard nach Roppenhagen         |       |
| 24. Mary. Unfunft ber englisthen Flotte vor Rronen:  |       |
| burg                                                 | 302   |
|                                                      | 1.302 |
| 28. Mary. Embargo auf englische Schiffe in bani-     | .502  |
| schen Hafen                                          | 302   |
| 29. Mary Durchfahrt durch ben Gund ; won den         | 302   |
| Englandern erzwungen                                 | 302   |
| 29. Marg. Unflinft der engliften Flotte por Rop-     | 302   |
| penhagen                                             | 303   |
| 2. April. Schlacht von Roppenhagen if and .          | .303  |
| 3. Upril Unterhandlungen über einen Baffenftillftanl |       |
| 9. April Abschluß besselben                          | 304   |
| 19. Upril. Antunft Parter's vor Karlstrona went      | 305   |
| 20. April. Unterhandlungen von Rugland eröffnet      | 395   |
| Englische Flotte unter Relson in der Office          | -     |
| 26. Marz. Friedliche Maasregelit Alexander's         | 305   |
| 23. Mai. Uebereinkunft vor Samburg mit Dannemar      | Face  |
| 4. Jul. Freigebung des englischen Bandels auf der    | 300   |
| Belet 1 2 6 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2        | 206   |
| 25. Dft. bis 1. Dez. Raumung hannover's von ben      | 306   |
|                                                      | 200   |
| Preußen                                              | 307   |
| 18. Mai. Aushebung des russischen Embargo auf        |       |
|                                                      | 307   |
| 4. Jun. Aufhebung des englischen Embargo auf die     |       |
| russischen Schiffe mange 148                         | 307   |

#### Inhalthanzeige

| 1801                                                                                                    | 11.5      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 16. Sinn. Aufhebung bes englischen Embargo                                                              | ane       |
| bie schwedischen Schiffe me end                                                                         | S. 30     |
| 17. Fun Musbebung Des Embargo wer Danneme                                                               | rf. 30    |
| 6. Jul. und Schweden gegen England Gill Birg                                                            | 302       |
| 17. Sur. : Uebereinfunft su Perersburg amifd                                                            | Jon.      |
| Rußland und England                                                                                     | 307       |
| Ofto Habaninkunde an Maden ann Gulin                                                                    | 301       |
| 20. Dftr liebereinfunft ju Mostan jur Erlan                                                             | 308       |
| rung derfelben geron                                                                                    |           |
| 23. Ofte. Beitrit Dangemart's und                                                                       | £31¢      |
| 1802                                                                                                    |           |
| 20730: Matt Beitritt Schwebens zu derfelben grant                                                       | .::310    |
| Sinanzen Englandis                                                                                      | . : 1311  |
| 1. Febr. Staatsschuld                                                                                   | 312       |
| Dannemart gener im greger i                                                                             | 312       |
| 1. gebr. Staatschuld<br>Dannemart                                                                       | 313       |
| 1796 6. Nov. 1 Schweden Thronbesteigung @                                                               | us        |
| fav's 4. Albolf                                                                                         | 1315      |
| 1797 31. Mfr. Bermahlung beffelben                                                                      | - 4315    |
| 1799                                                                                                    |           |
| 2029. Nov. Geburt bes Kronpringen geffind                                                               | 402T5     |
| Finanjen                                                                                                | 315       |
| 1800                                                                                                    | \$ 13 - J |
| Weichate a m Manthying                                                                                  | -216      |
| Beidetagru Norrfoping                                                                                   | 216       |
| 1802 Batauf van Bismar un Medienburg                                                                    | 310       |
| 1802 significant pour appropriate and expectationing                                                    | 63311     |
| 1796 Wag Canh Chankagana Naul                                                                           | 2.2       |
| 17. Nov. Ruffland. Thronbesteigung Paul                                                                 |           |
| die des erften grant rolle e. en et generalie                                                           | . 317     |
| Rarafter mary en oper de gege                                                                           | 6317      |
| 21bneigung gegen Katharina 1797 267 April Reue Thronfolgeordnung                                        | . 1319    |
| 1797 167 April Rene Lehronfolgeoronung                                                                  | 320       |
| (1788 15. Jan.) Tur sales com the                                                                       |           |
| Militare mile attend                                                                                    | 320       |
| not in Bermaltuna                                                                                       | 321       |
| ASIGNIBEREN PORTED AND ARE                                                                              | 321       |
| oce Itrieg gegen Persien. Beenoigung velleiben                                                          | 322       |
| 1800 Septer, Berichmorung gegen Paul                                                                    | 324       |
| 1081                                                                                                    |           |
| 23. Mary Ermordung deffelben                                                                            | 324       |
| 24. Mary Thronbesteigung Alexander's                                                                    | 325       |
| 24. Mars Thronbesteigung Alexander's and an an ang and an an and an | 325       |
| Rriegsipftem Fine                                                                                       | 326       |

ť

| me Staatswirthfdaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1031       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3 weiter Thieles I beil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1810       |
| 1. Nordamerika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 6 - 7    |
| 788 Washington zu Mount Bernon " gunden :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 328        |
| 1700 14 Dez. stirbt<br>1800 22. Nov. Kongreß ill Washington am Potomal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 330        |
| 4. Mary Jefferson, Prasident der Ber. Ctaateit Buitand der Ber. Stagten ver ichter in in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 330        |
| Que mir Beffind iene und Galbamerelle:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1          |
| 1799 11. Aug, Eroberung von Suringm<br>1800 13. Sept. Euragap ind The Addition of Accept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 331        |
| 21. Cept. Et. Enstach burch bie Englighet 20. 24. 26. 31. Mai. Eroberung von Barthelengh. Et. Martin, St. Thomas, Et. Tean und Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| did Ervir burth bie Englander 2017 200 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 331        |
| 1798<br>April. Raumung von Port an Prince burd bie Eng-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 332        |
| Mai. Unterhandl. berfelben mit Touffaint Louberture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Raumung von St. Dominge 13 19 19 19 19 20 21. Oftr. Einnahme von Cap Francois burch Topf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 332        |
| faint converting to the second of the second | 332        |
| 2. Arbr. Befignahme bes panifchen Antheils von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Serhaltniffe beffelben ju Frantieich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 332<br>333 |
| 1799 25. Dez. Buschrift Buonaparte's an bie Regel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 333        |
| 9. Mai. Berfassung von St. Doningo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 333        |
| benden Korper Crimmung ha Frankreich in Bezug auf Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 334        |
| Domingo Danil Doming Cogen die Insel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 334        |

| 1801 14. Des. Abfahrt einer Flotte und A                                     | Littee poir          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Breft gegen St. Domingo                                                      | ©. 335               |
| 1800 5. Apr. Erober. Der Infel Gorce durch Die                               | Gnalanber 226        |
| 1800 5. apt. Cibet. Cet Silet Oble office of                                 | E Tanariffa 226      |
| 1797 24. Jul. Bergeblicher Angriff berfelben at                              |                      |
| 1801 21. Jul. Eroberung von Ternate burch Die                                | Englander 336        |
| -Oth Churchester trans Courses                                               | 337                  |
| 1798                                                                         | 1.1. (21) GOT        |
| Jan. und ber Salfte von Dube                                                 | 337                  |
| 1796 Rivand Street as sand in the minutes                                    | 337<br>338           |
| 1797                                                                         | ry 1 (Sept. 4) and a |
| 5. Mai. Jafobinerflub gu Geringapatna                                        | m 338                |
| 17. Dez. Gefandtschaft Tippoo's nach Iel                                     |                      |
| 1798                                                                         | 1799 11              |
| 7. Marg. Rudfehr berfelben                                                   | 339 t                |
| Lage der Englander in Offindien                                              | 339                  |
| Berhaltuiffe des Cubah von Defan u. be                                       | r wearatten 340      |
| Dft. Nachrichten ub. Buonaparte's Landung                                    |                      |
| Ruftungen ber Englander                                                      | 34t                  |
| 1. Sept. Bertrag zu Syderabad mit d                                          | em Gubah             |
| von Dekan                                                                    | 342                  |
| 22. Dft. Entwaffnung der frangofifch :                                       | gesinnten gen        |
| Truppen des Subah                                                            | 342                  |
| Truppen des Subah                                                            | it Tippoo            |
| Caheb                                                                        | : .::: ini@343       |
| Dez. Antwort Lippoo's                                                        | 11 343               |
|                                                                              |                      |
| 3. gebr. Eröffnung bes Krieges burch bie Er                                  | iglander 343         |
| Eb. Mary. Schlacht bei Sedefear                                              | 345                  |
| 27. Mary. Schlacht bei Malaveli<br>4. April Muffunft bet Englander vor Gerin |                      |
| Bergebliche Unterhandlungen                                                  | 345                  |
| 4. Mai. Erfturmung von Geringapatuam bur                                     | ch die Eng:          |
| Ell lander                                                                   | 546                  |
| Eheilung von Mpfore and Berfahren ber Englander gegen Arcot                  | 54 <b>6</b> t        |
| 1800                                                                         | 1022                 |
| 15. Inl. Tob des Rabobs                                                      | 240                  |
| C Cornatic non things in Bells denoumen                                      | 548                  |
| 1801 Buftand ber englisch foftindifden Rompag                                | nie 348              |
| , 11 2 3 3 3 1 0 m.                                                          | 11321133             |
| Beilage Mr. Derfaffung ber frangbiffe vom ibten Dezember 1799                | en Mepublie 551      |
| Bellage Dr. 2. Ausgua aus ber Unionsa                                        | fte amischen         |
| CC - Großbritannien und Itland von 2800                                      | 567                  |

Digwed by Google

## Dritte Beriode.

Von bem Frieden von Campo Formio, bis zu ben Friedensschlussen von Luneville und Amiens. Von 1797 bis 1802.

Erfter Theil.

Geschichte bes europäischen Staatenspftems.

1. Gefdicte ber frangofifden Revolution.

D. Direftoriafregierung.

Bom 28. Detober 1795 bis 9. Rovembet 1799.

1797

Much nach bem Abichluffe bes Friedens von Campo Formio borte Buonaparte's Billfubr in Stalien nicht auf, wie fich balb in ber Bereinigung von Beltelin, Chiavenna und Bormio mit ber gisalpinischen Republif zeigte. bisber ber Dberberrlichfeit von Graubundten unterworfenen Landschaften, maren feit langerer Beit mit ibren Schute berren in Streitigkeiten gerathen und hatten endlich, burch frangofifche geheime Abgeordnete verführt, ben Graubundt= nern formlich ben Behorfam aufgefagt und fich felbft fur pollfommen unabhangig erflart. Bergeblich rief Graus bunbten ben Beiftand ber Schweitertantone auf: Diefe, welche icon jett zu wieberholten Dahlen unzweibeutige Beweise bes bofen Willens bes frangofischen Direktoriums erfahren, indem daffelbe nicht nur die Entfernung bes engs lifchen Gefandten aus ber Schweit, fondern auch ben Durchmarich von 30,000 Mann burch bas eibgenoffische Gebiet unter Drohungen, wiewohl vergeblich, Caalfelb's Mila. Gefc. b. neueft. Beit, 2. Bbs. 2. Abtb.

Dartinday Congle

wagten es nicht, sich ihrer Bundesgenoffen thatlich angunehmen und die Graubundtner fahen sich baher bewogen, gleich wie die Aufruhrer bereits gethan, Buonaparte zum Schiederichter in ihrem Streite zu mahlen. Bereitwillig nahm berfelbe die erwunschte Gelegenheit mahr, die zisal-

23. Mus. pinische Republik auf Roften von Graubundten zu vergrosgern, der 10te September ward von ihm dazu bestimmt, daß Abgeordnete beider Theile vor ihm erscheinen sollten. Als aber die Graubundtner ausblieben, entschied, bierauf

10. Spt. gestütt, Murat, ben Buonaparte in dieser Sache zu feisnem Stellvertreter ernannt, ohne weiteres zu Gunften ber emporten Laudschaften und Buonaparte bestätigte ben Spruch, indem er zugleich ben Einwohnern von Beltelin,

10. Oft. Chiavenna und Bormio die Erlaubniß ertheilte, sich mit ber zisalpinischen Republik zu vereinigen, worauf alsbald bas Direktorium zu Mailand ihre Einverleibung öffentlich aussprach. Bergeblich stellten die Graubundtner die Unmöglichkeit vor, in der sie sich befunden, in so kurzer Frisk die verlangten Abgeordneten auch nur zu wählen und abzusenden; "es sei zu spat" war die trosige Antwort, die

11. Nov. Buonaparte von Mailand aus an sie erließ. Dagegen versuchte die neue venezianische Demokratie umsonst, sich durch seinen machtigen Einstuß vor der sie bedrohenden, ganzlichen Bernichtung zu schüßen. Bergebens außerten angeblich 120,000 Burger bes vormahligen venezianischen Staats laut ihren Bunsch, der zisalpinischen Republikeinverleibt zu werden, vergeblich trug die neue demokratie

21. Aug sche Regierung zu Benedig formlich auf eine Einverleibung mit derselben an, Buonaparte verbot letterer, auf dersgleichen Gesuche und Antrage irgend Rücksicht zu nehmen; gleich fruchtlos blieben die dringendsten Borstellungen, welsche die venezianische Regierung wiederholt durch ihren Gestandten zu Paris thun ließ; Benedig war und blieb zum Opfer bestimmt, das Desterreich entschädigen sollte, nur um diesen Preis mochte Buonaparte die Einwilligung des Letteren in die Abtretung von Mantua erlangen.

Der Frieden war geschloffen und balb barauf, ba De= 17. Det. fferreich, verführt burch die Aussicht auf überwiegende befondere Bortheile, auch ben anfange feftgefetien, ungefemalerten Befitsftand bes beutschen Reichs endlich auf: gegeben, von beiden Theilen beftatigt, nur bag leider aus 3. Don. ben Bedingungen beffelben, nicht fowohl ben offentlichen, ale vielmehr ben geheimen, Die erft zwei Sahre fpater befannt wurden, ichon von felbft beffen Unhaltbarfeit bers porgeben zu muffen ichien. Bermoge ber erfferen entfagte Defterreich, gleich wie in bem vorlaufigen Bertrage von Leoben, gu Gunften von Frankreich, allen feinen Unfprus den auf die Niederlande, mogegen es bas Gebiet ber Republit Benedig vom Garbafee an gerechnet, mit ber Saupts fabt, fo wie auch bas venezianische Iftrien und Dalmatien, nebst ben Inseln und ber Bocea di Cattaro erhielt; bie griechisch venezianischen Infeln dagegen nebft ben bes nexianischen Besitzungen in Albanien hatte fich Frankreich porbehalten. Auf alle Provingen und Lander, Die es por bem Rriege in Stalien befeffen, leiftete Defferreich gleiche falls formlich Bergicht, Die gisalpinische Republit marb von ihm als ein volltommen unabhangiger Staat aners fannt, bem Bergoge von Modena aber, beffen Land ebens falls ju berfelben gefchlagen worden, verfprach es ben Breisgau gur Entichadigung abgutreten, auch follte gur Berftellung bes Friedens mit bem beutschen Reiche binnen Monathefrift fich ein Rongreß zu Raftadt verfammeln: Die batavifche Republit endlich mard in ben Rrieden gleich= falls mit eingeschloffen. Bornemlich waren es jedoch bie gebeimen Bestimmungen beffelben, die ben Grund gu bem balb barauf von neuem ausbrechenden Rriege und ben bars aus bervorgebenben großen Ummalgungen legten. Dreizehn gebeime Bedingungen waren bem Bertrage von Canwo Kormio bingugefügt und unter diefen allerdings mehrere von ber hochsten Wichtigkeit. Bermoge berfelben willigte Defterreich in die Abtretung bes linken Rheinufers an Franfreich, von Bafel bis jum Ginfluffe ber Dethe in ben 21 2

Rhein bei Andernach, mit Ginschluß ber Festung Maing und einer von bort nach Benloe gezogenen Linie; Die Schiffarth auf bem Rheine felbft follte jedoch Deutschland und Franfreich gemeinschaftlich fein. Dagegen versprach Rranfreich fich bafur ju verwenden, bag Defterreich Galg= burg und ben zwischen diesem Lande, Eprol, bem Inn und ber Salza gelegenen Theil von Baiern erhalte, mos gegen Defterreich bas Rridthal in bem Reichofrieden an Frankreich abzutreten fich erbot. Fur alles, mas einer bet beiben abschließenden Theile in Deutschland noch mehr er= halten murbe, murben wechfelfeitige Ausgleichungen vers fprochen, zugleich aber gemahrleifteten fich beibe, Preugen gar feine neue Erwerbungen machen folle, indem fich Franfreich erbot, bemfelben feine fruberen Befitungen auf bem linten Rheinufer wieder ju geben, moht aber follten die durch die Abtretung bes linken Rheinufere be= eintrachtigten beutschen gurften und Stande, fo wie auch ber vormablige Erbftatthalter von Solland in Deutschland Entschadigungen erhalten. Endlich verfprach noch Defter= reich binnen gwangig Tagen nach erfolgter Beftatigung Des Briebens, fammtliche Rheinfestungen, fo wie auch Ulm und Ingolftadt und überhaupt bas beutsche Reich bis an feine Erbstaaten, burch feine Truppen raumen gu laffen. Go ward jett Deutschland, gleich wie vorher von Preuf= fen, bas fich ebenfalls burch einen geheimen Bertrag mit Frantreich, fur feine abgetretenen überrheinischen Befitungen Entschädigungen in Deutschland ausbedungen, fo nun auch von Defterreich verlaffen! Burben aber gleich bie gebeimen Bestimmungen bes Friedens im Unfange forgfal= tig verichwiegen, fo marb bennoch balb genug von ihnen errathen, um ben Geift bes Distrauns, ber Mengftlichfeit und Unentschloffenheit allgemein zu verbreiten, ein Um= fiand, der nachmable bei den Raftadter Berhandlungen fo nachtheilig ward. Auf jeden Sall mußte man ermar= ten, bag die Bollgiehung biefer geheimen Bedingungen Sefterreich und Preugen unter einander entzweien und eis

1796 5. Aug.

nen neuen Rrieg in Deutschland herbeifuhren werbe, ber Frankreid, beffen Bortheil es ju erfordern fchien, Die Urs meen fo lange als moglich im Auslande zu beschäftigen. nicht anders als willfommen fein fonnte. Indem fo ber Rrieden von Campo Formio ben Biederausbruch bes Rries ges mehr als wahrscheinlich machte, mag man fich baraus zugleich Die Bereitwilligfeit erflaren, mit ber grants reich beinah bas gesammte venezianische Gebiet an Defters reich überließ, wodurch beffen Berluft an Flacheninhalt und Ginfunften mehr als erfett mard; entichuldigte fich boch fcon jett Buonaparte wegen ber Abtretung von Benedig: "er habe baffelbe bem Raifer nur gelieben, er merbe es nicht lange befigen." Raum aber mar ber Rries ben geschloffen, als Benedig, wo bie neue Regierung felbit noch nach ber Unterzeichnung bes Bertrags von Campo Formio bas Unmögliche versuchte, um ihre Gelbit= fiandigfeit zu erhalten, noch bor ber Uebergabe an Defter= reich auf jede Beife von Buonaparte geplundert marb. Bas nur irgend ale Staategut angefeben werben fonnte, mard weggeschafft, was nicht weggeschafft merben fonnte, fur frangofifche Rechnung verlauft ober ganglich gerfiort. Bom Mai bis ju Enbe bes Jahres ward allein ber Be= trag ber Brandtichatungen und gezwungenen Lieferungen, welche die Frangofen in bem venezianischen Gebiete beiges trieben, auf nicht meniger als hundert Millionen Livres berechnet. Mit vorzuglicher Gorafalt murben die Beugs baufer zu Benedig felbft ausgeleert, Die Berftorung ber Schiffswerften aber nur burch bie Entschloffenheit ber 21ra beiter, die mit einem Aufruhre brohten, abgemandt. Die trefflichften Runftwerke, Die Pferde an ber Rirche, ber Lowe auf bem Plate bes beiligen Marfus, nach Paris weggeführt murben, baran mar man ichon burch Buona= parte's bisherige Rriegsweise in Stalien gewohnt. Go bewiesen fich fcon jest die Frangofen beinah offenbar feind= felig gegen Defterreich.

Unmittelbar nach bem Abschluffe bes Friedens mat Buonaparte nach Mailand jurudgefehrt und hatte bort Die Ginrichtung ber von ihm geschaffenen gisalpinischen Republik vollendet. Die Bahl ihrer Departements mar auf amangig, die ber Ginwohner auf mehr als brei Millionen gestiegen; Die Mitglieder ber bisher noch nicht in Thatige feit getretenen gefeggebenben Rathe murben eigemnachtig Mit ber zisalpinischen von Buonaparte felbft ernanut. jugleich, erhielt auch die ligurische Republik jest ihre end= liche Ginrichtung. Ihre Gelbifffandigfeit, Die eine Zeitlang zweifelhaft gewesen, marb erhalten und ihr Gebiet oben= brein burch bie angrangenden faiferlichen Leben vergrößert, wodurch die Bevolferung ber in funfgehn Begirte getheil= ten Republik auf mehr als 600,000 Einwohner vermehrt Die neue Berfaffung, welche bie einstweilige Res gierung entworfen, mard ebenfalls von Buonaparte burch= 11. Ron, gefeben und willtubrlich verandert, bann in biefer veran=

11. Rob. gesehen und willführlich verandert, bann in biefer veranberten Gestalt, bem Bolte gur Bestätigung vorgelegt und 2. Det beinah einmuthig von bemselben angenommen; auch sie

war gleich der zisalpinischen durchaus nach dem Muster der französischen Verfassung gemodelt. Fünf Direktoren, ein Rath der Alten und ein Rath der Tungern bildeten die Regierung. — Mit der neuen Einrichtung der ligurisschen Republik beschloß zugleich Buonaparte seine politis

16.Nov. sehn Stehnen Beliging angtett Bubuchurte teine pointer in einem Tagsbefehle Abschied von seinem Heere, indem er bemselben seine bevorstehende Abreise nach Rastadt anstündigte, gleich wie er ihm schon vorber seine Ernennung zum Obergeneral der Armee der Rüsten des Dzeans angezzeigt. Anderthalb Jahre waren jeht verstoffen, seitdem er zum ersten Mahle in Italien ausgetreten. Mit einer schwachen, muthlosen und an allem Mangel leidenden Armee hatte er die Desterreicher zu bekämpfen begonnen, start durch seine Jahl, noch mehr durch das Selbstverztraun, das wiederholte Siege ihm erworden und mit allen Bedürfnissen reichlich verseben, verließ er das Heer.

hatte er Groffes als heerführer vollbracht und bie ausge= zeichneteften Telbherrugaben, Raltblutigkeit und rafflofe Thatiafeit, vornemlich aber ben ichnellen richtigen Blick. mit bem er bie Rebler ber Reinde ju bemerten und gu benuten berftand, wiederholt auf bas glangenofte bewahrt, wiewohl er auch feiner ganglichen Nichtachtung bes Den= fcbenlebens, bald ber überwiegenden Babl feiner Truppen, ber Geschicklichkeit feiner Unterfelbherren, ber Gleichquiltig= feit, mit ber er burchaus jedes Mittel benutt, mas ibm irgend zu feinem 3mede tauglich geschienen, vornemlich aber auch ber Schwache und Unfabigfeit und nicht felten fogar bem abfichtlich bofen Billen feiner Gegner unleugbar einen großen Theil feiner Erfolge verbanfte. Ungleich weniger verdiente er bagegen bas ibm fo reichlich gefpenbete Lob als Gefetgeber und als Staatsmann, eine Rolle; Die er ichon jest eigenmachtig jum Theil mit ber bes fiege reichen Reldberen verbunden. Bar gleich in bem furgen Beitraume feiner Unwefenheit in Italien Die gefammte Geftalt biefes großen Landes burchaus anders geworben, bie altefte Republit Europa's vernichtet und bagegen eine neue gegrundet und die Berfaffung einiger Stagten wefentlich verandert, fo batte fich bennoch bie Lage bes Bolfs im Gangen feinesweges verbeffert. Unerhorte Erpreffungen batte fich Buonaparte aller Orten in Italien erlaubt, nicht nur hatten die frangofischen Beere felbft ernahrt, ihre Un= führer bereichert werben muffen, fondern es waren auch noch wiederholt betrachtliche Gummen nach Frankreich ge= fandt worden; nur er allein rubmte bei mehreren Gelegen= beiten feine Uneigennutigfeit; Die Musbruche ber Ungufries benbeit bes Bolles bagegen maren wiederholt von ibm burch bie Gewalt ber Bajonette erftict. In ben neuen Staatseinrichtungen felbft, Die er vorgenommen, bewieß er som Unfange an, auffallende Beichranttheit. alle Rudficht auf verschiedene Bolfethumlichkeit und befondere Berhaltniffe, Die er auch in ber Rolge niemable beachtete, mußte bie frangofische Berfaffung beinah unbes

bingt und unberandert angenommen werden. Rur Gleichs formigkeit wollte er, das sicherste Merkmal bespotischen Sinns, zugleich aber erlaubte er sich vom Anfange an die größten Billkubrlichkeiten gegen die Republiken selbst, die er gestiftet und deren Unabhangigkeit und Gelbstftans bigkeit er laut und feierlich wiederholt erklart.

Bon Mailand begab er fich burch bie Schweit uber Bern und Bafel nach Raftabt, nicht ohne Abficht, theils um im Allgemeinen bie Stimmung ber Schweißer gu er= forfchen, theils um die Ruhnheit ber Neuerer unter ihnen, burch feine Gegenwart ju erhoben, auch fchien fein Betragen gang barauf berechnet, einen folden Ginbrud berporzubringen. Schnell und mit fichtbarem Wiberwillen burchreifte er bie ariftofratischen Rantone, indem er bie ibm angebotenen Chrenbezeugungen verachtlich von fich wies, bagegen aber verweilte er mit Boblgefallen ju Genf und Bafel, an welchem letteren Orte die frangofische Par= thei bereits fehr thatig gemefen; nur biefe zwei Republi= fen, erflarte er laut, habe er bei feiner Durchreife burch bie Schweitz gefunden. Dieje und ahnliche Meußerungen verfehlten den beabfichtigten 3med nicht; ber Zon ber Repolutionsparthei in ber Schweit ward fuhner und brobens ber, mabrend bie Regierungen, fatt mit Rraft ihr Uns febn zu behaupten, burch fchmachliche nachgiebigfeit nur au febr ihre gurcht und ihren Rleinmuth verriethen. fam Buonaparte von ben mehrften gefürchtet, von allen

25. Nov. angestaunt, zu Rastadt an, wo schon auf die von dem 1. Nov. Kaiser an den Reichstag erlassene Ausstorderung, die zum Abschluß des Reichsfriedens auf die Grundlage der Unverletzlichkeit des deutschen Gebiets bestimmte Reichsbeputation versammelt war. Jedoch war der Zweck Buonaparte's keinesweges, den Abschluß des Keichsfriedens zu befordern, sondern vielmehr nur Frankreich desto schneller

1. Det ben Besitz von Mainz zu versichern. Schon nach wenigen Lagen ward baher zwischen ihm und ben öfterreichischen Generalen Latour und Meerveld, eine geheime Militartonvention über bie Raumung von Maing burch die offerrei= difchen Truppen geschloffen, bann murben fchnell bie Beffatigungen bes Rriebens von Campo Rormio ausgeweche felt und noch in berfelben Racht reißte Buonaparte nach Daris ab. Wahrend feines furgen Aufenthales ju Raftadt, war fein Betragen demjenigen volltommen abntich gemes fen , welches er in ber Schweit beobachtet, gleich anmas Bend und übermuthig und alles verachtend, mas nicht mit ben ibm allein bekannten Formen übereinstimmte. Stoly hatte er gleich anfange erklart, daß bie frangofischen Bepollmachtigten mit ben Abgeordneten bes Reichs megen ber unbollftandigen Bollmachten ber Letteren nicht unterhanbeln tonnten und fpottend fragte er ben Maingifchen Gefandten Albini: ,,ob ber Rurfurft, fein Berr, feine andere Refibeng habe als Maing?"; eine traurige Undeutung pon bem, mas bald Deutschland erfahren follte.

Indeffen mar Buonaparte, gegenwartig, nachft ben Direktoren, mohl ber wichtigfte Mann in ber frangofischen Republit, nach Paris jurudgefehrt, wo er bem Diretto: 6. Desa rium bie offerreichische Beffatigung bes Friedens von Came po Kormio in feierlicher Andieng überreichte. Die Langs 11. Desfamfeit, die er bei ben Unterhandlungen-mit bem beut= fiben Reiche vorausgesehen, batte augeblich feine fchnelle Abreife von Raftadt veranlagt, in Babrheit aber Die burch fein willführliches und gewaltthatiges Betragen erwecte Giferfucht bes Direktoriums, bas bisber nur burch bie Umftande gezwungen, ihm ben Dberbefehl in Stalien gelaffen und ibn auf neue gefährliche Unternehmungen gu entfernen bedacht mar. Er felbit bemertte bald nach feis ner Unfunft gu Paris, daß er fich in feiner Erwartung, einen entscheidenden Ginflug bafelbft gu erlangen, burchs aus getäuscht und von feiner Urmee getrennt, feinesmes ges das nothige, überwiegende Aufehn befite, um die Schritte ber Regierung nach feinem Gefallen gu lenten. Richt undeutlich mard ihm felbit mit einer Untersuchung wegen Bernachlaffigung des Intereffes ber Republit in

bem Frieden von Campo Formio gedroht, mogegen er jum Schein fich entschloffen zeigte, feine formliche Entlaffung gut fordern; allein feines von beiden erfolgte. Durch reiche Geschente gelang es ibm, die Sabsucht ber vertauf= lichen Direktoren zu befriedigen und biefe mabnten fich ba= gegen bolltommen gefichert, wenn fie ben gefürchteten Relbherrn auf einen neuen glanzenden Schauplat entfern= ten; fo fohnten fich baber beibe Theile anscheinend wie= 26. Oft. berum mit einander aus. - Auf die erfte Nachricht von bem Abichluffe bes Friedens von Campo Formio batte bas Direktorium bie Berfammlung eines Seeres an ben Ruften bes Dzeans, unter bem Damen einer Urmee von England befchloffen und Buonaparte jum Dberbefehlsha= ber berfelben ernannt, ber auch anfange, von ber glangenden, feinem Ehrgeite fchmeichelnden Unternehmung geblendet, fur biefen Plan burchaus eingenommen fcbien, ale er fich aber balb von ber Unausführbarteit berfelben überzeugt, um fo bereitwilliger in einen zweiten, noch abenothenerlicheren Plan einging, ber jedoch zugleich im Rall bes Belingens einen noch glanzenbern Ruhm vers fprach, ben Plan einer Unternehmung gegen Egypten. Wem auch ber erfte Gebante biefes abentheuerlichen Rriegezuges gehoren mag, fei es bem Direktorium, wels ches auf diefe Beife ben ihm gefahrlich gewordenen Dann und feine unbandigen Schaaren zu entfernen gefucht, fei es Buonaparte felbft, ber, wohl einsehend, bag in Frantreich feine Beit noch nicht gefommen fei, begierig einen Plan ergriffen, beffen Gelingen ihm die glanzenoften Musfichten eröffnete, beffen Mislingen aber, bei ben unermeffs lichen Schwierigfeiten bes gangen Unternehmens, gar leicht. lich bem Direktorium allein Schuld gegeben werben mochte, eines Unternehmens, bas ibn auf jeben Kall fur einis ge Beit aus allen unangenehmen Berührungen mit ber Regierung brachte, und ibn, ber fich jest noch zu einer offenen Rebbe mit berfelben zu ichwach fublte, zugleich vor

ber bei bem frangofifchen Rationalkarafter feinesmeges zu

überfebenden Gefahr, vergeffen ju werden, ficherte, oder ob er ichon jest mit dem Gedauten umgebend, fich ber bochften Gewalt in feinem Baterlande gu bemachtigen, bereitwillig die Gelegenheit benutt, um die noch immer nicht unbetrachtliche Bahl acht republifanisch gefinnter Bes fehlshaber und Truppen, beren Wiberftand er bei ber Ausführung feines Borhabens gefürchtet, in einer Unter= nehmung binguopfern; beren Distingen er vorausgefeben, mabrend er fich felbft fchon ins Geheim vorgenommen, ju rechter Beit nach Frankreich gurudgutebren, - fo viel fceint überhaupt ausgemacht gu fein, bag wenn auch die erfte Ibee eines Buges gegen Egypten ihm nicht zugehort, er es bennoch gewesen, ber biefelbe rafch aufgefant und weiter entwickelt habe. Das Unternehmen felbft mar gar fluglich auf den Rarafter ber Frangofen berechnet, auf welche bas glangende und außerordentliche immer vorzüglis den Gindruck ju machen pflegt; Die Abficht fcbien, nach vorläufiger Eroberung von Malta, Egypten gleichfalls gu erobern und ju folonifiren und baburch nicht nur einen reichlichen Erfatz fur Weftindien zu erhalten, fondern auch bem gefammten europaifchen Rolonialhandel eine neue Riche tung ju geben, junachft bei weiterer Musbreitung nach Sprien, fich in ben Befitz bes Levantifchen Sanbels gu feten und vielleicht von bort felbft Offindien anzugreifen, wenigstens auf jeden Kall die Englander zu tofifpieligen Bertheidigungsanftalten gu nothigen. Daß biefer Dlan nicht ohne eine emporenbe Ungerechtigkeit gegen bie Pforte, bie altefte Bundesgenoffin Frankreichs, ausgeführt werben fonnte, mochte bei einer Regierung, wie bem Direktorium, bas fed und ichamlos jeden außern Unftand gu verlegen gewohnt war, weniger auffallen, wohl aber, bag man bie hoffnung zu begen fchien, bie Pforte burch Bufiches rungen einzuschläfern, oder burch gurcht von entscheibens ben Maasregeln gurudguhalten. In blindem Bertrauen auf feine Macht und fein bisberiges Glud, überfah bas Direktorium alle Diefe Bedeutlichfeiten, felbft ber burch

bie indeffen grubten Billführlichkeiten gegen bie Schweits und in Stalien mehr als mahrscheinlich gewordene nabe Biederausbruch des Krieges mit Desterreich vermochte nicht seinen Eutschluß zu andern.

Seit dem Abschluffe bes Friedens von Campo Formio waren in Frankreich unablaffig die ftartften Ruftungen auf ber gangen Rufte bes Dzeans, von Untwerpen bis nach Breft und Rochefort, unternommen und bafelbft eine gros fe Angabl von Truppen und eine betrachtliche Geemacht versammelt. Breft fchien ber Mittelpunft bes gangen Un= ternehmens ju fein und bie gleichzeitigen Ruftungen gu Toulon und an ber Rufte bes Mittelmeers murben bar= über beinah ganglich überfeben. Mannigfaltige Gerüchte burchfreugten fich uber ben 3wed biefer unermeglichen Un= falten, vorzuglich ba befannt mard, bag auch eine be= trachtliche Angahl Gelehrter und Runftler an dem bevor= fiehenden Seezuge Theil zu nehmen bestimmt fei, ein Um= fand, der wohl auf die Grundung einer neuen Rolonie batte fcbliegen laffen, batte ein folder Plan nicht ben mehrften gu abentheuerlich und jene Daabregel felbft nur ein Mittel gefchienen, Die mabre Bestimmung ber gangen 1798 Ausruftung befto ficherer gu verheimlichen. Drei Puntte murben balb als bas mahricheinliche Biel ber großen Uns ternehmung angegeben. Entweber Die Befreiung ber fpanifchen Flotte, welche ju Cabir von ben Englandern eins gefchloffen gehalten marb, um im Berein mit ihr einen entscheidenden Streich gegen Irland auszuführen, oder eine Unternehmung gegen Griechenland und von bort ges gen Polen, ober endlich ein Bug nach Egopten und von bort vielleicht gegen Offindien, Doch fand biefe lettere Uns gabe ihrer auffallenden Abenthenerlichkeit megen, porgig= lich in England am wenigsten Glauben; bas Direktorium aber unterhielt absichtlich Diefe verschiedenen Geruchte und unterließ überhaupt nichts, um Buonaparte's mabre Beflimmung auf jede Beife zu verheimlichen. Bahrend ba= ber noch wiederholte Rachrichten feine nabe Rudfehr nach

Raftadt anfundigten, marb er bagegen befehligt, nach Breft 1. April. ju geben, um bafelbft ben Dberbefehl ber Armee von Eng= land zu übernehmen; ichon einige Bochen fruber hatte er bie Ruften bereift und bie Ruftungen in Augenschein ge= Febrnommen. Gelbft bann aber, ale er fcon ju feiner mab= ren Bestimmung abgegangen mar, murben noch abfichtlich 4. Dai. Beruchte von feiner naben Rudfebr nach Raffabt verbreis tet. Indeffen mar an ben Ruften bes Mittelmeere, in ber Nabe von Touton, in tiefer Stille eine Urmee von etwa 20,000 Mann Rerntruppen gusammengezogen, Die ben Ramen des linken Flugels ber Urmee von England erhielten, mahrend lettere, die weit über 80,000 Mann ftart war, beinah ausschließlich die Aufmertfamteit auf fich jog. Es maren größtentheils Truppen von der bis= berigen italianischen Urmee, welche gu bem Buge nach Eanpten bestimmt maren, die Unführer aber, beren Bahl Buonaparte felbft überlaffen worden, beftanden, außer mes nigen Bertrauten, Die er auch nachmable bei feiner Ente meichung aus Egypten mit fich nach Franfreich gurud's nabm, größtentheils aus folden, die fich bisher vornem= lich burch ihre republikanische Gefinnung ausgezeichnet und Die ibn allerdings bei ber Musfuhrung feiner berrichfuchti= gen Absichten in feinem Baterlande einen heftigen Widerfand batten befurchten laffen. Ploblich und unerwartet 9. Raftraf er endlich fetbit zu Zoulon ein und fuchte burch pomps hafte Aufrufe und Berfprechungen den Muth ber Trups pen ju der bevorftebenden unbefannten Unternehmung noch mehr zu befeuern. "Der Genius der Freiheit, erklarte er ihnen, ber die Republit von ihrer Entftehung an gur Schiederichterin von Europa gemacht habe, wolle, bag fie bies auch bon ben Meeren und ben entfernteften gan= Dann ward mit raftlofer Thatigfeit bie bern merbe." Ginichiffung ber Truppen betrieben und ichon nach weni= 20. Dai. gen Tagen fegelte die Transportflotte, von bem Abmiral Bruens mit breigehn Linienschiffen, acht Fregatten und eis nigen tleineren Rriegefahrzeugen begleitet, aufammen bun-

bert und vier und neunzig Segel ftart, 'aus bem Safen pon Toulon gu ihrer Beffimmung ab.

Indeffen entwickelten fich im Innern von Frankreich Die verberblichen Folgen ber Revolution bom isten Rruftibor immer mehr. Das Triumpirat, burch feine Rucks ficht mehr im Baume gehalten, migbrauchte ungescheut feine Macht; vornemlich zeigte es bie fleinlichfte Gifer= fucht gegen die Feldheren, weil es felbft nur burch Sulfe berfelben feine Gegner gefturgt; argerlicher noch war feine unerfattliche Sabsucht. Wiewohl aber Die Erpreffungen und Unterfchleife, welche fich nicht nur bas Direktorium fondern noch mehr feine Beamten ju Schulben Tommen lieffen und unter benen fomohl bas Bolf uberbaupt, ale auch vorzuglich bie Armeen, welche gierigen Lieferanten und Rommiffaren preis gegeben maren, aufs empfindlichfte litten, fo bag mehr ober weniger aller Dr. ten bie Rriegszucht erschlaffte und man gum erften Mable feit bem Befteben ber Republit bedenkliche Meutereien un= ter ben Truppen felbft ausbrechen fab, allgemein bie befs tiaffe Erbitterung erregten, icheute fich bennoch bie Regies rung nicht, um fich gegen bas immer fleigende Diebergnugen zu behaupten, bei jeder Beranlaffung die Berfafs fung in allen Punkten auf bas offenbarfte gu verleten. Schon bei Gelegenheit ber Revolution bes 18ten Fruftidor fich bas Trinmvirat bie grobften Lugen Schmahungen gegen feine Gegner erlanbt, um Diefe in ber öffentlichen Meinung ju verberben, bas Beifviel aber, welches es zuerft gegeben, ward jest mit befto großerem Erfolge gegen es felbft benutt, je mehr Grund es feinen Feinden gu abulichen Unschuldigungen gab. Richt mit of= fener Gewalt, gleich wie bie Schreckenbregierung gethan, fonbern unter rechtlichem Scheine, fuchte bas Triumvirat imumichrantt in Frantreich zu herrschen und feine Billfuhr emporte um fo mehr, ba fie zugleich mit ber ver= . achtlichsten Schwache gepaart mar. Rur bem Ramen nach war ber Terrorismus verschwunden, an bie Stelle

1798 ber Guillotine waren bie beinah gleich fchrecklichen Ber-

bannungen nach Capenne getreten. Go murben allmablig alle Partheien', die Satobiner fomobl und die Ueberbleibfel ber Terroriften, als auch bie Gemaffigten beleidigt und in gleichem Maage fant bas Unfehn bes Direktoriums: es ift bas Lovs ber Schmache und halbheit, es mit allen Partheien ju verberben. Bohl murde bas Bolf es pers aeffen baben, daß die Dacht bes Direftoriums nur burch eine emporenbe Ungerechtigfeit begrundet worden, batte daffelbe nur einiger Daagen feine QBuniche befriedigt, als lein gerade bas Wegentheil von bem allen gefchab. und wiederholt hatte die Ration nach Frieden verlangt. fatt beffen aber erhielt fie aufs neue Rrieg und gwar eis nen recht muthwillig berbeigefahrten Rrieg, um bie Ars meen im Auslande gu beschäftigen und fortmabrend gu rauben und zu plundern und bald fab man fich gezwuns gen noch arger zu rauben und noch arger zu plundern, um ben Rrieg fortfuhren gu tonnen. 3m Innern batte man nach dem Sturge bes Terrorismus auf Biedertebe ber Rube und Ordnung gehofft, fatt beffen aber herrichte nach wie por die revolutionarfte Billfuhr, nur unter rechts lichem Scheine und eben beshalb um fo emporenber. Die beiden Rathe, gefchredt und gefchwacht burch bie Bers bannung der Oppositionsparthei, magten es lange Beit nicht, fich biefen Gewaltthatigfeiten thatlich ju miberfeten; beinah alle Antrage und Borfchlage bes Direftoriums murs ben unweigerlich von ihnen ju Gefeten erhoben. Schon wenige Tage nach dem Siege bes Triumvirats über feine Gegner, mar von ibm ein formlicher Staatsbantrot gemacht, indem auf seinen Borfchlag die Rathe durch ein Gefet Die offentliche Schuld um zwei Drittel herabsetten, 50, Spt. nur ein Drittel berfelben, welches ben Ramen bes fonfo= libirten erhielt, follte in bas große Buch ber öffentlichen Schuld eingetragen und verzinfet merben, die beiben anbern Drittel bagegen follten nur bei bem Untaufe von Da. tionalgutern gebraucht werben tonnen. Dann mar unter

bem Bormande, bie zu ber Landung in England nothigen Summen aufzubringen, eine gezwungene Unleibe von acht= gig Millionen Frante ausgeschrieben und bas Lotto, Beg= gelber, Stempeltaren von Tagblattern und andere gleich gehaffige Mittel murden benutt, um ber immer freigenden Ringugnoth zu feuern. Gleich willführlich und gewaltfam verfuhr das Direktorium in allen Fallen, wo es die Befe= fligung feiner ungerechten Gewalt galt; fo murben fammtliche noch in Frankreich befindliche Glieder der bourbonis fcben Kamilie nach Spanien verbannt, die vorgemefene

neue Ginrichtung ber Natianalgarben wieberum aufgebo= ben und zugleich ber Regierung die Befugnif ertheilt, alle ihr verdachtig icheinende Gemeinden unter militarifche Ber= waltung zu ftellen. Am heftigften mard jedoch ber Un= 16. Dft. wille, als bas Direftorium auf die Berbaunung aller por=

mabligen Ablichen, ober wenigffens auf ihre gangliche Ausschließung von allen öffentlichen Memtern antrug. Rach lebhaften Debatten, bei benen fich vorzuglich ber Abgeord= nete Gerres durch feine Freimuthigfeit auszeichnete, mard 20. Dit. ber Borfchlag felbft im Rathe ber Funfhundert verworfen

und bagegen ben bormabligen Ablichen nur ber größte Theil ber Burgerrechte, jedoch mit Bulaffung einiger Hus-29. Roy. nahmen genommen, bas fo mobifizirte Gefet aber von

bem Rathe ber Alten beffatigt. Ueberhaupt magten anfangs beibe Rathe nur felten von bem Rechte bes Gefets porichlages, welches ihnen die Berfaffung zugesprochen, Gebrauch ju machen, fie begnugten fich, über die von bem Direktorium ihnen gethanen Borfchlage gu berathichla= gen und biefelben mit feltenen Ausnahmen burch ihre Buftimmung ju Gefeten zu erheben. Beinah alle biefe Ges fete aber athmeten noch gang ben terroriftifchen Geift; Mistrauen gegen gange gablreiche Rlaffen von Burgern, fobald vielleicht bas eine ober bas andere ju diefen Rlaf= fen gehorende Individuum irgend eine Berantaffung jum Berbachte gegeben , war ihr unterscheidender Rarafter. Bald flieg fo wiederum bie Spannung und bie Gabrung,

neue Beforgniffe erwachten, und Distraun und Argwohn traten aufs neue an die Stelle ber Freimuthiafeit und Rreblichfeit, welche aufangs, ale bie Berfaffung eingeführt worden, wiederum allgemein berrichend gu werden anges fangen. And verfaumte bas Direftorium nicht, von Beit au Beit burd Sinrichtungen bas Bolf gu fchreden, bors guglich bie Reniglichgefunten, bei benen Schonling am weniaften nothwendig fchien. Berichiedene auf eigene Sand gurudgetelfrte Ausgewanderte, welche nicht bingen ber burch bas Gefet vom Toten Arnetibor feftgefetten Frift bas Bes 5. Cept. biet ber Republit verließen, murden fofort burch Militartom= miffionen gum Tode verurtheilt und bingerichtet, neue willa tubrliche Gingeichnungen auf die Lifte ber Alisgemanber= ten, gleich willfuhrliche Berhaftungen und Berbannungen ohne richterlichen Spruch erfolgten. Dazu bie Erpreffungen und Berichmendungen aller Urt, mabrend ein groffer Theil ber offentlichen Beamten entweder gat nicht ? beer nur febr unregelmäßig bezahlt wurde und badurch ber Bes

Wie allgemein und boch gestiegen bas Disvergnugen fei, erfuhr das Direttorium recht auffallend Bei beir neueit Bablen, Die gur Ergangung ber burch bie Revolution vom 18ten Bruftidor eines betrachtlichen Theiles ihrer Ditalies ber beranbren gefengebenden Rathe angestellt murben. Diejenigen, Die auch nur entfernt im Berbachte ber Unbanglichtein an; bas Ronigthum ftanben," waten forgfattig bon ben Bablen entfernt und außerbem ericbien ben mehre ften Die Lage ber Dinge bereits fo verzweifelt, bug ber beffere Dheil bes Bolts an vielen Orten beinah gar feinen Antheil an benfelben nahm. Go blieben es größtentbeils nur die Statobiner und ihr Anhang, welche die Wahlen leuften und bei biefer Gelegenheit ibre alten terroriftifcheif! Grunblate, fo wie ihren Sag gegen bas Direftorium, welches fie nur die Tyrannen bes Pallaftes Lureniburg gir nennen, pflegten, feinesweges verleugneten. - Um' fich jes Caalfeld's Allg. Gefd. b. neneft. Beit, 2, 206, 2. Abth.

ftedlichfeit und ben Unterschleifen Thur und Thor geoffs net marb.

1798

boch anet bie Gemaßigten ju Freunden ju machen und Die offentliche Stimme fur fich ju gewinnen, tabelten fie augleich laut die Revolution vom 18ten Bruftidor, obs gleich Diefelbe auch ihre Reinde gefturgt, weil fie auf eine pronunge : und gefetwidrige Beife vorgenommen worden. Collan genug ihre Gegner nur einzeln anzugreifen, mar ihr Angriff junachft und unmittelbar gegen bas Direttos rium gerichtet. Daber fuchten fie alle Diejenigen, welche baffelbe aus irgend einem Grunde haften, und bagu ges borte Die bei weitem überwiegende Dehrzahl der Ration, fur ben Augenblich mit fich ju vereinigen und biefer Dlat gelang ihnen volltommen. Das Direttorium batte feines weges ein folches Rejultat erwartet; es batte fich nur auf jede Beife gegen bie Refte ber Parthet, welche es am TRen Fruftidor gefturgt und welche man, obwohl gum Theil hochft unpaffend, mit bem allgemeinen Ramen ber Ronaliften bezeichnete, ju fichern gefucht, feinesweges aber baran gedacht, bag die Salobiner, wie jest geschabis ihm noch ungleich gefährlicher werben murben. Bu offener Gemalt, ju Berbannungen und Mechtungen feine Buffucht gu nehmen , magte es nicht; baber, um ben Schein au retten, ergriff es eine halbe Daafregel, Die jedoch, wie es gewohnlich mit bergleichen Daagregeln ber Kall zu fein pflegt, indem fie ben beabsichtigten Entzweck feinesmeges erreichte, vielmehr nur bagu beurug, die Willfubr, au bet es fich bennoch am Ende gezwungen fab, woch auffallen: ber gu machen und feinen Sturg gu befchleunigen. In allen benjenigen Bahlverfammlungen, wo to befürchtete, baß Die Debryahl fich auf eine ihm ungunftige Beife er= Blaren werde, bemog ober gwang es vielmehr burch feine Abgeordnete, Die ungufriedene Mindergabl, einfeitige Bab= Ten borgunehmen, unglucklicher Weife aber frand beinah. nirgende Die Mindergahl auch nur einigermangememit ber Mebrzahl in Berbaltniß, taum ein Funftel ber Stimmen permodite fich bas Direttorium auf Diefe Beife ju berst Schaffen und bies auffallende Deisverbaltnig biente uur bas e 1: 1 1 1 1227

ju, die allgemeine Berachtung und ben Sag, worin die Regierung fcon jeht bei ber Nation gerathen mar, noch offentundiger zu machen. Die Jatobiner, welche die gros be Lift ihrer Gegner gar leichtlich burchfchauten, bagegen in mehreren Departements, neben ihren erflarten Unhangern, zugleich bochft achtungewerthe Burger ermah: Ien und um fo emperender erfchien bie Gewalt, welche fich balb bas Direktorium erlaubte. Eigenmachtig warf es fich jum Schiederichter ber ftreitigen Bablen auf, taffirte und vernichtete alle blejenigen, welche ibm ungunftig in. Dai. gu fein fchleuen, indeni es Diefelben bei ben gefetgebenben Rathen ale bas Refultat einer großen allgemeinen Berfomorung barguftellen fuchte, an ber Jacobiner und Ronaliften, wie es breift behauptete, gleichmäßig Untheil genommen; Die gefetgebenden Rathe aber magten nicht, fich Diefer Billfifr gu miberfeten, nur einige wenige Danner hatten ben Muth auf Diefe grobliche Berletzung ber Grund= lagen ber Berfaffung, wiewohl vergeblich, aufmertfam gn machen : wohl mochte man vorausfeben, daß eine Berfaffung, Die felbft von benjenigen, beren einzige Unipruche auf Die Bewalt, Die fie beffeibeten, auf eben Diefer Berfaffung berühte, fo groblich verlett werbe, ummöglich von langer Dauer fein tonne. Bugleich maren ber Guben und Beften von Kranfreich noch nichts weniger als berubigt; hatte gleich ber offene Rrieg in ber Bendee aufgebort, fo waren bagegen Die Chouans fortmabtent in voller Thatig. feit und die gebeimen Mordgefellschaften beimrubigten und angfligten nach wie bor bie füblichen Departements.

Noch mehr aber als die Gewaltthätigkeiten, welche sich bas Direktorium im Innern erlaubte, trug sein emsphrendes Betragen gegen bas Ausland zur Beschlennigung seines Sturzes bei. — Der Seekrieg war fortwährend für Frankreich unglücklich gesaufen und seine neuen Bundess genoffen Holland und Spanien hatten bald mit ihm bass selbe Schicksal getheilt. Die früher auf Korsika besindlich gewesenen englischen Truppen hatte der Admiral Servis

son bort zum Theil nach Portugal übergeführt, welches fich durch die gleichzeitige enge Berbindung zwischen Frankreich und Spanien ploglich bebroht sah. Nachdem Jervis einige Berffärkung erhalten, hatte er mit breizehn Liniens schiffen ben hafen von Lissabn verlassen und begegnete

2797 bei bem Wefehlen des Admirals de Cordova, ber mit fies ben und zwanzig kinienschiffen und zehn Fregatten aus Carthagena ausgelaufen war, um sich mit ber franzosis schen Brefter Flotte zu vereinigen. Allein troß ihrer Ues

- 24. Feb. berlegenheit ward die spanische Flotte von der englischen ganzlich geschlagen und mit Verlust von vier Linienschissen, in einem sehr zerütteten Zustande nach Cadie zurückzusehmen gezwungen, wo sie alsbald auss engste eingeschlossen ward. Sethst eine von dem englischen Admiral Relson versuchte Bombardirung dieses Platzes, konnte den spanischen Admiral Mazaredo, den Nachfolger Cordova's, nicht bewegen, aus euen in See zu gehen. Nicht glückslicher als die spanische, war die hollandische Flotte, auch sie erlitt bald darauf einen höchst empsindichen Berlust. Bier Monathe lang hatte der englische Admiral Duncan dieselbe im Texel blokirt; als er aber endlich selbst mit
- 5. Oft. einem Theile seiner Flotte nach Yarmouth zuruckgekehrt war und nur den Kommodore Trollope mit einem wenig zahlreichen Geschwader zur Beobachtung der Hollander zus ruckgelassen, hatte der hollandische Aldmiral do Winter
- 7. Dft. Diefen Umftand benutt, um mit funfzehn Liuienschiffen und breizehn Fregatten den Texel zu verlaffen. Gilig kehrte Duncan auf biefe Nachricht von Parmouth gurud, traf
- 11. Dit, auf der hohe vom Campredine, zwischen Wit und Egamont, auf de Winter und schlug ihn ganzlich; zehn
  Kriegsschiffe, worunter sieben von der Linie, fielen in die Havde der Englander, die übrigen kehrten flark beschädigt nach dem Texel zurück. Um so größeres Misvergnügen erregte daher die willkuhrliche, übermuthige Art, mit der

27. Spt. die Unterhandlungen mit England pon Seiten bes Direte

torlums abgebrochen worden waren. Wie mit noch fcham= loferer Berletjung alles Bolferrechts Portugal miebandelt worden, ift fcon oben ermabnt worden, am emporends fen aber mar unftreitig bas Betragen ber frangofifchen Regierung gegen die Neutralen. Borguglich fand fich bas Direftorium burch ben zwischen England und ben vereis nigten Staaten von Nordamerifa gefchloffenen Sanbeles 19.900. vertrag beleidigt und balb erflarte es baber offentlich , bag Die Schiffe ber Republit die ameritanische Flagge auf Dies 2. Jul. felbe Beife behandeln wurden, als biefe fich bon ben Engs landern behandeln laffe. Bergeblich beriefen fich bagegen bie vereinigten Staaten auf ben Bertrag von 1778, - bet ben Grundfat frei Schiff frei Gut ausbrudlich anertanus te, nichts befto meniger erflarte balb barauf ber fraugofis 15. Dop. fche Gefandte gu Philabelphia feine Gendung fur beendigt und jugleich ward auf den Untrag bes Direftoriums, Die 31. Dft. Einfuhr gu Baffer und gu Lande aller aus bem englischen Sandel und englischen Sabrifen berruhrenben Baaren in Frantreich verboten und jebem mit bergleichen Bagren befrachteten Schiffe, welches trot biefes Berbots in einen Safen ber Republit einzulaufen verfuchen murbe, Ronfistation gebrobt. Umfonft marb von ber amerifanis fchen Regierung Pintney als Bevollmachtigter nach Da= ris gefandt; man befahl ihm bas frangofische Bebiet gu verlaffen; abfichtlich ward zugleich ber bieberige ameritas nifche Gefandte Mouroe in feiner Abichiebsaubieng von Barras groblich beleibigt, auf jebe Beife die ameritanis iche Regierung mit auffallenber Geringichatung behandelt. Bald barauf verordnete ein Befchlug bes Direftoriums aus- 2. Marg. brudlich bie Ronfietation aller feindlichen Baaren am Bord ameritanifcher Schiffe, bas Berzeichnif ber Ronter= bandwaaren ward betrachtlich erweitert, jeder Amerifaner, ber auf einem feindlichen Schiffe bienen murbe, als Gees rauber bedroht, jebes ameritanische Schiff, welches nicht, mit einer in vorgeschriebener form abgefagten Mauns idafterolle verfeben fein murbe, fur gute Prife erflart.

Wiewohl aber balb biefer Beschluß zu ben grobsten Gewaltthatigkeiten gegen die nordamerikanische Flagge Beranlassung gab, ward bennoch von der Regierung zu Phisladelphia ein letzter Bersuch zu einer freundschaftlichen

ladelphia ein letter Bersuch zu einer freundschaftlichen Ottbr. Ausgleichung gemacht und brei neue Bevollmachtigte Pinksney, Marshall und Gerry wurden zu dem Ende nach Pasris gesandt. Allein die Unterhandlungen zerschlugen sich, das Direktorium niederträchtig genug war, große Geldsgeschefe, zusammen nicht weniger als 1,200,000 Franks, für seine Mitglieder, als Preis seiner Geneigtheit zu gutslicher Ausgleichung zu fordern, und außerdem noch für die Republik eine beträchtliche Anleihe verlangte. Da aber, wie nicht anders zu erwarten, die nordamerikanischen Besvollmächtigten sich unbedingt geweigert, auf dergleichen unverschämte Forderungen einzugehen, wurden sie nicht nur in ihrer gesandtschaftlichen Eigenschaft nicht anerkannt, sondern bald darauf noch härtere und ungerechtere Maas-

regeln gegen Nordamerika ergriffen. Gin im Anfange des 1798 nachsten Jahres erlaffenes Geset, welches alle in Franks 4. Jan. reich befindliche englische Waaren fur verfallen erklarte,

18. Jan. ward vierzehn Tage spater auch auf Nordamerika ausges behnt, nicht nur sollten sammtliche rohe und verarbeitete englische Waaren und Erzeugniffe auf neutralen Schiffen, sondern auch die Schiffe selbst, welche dergleichen Waasten führen wurden, verfallen sein; eine so durchaus wisderrechtliche Maastegel, daß selbst England, troß seiner entschiedenen Uebermacht zur See bennoch dis dahin nie etwas alhnliches gewagt. Mit Recht sah daher Nordames rika diese letztere Berfügung als eine offene Feindseligkeit an, Rustungen von seiner Seite erfolgten und alle mit 7. Inl. Krankreich bestehenden Vertrage wurden für aufgehoben

7. Jul. Frankreich bestehenden Vertrage wurden für aufgehoben erklart. Wiewohl aber in Amerika felbst Raperbriefe ges gen franzosische Schiffe ausgegeben wurden, erfolgte bennoch keine formliche Kriegberklarung; beide Theile vermies ben es sorgfaltig, als Angreifer angesehen zu werden.

Weberhaupt ging ans bem Betragen bes Direttoriums gegen die fremden Dachte unwiderfprechlich herbor, baf baffelbe auf jebe Beife einen neuen auswartigen Rrieg berbeiguführen bemuht fei. Theils hatten bei Gelegenheit ber Revolution vom 18ten Fruftidor die Befehlshaber ber Urmee ihre Wichtigfeit gu gut fublen gelernt, als bag man nicht barauf batte' benten follen, fie anderweitig gu beichaftigen und ihre Aufmerksamkeit von ben innern Uns gelegenheiten ab, auf ben auswartigen Rrieg gu lenten, theile fehlte es auch bem Direttorium bei ber beillofen Bers ruttung ber Rinangen, bei bem allgemein berrichenben Gyd fteme ber Unterschleife, ber Erpreffungen und Berfchwens bungen burchaus an ben nothigen Mitteln, unt bie jable reichen Urmeen, wenn fie in bas Innere gurudtebreen, ju unterhalten, gefdweige benn ju belohnen, wie man ihnen ju wiederholten Dablen feierlich gelobt und nicht ohne Grund mußte man baber befurchten, bag ber mies vergnügte Soldat gar leichtlich ein gefahrliches Wertzeng in ber Sand ber noch immer gablreichen Gegenparthet werben fonne. Dagegen ward bie Gefahr gar fehr vers ringert, wenn es ber Regierung gelang, bas Beer auswarts ju beschäftigen und auf Roften fremder Lanber gu ernahren, augleich bas beste Mittel, um es fortmahrend in unbedingter Abbangigfeit von bem Direktorium gu ere' halten. Auch bie Ration, fo hoffte man, wurde bann wieder ihr Augenmert vorzugeweise auf die auswartigen Ungelegenheiten richten und geblendet burch ben Ruhm, ben die Regierung vielleicht aufs neue burch bie Tapfer= feit ber Beere erlangen werbe, leichter mit ben großen, auffallenben Mangeln ber inneren Berwaltung ausgefobnt, Die Misvergnugten baburch am ficherften von gewaltsamen Ausbruchen gurudgehalten merben. Bie tief aber bas Direftorium bas bringenbe Beburfnig augerer Rriege fuhl= te, bas ging aus bem gangen Tone, ben es alsbaib nach bem 18ten Fratibor in feinen Berhandlungen mit bem Austande annahm, nur zu beutlich berber; nur weil bie

Nation saut und bringend nach Frieden verlangt, hatte es für den Augenblick den Krieg mit Desterreich beendigt. An Borwänden, den ebeu geschlossenen Frieden aufs neues zu brechen, konnte es jedoch einer so unrechtlichen Regiestrung kaum jemahls gebrechen. Je deutlicher aber aus ihsern ganzen Betragen die Absicht hervorlenchtete, die Respublik aufs neue in auswärtige Kriege zu verwickeln, ump so mehr mußte die Kurzsichtigkeit und Beschränktheit aufssallen, mit der man selbst die Armeen, deren Siege doch allein das Besiehen der Regierung sichern zu können schies nen, auf jede Weise in Berfall gerathen ließ.

Der Kongreß, der den Reichsfrieden und damit zusgleich, wie es schien, den Frieden auf dem festen Lande, herbeiführen sollte, hatte indessen zu Rastadt begonnen. \*). Eine militärische Uebereinkunft zwischen Frankreich und Desssterreich, das letzte Werf Buonaparte's, ehe er zu der Unternehmung gegen Egypten nach Paris zurückehrte, hatte die Unterhandlungen eröffnet, bald begann der Konzgeß selbst unter trüben Aussichten. Kurz nach dem Abzschlusse des vorläusigen Friedens von Leoben, hatte der Kaiser dem Reichstage die das deutsche Reich betreffenden Westimmungen dessetzt, mit der Nachricht eines von Frankreich bewilligten Wassenstillstandes, während dessen ein Kongreß über den Reichsfrieden gehalten werden solle, mitgetheilt, und zugleich im voraus die Zusammenberufung

38.Jun.

(v. haller) geheime Geschichte ber Rastadter Friedensbers handlungen, nehst den Staatshandeln dieser Zeit. Germannien 1799, 6 Thie. 8, Histoire abregée des traités de paix entre les puissances de l'Europe depuis la paix de Westphalie jusqu'an traité de Paris du 20, Nov. 1816 par seu Mr. Koch, ouvrage entierement resondu, augmenté et continué par Schoell. 1817 Paris. 8 voll. 8.

einer Reichsbeputation angekundigt, Indeffen ward ber Definitivfriede von Campo Formio geschlossen und in bems felben die anfangs von Desterreich ausbedungene Integristat des deutschen Reichs aufgeopfert. Wiewohl aber der Kaiser die offenen Artikel des Kriedens zugleich mit ber

Unzeige, baf Raftabt zum Rongrefforte beffimmt fei, bem 1. Rou. Reichstage mittheilte und benfelben aufforderte, bortbin eine Deputation gu fenben, um in Gemeinschaft mit ibm über ben Reichsfrieden ju unterhandeln, fo blieben bages gen die geheimen Artitel bes Bertrags von Campo For= mio, woburch bie Integritat von Deutschland aufgeopfert worben, ein vollfommenes Gebeinnif. Die Reichebepus tation, befiebend aus Maing, Sachfen, Defterreich, Bais ern, Burgburg, Bremen, Seffen Darmftabt, Baben, Mugsburg und Krantfurt marb alebalb nach Defterreichs Bunfche ernannt, frangofifcher Geits aber erfchienen als Friedenbunterhandler gu Raftadt, außer Buonaparte, ber wiewohl gum erften Bevollmachtigten ernannt, benmoch fcon por ber formlichen Eroffnung bes Rongreffes baffela be wiederum verließ, zwei ehemalige Konventsmitglieder, bie beibe fur ben Tob bes Ronigs gestimmt, Treithert und Bonnier b' Arco, biefelben Mauner, welche mit fo fcblechtem Erfolge mit Lord Malmeburn ju Lille unterhans belt. Bugteich fanden fich, außer einem faiferlichen Ron := miffare, bem Grafen Metternich, obgleich die Beffimmut 1s gen bes Rriebens von Campo Kormio ausbrudlich alle fremde Dachte von bem Rongreffe ausgeschloffen, vort Preugen, Schweben und Dannemart, welche freilich gu= gleich auch gum beutschen Reiche gehörten, formliche Ge= fanbtichaften, fo wie eine Menge Abgeordneter einzelnet: Surften und Stande ju Raftadt ein. Dit bangen Uhnbungen fab man in Deutschland ber Groffnung bes Rons greffes entgegen, man furchtete Die geheimen Berabrebunat gen Granfreichs mit Defterreich und Preufen. Mabrend nur burch eine innige Bereinigung beiber beutschen Machtet bas Reich gerettet und die Jutegritat feines Gebicts hatter erhalten werben tonnen, berrichte vielmehr fortwahrend zwischen beiben bas verberblichfte Dietraun , meldes burchi bas Dunkel, bas über ben geheimen Artifeln bes Friedens von Campo Kormio fcwebte, noch um vieles vermehrt. mard. Dag von Preugen fur bie Erhaltung Deutschlands:

und ber beutschen Berfaffung burchans nichts zu hoffen fei, hatte man aus bem bisher von diefer Dacht beobachs teten Berfahren nur zu wohl erfannt; jeht fing man an ein Gleiches auch von Defferreich ju furchten. fand bald allgemein Unentichtoffenheit; und Schwanten in ben Berhandlungen und fcon badurch erhielt Frant=: reich, welches einen feften Plan befolgte, in benjelben ein enticiedenes Uebergewicht. Ceine Abficht, Preugen: burd bie Soffnung auf betrachtliche Bergroßerungen und Erwerbungen in Deutschland einzuschlafern, jugleich aber bas Mistraun zwischen ihm und Defterreich noch zu bets mehren, gelang nur ju gut; bas beutiche Reich von allen' Geiten verlaffen und aufgegeben, blieb jo allein feiner übermuthigen Billtuhr blosgeftellt. Defterreich vornemlich mußte auf bem Rongreffe in einem mehr als zweideutigen Lichte erscheinen, eine nothwendige Folge ber ganglich von einander abweichenden Bestimmungen ber Friedensichliffe von Leoben und Campo Formio und ber gang verschiedes nen Perfonen, Die der Raifer ju Raffadt barfiellte. Bab= rend er ale Dberhaupt bes beutschen Reiche in bem porlaufigen Bertrage von Leoben Die Integritat bes beutschen Reiches ausbedungen, batte er bagegen in ben gebeimen Artifeln bes Friedens von Campo Formie Diefelbe als Ros nig von Ungarn und Bohmen aufgeopfert und fo gefchah es, wiederholt, baf in ben Berhandlungen ju Raftadt felbft, Defterreich, je nachdem es als Dberhaupt bes beut= fchen Reiche, ale Mitglied ber Reichedeputation ober als europaifche Dacht auftrat, mit fich felbit in grellem Bis berfpruche gu fteben ichien und indem es oft in ber einen Gigenschaft auscheinend bie Unterhandlungen auf bas eif= rigfte betrieb, es biefelben in ber andern auf jede Beife ju bemmen bemubt war.

Des. - Noch vor bem Schlusse bes Jahres 1797 warb ends 1797 lich ber Kongreß zu Rastadt formlich eröffnet. Schon bie Form ber Unterhandlungen war keinesweges bazu geeignet, ben Gang ber Unterhandlungen zu beschleunigen. Es war Diefelbe, welche bieber bei ben Berhandlungen bes Reiche: tages gebrauchlich gemefen mar. Ueber jeben Bunkt reichs ten Die einzelnen Mitglieder ber Reichebeputation fchrifts lich ihre Meinung ein, welche wortlich in bas Protofoll aufgenommen ward, woraus alsbann ber Direktorialges fanbte von Maing nach ber Meinung ber Majoritat einen Beichluß entwarf, ber barauf nochmable ber Deputation gur Befidtigung vorgelegt wurde. Gollte berfelbe ben franabnichen Bevollmachtigten mitgetheilt werden, fo gefchah Dies in einer Rote Des faiferlichen Rommiffare, welche ben Befchlug ber Deputation enthielt, Die Mittheilungen an ben Reichstag bagegen wurden unmittelbar burch ben Dis reftorialgefandten beforgt. Die frangofifchen Abgeordneten ftellten ibre Roten in einer boppelten Ausfertigung fomobil bem faiferlichen Bevollmachtigten, ale bem Direftorialges fandten gu, allein nur nachdem fie ihr burch ben faiferlis den Bevollmachtigten vorgelegt maren, machte fie bie Des putation ju einem Gegenftande ihrer Berathichlagungen. Daß biefe Urt und Beife zu unterhandeln mancherlei Rachtheile haben mußte, mar einleuchtenb, benn theils ging burch Die fdriftliche Abfaffung ber Abstimmungen nothwendig viel Beit, theile und vornemlich aber ber Sauptvortheil ber mundlichen Unterhandlungen verlohren, baf man fich allmablig und unvermerft einander genabert, bie entfrandenen Dieverftandniffe gutlich ausgeglichen und etwanige Uebereitungen leichter verbeffert baben murbe. Bahrend burch die ein Mahl angenommene Korm ber Un= terhandlungen fammtliche Schritte und Maabregeln ber Devutation alebald allgemein befannt murben, hatten bas gegen die frangofifden Abgeordneten ben groffen Bortheil. daß ihre gemeinschaftlichen Berathschlagungen, trot ber heftigen Uneinigkeit und ber Zwiftigkeiten, Die nicht felten unter ihnen berrichten, vorzüglich nachdem Treilbard ins Direftorium bernfen worben, ben beutschen Bevollmachtig= 15. Daf. ten ein undurchdringliches Geheinmiß blieben, mas feinesa weges berfelbe Sall mit ben Streitigkeiten mar, Die fich

schon balb zwischen ber Reichsbeputation und ben taiferlischen Bevollmächtigten, über die Befugniffe ber letzteren erhoben. Gleich zu Anfange entstand ebenfalls zwischen ber Reichsbeputation und ben franzosischen Bevollmächtigs

16. Det ten ein beftiger Zwist. Die Bollmachten ber ersteren mas1797 ren dem Grundsatze der Integrität des Reichs gemäß abs
gesaßt, dagegen drohten diese die Berhandlungen gänzlich
abzudrechen, wenn die Deputation nicht mit unumschränkten Bollmachten versehen werde und dennoch waren sie
selbst gleichfalls nur zu Unterhandlungen, keinesweges aber
ausdrücklich zum Abschlusse des Friedens bevollmächtigt.
Nichts desto weniger beeilte sich der Reichstag ganz gegen
die gewöhnliche Langsamkeit seines Berfahrens, dem Bere
langen der französischen Gesandtschaft zu willsahren und

8. 11. 11. ein vom Kaiser bestätigtes Reichsgutachten ertheilte der Deputation die verlangten unumschränkten Wollmachten. Schon die Beigerung der französischen Abgeordneten die Bollmachten anzuerkennen, in denen von der Integrität des Reichs die Rede war, nufte über das demselben drohende Schicksal gerechte Besorgnisse erwecken, noch mehr aber war dies der Fall, als wenige Wochen darauf Mainz von den Franzosen zur Uebergabe gezwungen, Sh-

7. Det renbreitstein aber belagert ward. Noch vor der formlichen 1797 Eröffnung des Kongresses hatte der österreichische Abgeordenete den beworstehenden Rudmarsch der österreichischen Arme angezeigt und wirklich zogen die Desterreicher hinter den Inn, der General Raader aber, einstweiliger Besehlsbaber der Reichsarmec, die jedoch jetzt beinah nur noch allein aus dem österreichischen Kontingente bestand, hinter den Lech zuruck. So wie aber die Desterreicher zuruck-

16.Det. wichen, rudten die Franzosen vor und wenige Tage bar1797 auf erklarten die österreichischen Bevollmächtigten dem main3ischen Direktorialgesandten: "nicht eher wurden die fran3ösischen Truppen die Winterquartiere beziehen, als bis
16.Det, die Festung Mainz zusolge des Friedens von Campo Kor-

16.Des die Festung Mains zusolge bes Friedens von Campo For-1797 mio, von ihnen besetzt sei"; noch an demselben Tage ging ber General Satry, Befehlbhaber ber Armee von Maing, wie fie bas Direktorium jest fcon öffentlich nannte, bei Oppenheim über ben Rhein und ichloß ben Plat von als ten Seiten ein, auch Ehrenbreitftein marb um biefelbe Beit von bem General Sarby eingeschloffen. Allen von ber Reichebeputation aber biefe Borfalle geforderten Auftlarungen, vorzuglich auch ber berlangten Mittheilung ber 19. Detgebeimen Artitel Des Friedens von Campo Formio mußte ber offerreichische Gefandte geschickt auszuweichen, indem er theils von ber zwischen Buonaparte auf ber einen und Latour und Meervelb auf ber anbern Seite gefchloffenen Militartonvention burchaus nichts miffen wollte, theils ben Krieden von Campo Kormio fur einen von Defterreich als fouveranen europaifchen Dacht gefchloffenen und baber bas beutiche Reich burdans nichts angebenben Bertrag ertlarte. Schon einige Tage fruber hatte bagegen ber Ges neral Satry ben Daingifchen General Rubt aufgeforbert, ibm die geftung Daing ju übergeben und, auf beffen ana fangliche Beigerung, feine Forberung unter Drobungen wiederholt; jugleich verließen, trot aller Bermahrungen ber Reichebeputation gegen bie von bem frangofischen Ges nerale ergriffenen Maabregeln und wiewohl ber faiferliche Bevollmachtigte biefen Bermahrungen gum Schein beipfliche tete, die offerreichischen Eruppen, welche den größten Theil ber Befatjung von Daing bilbeten, fammt ihrem groben Gefchute ben Plat und ber General Rubt, bent jest faum noch 2700, mit wenigen Ranonen übrig blies ben, außer Stande Die Feftung gu vertheibigen, fcbloß endlich im Auftrage bes Rurfurften von Maing mit hatry eine Rapitulation, worauf zwei Tage fpater Die Stadt 30. Des von ben Frangofen befett marb. Gewaltfamer noch mar Die Begnahme ber Meinschange por Mannheim. Rommandant ber von frangofifcher Seite jan ibn gelangs ten Aufforderung gur Uebergabe fein Gebor gegeben, warb noch an bemfelben Tage die Schange erfturmt und bie 25. Jan. Befatung zu Gefangenen gemacht, am folgenben Tage 26.3an.

Danier Congle

jeboch wieberum freigelaffen und bas rechte Rheinufer auf Diefem Puntte von ben Frangofen geranmt. Die gleichzeis tigen Bewegungen ber Defterreicher in Stalien, mo Dies 9 = 25, felben noch im Laufe bes Januars ben gefannnten, burch ben Frieden von Campo Formio ihnen jugefprochenen Un:

theil bes venegianischen Gebiets, fammt ber Sauptftabt 28. Sant befeigten', mahrend fich bie Frangofen aller Orten ohne Bie berftand gurudtzogen, tonnten es nicht ferner gibeifelhaft laffen', bag Defferieich und Frankreich mit einander ins Gebeint einberftanden feien und bas Distraun ber beuts feben Stanbe gegen erfteres flieg. Balb gingen biefe Be-

forginffe nur gu fehr in Erfullung. Raum hatte bie Reiches fangten unbedingten Bollmachten erhalten ; ale lettere, unter bem Bormanbe einer Entschabigung fur ben Mufwand, ben ber lange ungerechte Rrieg ber Republit verurfacht, ben Lauf bes Rheines als Granglinie gwifchen Frankreich und Deutschland und als Grundlage ber Fries Deubunterhandlungen mit letterem verlangten. Durch bie gebeinen Bedingungen bed Kriedens bon Campo Kormie hatte Defterreich bereite, wie fcon oben angeführt worden, in die Abtretung bes gefannten linken Rheinufere gewils ligt, fich aber bagegen von Frankreich eine Entichabigung in Deutschland auf Roften Baierne ausbedungen; bas Dis refforium jeboch, Die Schwierigkeiten und Die Rachtheile einet folden Bergrofferung Defterreiche wohl einfehend, fuchte fowoht die taglich gunehmende Spannung swiften Defterreich und Preugen, welches letztere fich im hochsten Grade argwohnisch wegent ber geheimen Bedingungen bes Friedens von Campo Formio zeigte, als auch bas burch bie neuften Borfalle noch vermehrte allgemeine Mistraun ber beutichen Stande gegen Defterreich ju benuten, um obne Mitwirtung bes fetteren bie Abtretung bes linten Rheins ufere von bem beutschen Reiche zu erpreffen und baburch bie Republit von ber gegen Defterreich eingegangenen Berbinds fichteit, einer Entichabigung auf Roften Baiern's, ju be-

1798 freien. Daber murben bie frangofifchen Bevollmachtigten bon ihm angewiesen, auf ber unbedingten Abtretung bes ges fammten linten Rheinufers ju befteben, follte aber Diefelbe unüberfteigliche Sinderniffe: finden, bie Unterhandlungen in bie lange ju gieben, um Die mittlerweile wielleicht eintres tenden gungigen Umflande benuten gu tonnen. Bevor aber noch die Reichedeputation über die von Franfreich verlangte Abtretung des linten Ribeinufere ju berathichlagen begonnen, ertlarte bie frangofische Gesandtichaft: es fei feinedwege bie 20, Jane Abnicht der Republit, daß die auf bem linten Rheinufer beauferten bourichen gurften irgend Berluft erleiben, fonbern vielmehr daß fie hinreichend entschabigt werden follten, über Die Art und ABeife wie Diefe Entschabigungen ins Bert ju richten feien, werde man fich bemnachft fcon berftaubigen :: :: 000 tonnen. Die Abficht war flar, fich nicht nur durch bie Ab. tretung bee linten Rheinufere ben militarifden, fonbern burch Ginmifchung in bas Entschäbigungegeschaft auch ben politischen Ginfluß auf Deutschland dauernd zu fichern. Bets aeblich fuchte die Reichebeputation ber verlangten Abtretung bes gefammten linten Rheinufere ansjumeichen, berief fich umfonft auf die Gerechtigteit und Großwinth ber frangofifchen Regierung und auf den beutlichen Inhale bee Friedens pon Leoben, juchte Dann menigftens einen Theit bee linten Mbeitis 16. Teb. ufere gu retten, indem fie fich bereit ertfarte, in bie Abe :!! tretung ber einen Satfte beffelben ju willigen, ein Bore ber auch jest bei Defterreich lebhafte Unterfiugung fand, ba biefes allmablig mohl erfannte, wie Kranfteich burchaus nicht geneigt fei, ihm die burch ben Rrieben pon Campo Formio verheißene Bergroßerung auf Roffen Bals erns zu verschaffen. Je mehr fich aber bie Schwache und ber Mangel an Gintracht unter ben beutschen Stanpen in ihrer Rachgiebigfeit, und ihrem geringen Wiberftanbe gegen die Forderungen Frankreiche immer beutlicher offene barte, um fo befriger brangen bie frangbifchen Bevotte machtigten auf die Abtretung bes gefammten linten Rheine ufere und felbit ein Theil ber beutschen auf bemielhen bes . ...

guterten Stande, furchtend bennoch endlich von Raifer und Reich aufgegeben zu werben, dagegen aber burch zus portommende Nachgiebigteit hinreichende Entschädigung von Frankreichs Ginfluß zu erhalten hoffend, unterstügte balb

18. geb. beffen Forberungen. Frankreich feiner Seits, gleich als ware die Abtretung des gesammten linken Abeinufers bes reits entschieden organisirte schon seit dem Anfange des Sabred diese Probingen, die anfangs eine zisthenanische

Per Konfoderation gebildet; durchaus auf franzosische Art.... In vier Departements der Rone, der Saar, des Rheines und der Mosel und bes Donnersberges wurden dieselben eingetheilt, jugleich aber auch zu verschiedenen Mahlen betrachtliche Brandschatzungen von ihnen erhoben. Bers

3.Mari geblich wiederholte noch ein Mahl die Reichsbeputation ihr Anerhieten, die eine: halfte ber überrheinschen Lander, entweder die auf dem rechten, oder die auf dem linken Ufer der Mosel gelegenen Provinzen; an Frankreich nach seiner Wahl, jedoch unter mancherlei beschränkenden Beschinnungen, abzutreten, die Antwort der französischen: Bespollmächtigten war kurz und übermüthig. Sie sorderten die Deputation auf, unumwunden zu erklären: "ob sie der von ihnen porgeschlagenen Grundlage des Friedens

21. Mi. endlich unter ber Bedingung ein, daß die französischem Ernppen das rechte Rheinuser, auf dem sie sich bisher ebenfalls jede Art von Gewalt und Bedrückung erlaubt, sogleich raumen, die Republik aber weiter durchaus keine Forderungen und Ansprücke an das deutsche Reich vorsbringen sollte; die französische Gesandeschaft dagegen ers

15. Mi Barte ihre Bufriedenheit, daß die Deputation ihre Fordes unngen unbedingt zugestanden und drang jest mit besto größerer Inversicht auf die gleichmäßige Bewilligung der zweiten Grundlage des Friedens, betreffent die Entschädisgungen der bisher auf dem linken Rheinufer begütert ges wesenen Fürsten. Auch hiergegen straubte sich aufangs

4. Mug. Die Deputation . allein bergebens; endlich nahm fie ben.

Grundfat ber Entschabigungen burdy Gafularisationen, iedoch mit ben Ginschrankungen, welche bie Erhaltung ber bentichen Berfaffung erfordere, ebenfalls an; vergeba lich hatten fich Defterreich und Burgburg in ber Deputa= tion allen Gatularisationen aufs heftigfte miberfett. Go maren endlich die beiden Sauptforderungen Rranfreiche bewilligt, Die vornehmften Sinderniffe des Friedens ichienen gludlich aus bem Wege geraumt zu fein, bennoch aber erfolgte berfelbe nicht, vielmehr fab fich Europa burch ben Hebermuth und die nichts schonende Raubgier ber frangos fifchen Machthaber bald aufs neue mit einem zweiten gros Ben Rriege auf bem feften Lande bedroht.

Borguglich mar noch immer Stalien ber Schauplat ber willführlichften Gewaltthatigfeiten ber Frangofen. Forts mabrend war bort eine zahlreiche frangofifche Armee gus rucfgeblieben, aufangs unter bem Bormande, Die junge gisalpinifche Republik zu beschützen, bann bie Bollziehung bes Friedens von Campo Formio gu fichern, ber Cache nach aber, bamit ein betrachtlicher Theil ber Streitfrafte ber frangofifchen Republit auf frembe Roften in einem Lande unterhalten werde, wo reichlicher Stoff gu Revolutionen vorhanden und die Gefahr, Bei jedem neu entfiehen= ben Rampfe nur gering, bagegen aber eine reiche Beute zu hoffen mar. Go entstanden bald in Italien neue Ums maltungen, bie nothwendig auch auf ben Gang ber Une terhandlungen ju Raftadt nicht gang ohne Ginfluß blieben. Borguglich mar es bie gisalpinifche Republit, bie bagu benutt murde, neue Unruben ju erregen; ber Pabft als ber wehrlofefte, mard zuerft gum Opfer bestimmt. er bie gisalpinifche Republit nicht gleich anfangs formlich anerkannt, auch eine Angeige berfelben, baf fie ihm einen Gefandten zusenden werde und ein gleiches von feiner Geis te erwarte, unbegutwortet gelaffen, batte ibm Die Regies rung zu Maitand ohne meiteres ben Rrieg erflart, falls 1797 er nicht binnen einer achttägigen Frift die Republit formlich und feierlich anerfennen murbe und wiewohl er ales

Caalfeld's Mag. Befd. b. neueft. Belt, 2. Bbe, 2. Abth.

balb biefem Berlangen gewillfahrt, maren nichts beffo weniger zisalpinische Truppen in bas pabstliche Gebiet eingeruckt, um bie Republik wiederum in bie Rechte eins gufegen, welche ihr ehemahle burch bie Schenkungen Dis pins an Stephan ben gten in Romagna und Ancona ents jogen worden waren. Der Pabft mandte fich in feiner Berkegenheit an Joseph Buonaparte, ben Bruder bes Dbers generale, welcher por furgem als frangofischer Gejanbte an Cacquite Ctatt gu Rom erfchienen mar und auf fein Gebeif mard nicht nur bie giealpinifche Republit nochs mable pon Dine burch ein feierliches Breve formlich aner= Fannt, fondern auch alsbald ein Gefandter bei berfelben ernannt und badurch bas gute Bernehmen fur ben Augens blid wieder hergeffellt. Biemohl aber bei Diefer Belegen= beit Joseph Buonaparte Die pabftliche Regierung gegen Die giealpinifche Republit in Schut zu nehmen fcbien, arbeis tete er nichts befto weniger ins geheim auf das thatigfte an ihrem ganglichen Sturge. Bald erfolgten, von ihm in ber Stille angeregt und unterftutt, aufruhrerische Bewegungen in ber Mark Uncona und in anderen Gegenden bes Rirchenftaats, alle wegen geangerter revolutionarer Geffunungen zu Rom und Civita Becchia Berbaftete batten augleich auf fein Berlangen in Freiheit gefett werben muffen und benutten, wie nicht anders zu erwarten, die wiedererlangte Breibeit, um fich burch Unfliftung von Uns ruben an ber Regierung ju rachen. Dagu fam, baf bie sisalpinifche Republit, welche bisher größtentheils bie in Stalien befindliche frangofische Armee ernabrt hatte, allmablig erschopft mar und biefelbe nicht langer ju unters halten vermochte, wogegen ber Rirchenftaat verhaltnigma= Big nur noch wenig burch ben Rrieg gelitten. 3mar fcbien anfangs die frangofische Regierung, porzuglich auf ben Rath des Generals Buonaparte, entschloffen, um nicht die Meinung bes bei weitem großeren Theiles ber Stalianer: noch mehr zu beleidigen, ben Tod bes franklichen Dins abanwarten, allein die immer bringender werdenden Gelds

Beburfniffe bewogen endlich bas Direktorium, hauptfach= lich auf Betrieb von Lareveillere Lepeaux, ber der fa= tholifchen Religion überhaupt unverfohnlichen Saff gefchmos. ren , noch bei Lebzeiten bes Pabftes zu offener Gemalt gu fdreiten. Es ward beschloffen, burch bie gu Rom befinds lichen Aubanger bes Revolutionirungefpitems einen Auffiand erregen gu laffen \*), in ber nicht ungegrundeten hoffnung, daß babei wohl die frangofische Republik irgend eine Gelegenheit ju Ginmischungen finden und fich im Stande feben werde, burch Uebernahme ber Bermittlung amifchen ber pabstlichen Regierung und bem romifchen Bolfe, Die beabsichtigte Revolutionirung bes Rirchenstgats Durchquieben. Diefem Plane gufolge perfammelte fich eis nes Tages ein gablreicher, unruhiger Saufen in ber Ge= 27. Det. gend des fpanischen Plages und bes Gartens Medicie, ward jedoch bies Dahl noch mit leichter Dufe durch eis nige herbeigeeilte Abtheilungen Reiterei gerftreut, und gus gleich bei biefer Gelegenheit ein betrachtlicher Borrath perfiedter Baffen und breifarbiger Rotarden von ber Dolitei entbedt. Allein am folgenden Abende rotteten fich aufs 28. Det. neue etwa 300 Menfchen aus allen Standen, grofften= theils mit Cabeln und Dolchen bewaffnet, in ber Dabe bes corfinifden Pallaftes, in bem jenfeits ber Tiber geles genen Theile ber Stadt gufammen, Austheilungen pon Gelb und breifarbigen Rotarden erhitten ben Saufen noch mehr und unter bem Gefchrei: ,,es lebe bie Republif! es lebe Buonaparte!" jog alles nach bem Pallafte bes frans gefifchen Gefandten. Die Ruhnheit ber Menge muche, ba. fie fich unter bem Schute bes Gesandten in vollfommener Sicherheit glaubte und laut forberten einzelne Rabelefubs rer bas Bolt auf, mit ben Baffen Die Freiheit zu erfams pfen und bie bestehende Regierung zu ffurgen. Bald ges

<sup>\*)</sup> Duppa's brief account of the Subversion of the papal government. London 1799.

rieth jedoch ein Theil des herbeigefiromten Bolfes mit ben Aufrubrern felbft in Streit und mabrend die Radeleführer fich ju Jofeph Buonaparte begaben, um feinen Schut aufzurufen, von ihm aber angeblich beftig getabelt und angewiesen wurden, auf jede Beife ben aufruhrerifchen Saufen auseinander gu treiben, brang mittlermeile eine Abtheilung Reiterei, Durch ben garm berbeigerufen, auf Die tobende Menge ein, Die fich jum Theil in ben Sof des gefandtichaftlichen Pallaftes fluchtete. Atsbalb erfcbien Sofeph Buonaparte felbft, von ben frangofifchen Generas Ien Therlot und Duphor begleitet, wie er nachmabls bes bauptete, einzig in ber Abficht die Rube wieder berguftels Ien, allein alle brei hatten die Cabel gezogen und ba fie augleich heftige Drohungen gegen Die Goldaten ausstiefen, Duphot aber, nach Buonaparte's Behauptung, um befto feichter auf friedliche Beife ben Streit beigulegen, fich fos gar an die Spige ber Aufruhrer ftellte, fo marb er gufals liger Beife von ben Truppen erschoffen, ber Gefandte felbit rettete fich nicht ohne Gefahr in ben Pallaft, Die Aufrührer aber murden barauf mit leichter Dube von ben Solbaten gerftrent. Bergeblich fandte die pabfiliche Regierung, fo bald fie ben verbrieflichen Borfall erfahren, an Joseph Buonaparte eine Gicherheitswache, erbot fich vergeblich zu jeder Genugthuung, indem fie ibn auf bas bringenoffe, ju Rom ju bleiben erfuchte, er bagegen, un= ter bem Borwande, baß feine perfonliche Gicherheit be= brobt fei und ohne fich auf irgend eine weitere Erorterung einlaffen zu wollen, verlangte ungeftum feine Daffe und 29. Des reifte fcon am nachften Tage, fammt feinem gangen Ges folge, nach Rloreng und von bert nach Varis ab. Bereitwillig erbot fich alsbald die gisalpinifche Regierung die Bollftredung ber Cache fur bie frangofische Mepublit an übernehmen und ichon rudten aufe neue ihre Truppen. Die erft por furgem bas pabfiliche Gebiet verlaffen, in Daffelbe ein, als das Direftorium gu Paris fich felbft Genugthung verschaffen zu wollen erklarte und bald erfolgte.

was man leicht hatte vorausfehen fonnen. General Bers thier, ber nach Buonaparte's Entfernung ben Dberbefehl in Stalien fuhrte, ward angewiesen, mit einer Urmee ges gem Rom ju gieben, um die Urheber des Todes von Dus phot zu bestrafen und alebald brach berfelbe mit 15,000 Mann auf und rudte, ohne bag bie Unterhandlungen, welche ber pabsiliche Gefandte ju Paris, ber Marchefe Malfimi, anzufnupfen verfucht, feinen Marfch aufzuhals ten vermochten, gegen bie Sauptftabt vor. Der Babft, in biefer außerften Berlegenheit, mandte fich an ben neapolitanifden Botichafter, ben Bringen Belmonte Dianatelli, um beffen Bermittlung ju erhalten, Berthier abet erklarte bemfelben mit anscheinender Unbefangenheit, ber Bwed feines Buges fei tein anderer, als bie Dorber Dus phot's zu bestrafen, ber Pabft felbit babe burchaus gar nichts zu furchten, vielmehr habe er ausbrudlich von dem Direftorium ben Befehl erhalten, Die bestehende Regies rung, alles öffentliche und privat Gigenthum und bie fas tholifche Religion auf jede Beife ju fchuten, werbe auch nicht ein Mahl in die Sauptftadt felbit einruden. Um aber bie pabfiliche Regierung noch mehr zu beruhigen, wiederholte er biefe Berficherungen ichriftlich und verlangte bagegen nur, daß ber Dabft pour feiner Geite bas Bote gur Rube ermahne und burchaus nichts aus ben Runfis und Bucherfammlungen entferne im entgegengefetten Ralle aber brobte er mit gewaltsamer Besitnahme Roms und bes Rirchenstaats. Jugwischen fette er feinen Marfc ohne anzuhalten fort, neue Abgeordnete, welche der Pabft, um einen letten Berfuch ju einem gutlichen Bergleiche ju machen, ibm nach Roligno entgegengefandt, weigerte 6. Febr. er überhanpt vor fich zu laffen und traf fcon vier Tage 10. geb. fpater, mit 15,000 Mann, zwei Meilen von Rom ein, mabrend eine aubere Rolonne von Aucona beraugog. Pabft batte, bem Buniche bes frangofichen Reibheren gemag, ausbrudtich jeben, auch ohnebin vergeblich fcheinen= den Widerfrand verboten und das Boif gur Rube er-

Districted by Google

¥798

38

mahnt, wohl aber brachen, fo wie die Frangofen borrudsten, an mehreren Orten revolutionare Bewegungen aus, Freiheitsbaume wurden aufgerichtet und nicht undeutlich ber Wunsch nach einer Beranderung der bestehenden Ords

- 11. Jeb. nung der Dinge zu erkennen gegeben. Schon am Morgen des nachsten Tages zog, Berthier's Bersprechen zuwider, Die Division Dallemagne mit einer zahlreichen Artillerie in Rom selbst ein, und besetzte die Engelsburg und die übrisgen vornehmsten Posten der Stadt; alle wegen politischer Meinungen Berhaftete wurden in Freiheit gesetzt und plotz-lich sah sich der Pabst, sammt seinem ganzen Hofe, in der Gewalt der Franzosen. Zwei Bekanutmachungen Berthier's wiederholten das schon früher von ihm gegebene Bersprechen des Schutzes für Personen und Sigenthum und da die Franzosen sich nicht weiter in die innere Resgierung Rom's zu mischen schienen, ward in den ersten
- 25. Beb. Tagen Die Ruhe erhalten. Allein bereits am vierten Tage nach ihrem Ginmariche entwidelte fich bas Gauteffpiel, welches man fur nothwendig erachtet, um der emporen= ben Ungerechtigkeit wenigftens einen fcheinbar rechtlichen Auftrich ju geben. Rach vorhergegangener Berabredung gwischen ben Sauptern ber revolutionaren Parthei und bem frangofifchen Dbergeneral ftromte an Diefem Tage, bems felben, an welchem por brei und zwanzig Jahren Dins ber bte ben pabfilichen Stuhl beftiegen, eine gablreiche Bolfemenge auf bem Campo Baccino gufammen, jog von bort mit Mufit und fliegenden Sahnen auf bas Rapitol, pflangte dafelbft einen Freiheitebaum auf und verfundigte, aufolge einer von Berthier vorgeschriebenen und von mehreren taufend Burgern unterzeichneten Urfunde, eine ro= mifche Republit; Die frangofische Befatzung in Baffen fab in ber Mabe bes Plates rubig bem Gaufelfpiele gu. Misbald murden Abgeordnete in bas Sauptquartier von Berthier gefandt, ber bisher noch immer gu Monte Mario geblieben war, um ihn jum Schein von bemienigen git benachrichtigen, mas er ichon langft am beften mußte und

1798 ben Schutz ber frangofischen Republik aufzurufen und noch an bemfelben Rachmittage gog Berthier, von neuen Trups pen begleitet, feiertich in Rom ein, begab fich auf bas Rapitol und beftatigte bort alle die Befchluffe, welche fo eben bas Bolt gefaßt; eine am nachfren Tage erlaffene is. Reb? Befanntmadjung wieberholte feierlich bie Unerfennung ber Freiheit und Gelbstffandigfeit ber neuen Republik. Daffe bes Bolts zeigte jedoch feinesmege die erwartete Begeisterung über Diefe Beranderung, nur ber burch Gelb und Berfprechungen von den Frangofen gewonnene Pobel jaudigte berfelben lauten Beifall gu. Bergeblich mard auf Berthier's Befehl eine allgemeine Erleuchtung angeordnet, Die rechtlichen Einwohner verhehlten um fo weniger ihre Gleichgultigfeit und felbft ihre Ungufriedenheit, als nicht nur ber Ctabt Rom, fogleich bei bem erften Gimmarfche ber Frangofen, eine Brandschatung von vier Millionen Franks und eine gezwungene Lieferung von 3000 Pferben, fondern auch dem gesammten Rirchenftaate außerdem noch eine Rriegefteuer von breifig Millionen Frants und eine nochmablige Lieferung von 3000 Pferben, jo wie auch ber Unterhale ber frangofischen Armee, jo lange biefelbe jum Schute bes nenen Freiftaats im Lande bleiben murs be, auferlegt marb, mabrent baid bie bie Alemee begleis tenden Kommiffare und die von bem Direftorium nach Rom gefandten Bevollmachtigten, alles was irgend Gigenthum ber vormahligen pabfilichen Regierung gewesen, ober mas fie fonft ale. Staategut angufeben fur gut fanden, fur Gigenthum ber frangofifden Republit ertlarten, mand, unter bem fie fich vornemlich aller öffentlichen Runftwerte bemachtigten und biefelben theils ale Giegeszeichen nach Paris fandten, theils auf fonftige Beife ver-Schleuberten. Doch an bemfeiben Tage, an welchem bie 15. Feb. romifche Republit ertfart worben, war bem Pabfte von bem Urmeefommiffar Saller und bem General Cervoni bas Aufhoren feiner weltlichen Berrichaft angezeigt, bie Stelle feiner entlaffenen Schweigergarde ihm eine Das

che von 400 Franzosen gegeben und dann sowohl er selbst, als auch die Kardinale zur Unterzeichnung einer Urkunde gezwungen, durch welche er formlich und feierlich der Rezierung entsagte; eine geistliche Gewalt ward ihm jedoch noch fur den Augenblick gelassen und die neue Republik versprach für seinen anständigen Unterhalt Sorge zu trazigen. Allein sebon fünf Tage water ward ber zwei und

20. Feb. gen. Allein schon funf Tage spater ward ber zwei und achtzigjahrige Greis, von zwei frangosischen Offizieren bes 25. Feb. gleitet, von Rom nach Siena in das dortige Augustiner's

26. Reb. gleitet, von Rom nach Siena in das dortige Augustiners 26. Mai. floster, dann einige Monathe spater, in die zwei Meilen von Florenz belegene Karthause geführt. Zwar ward wies berholt von dem Direktorium auf seine Entfernung nach Sardinien gedrungen, jedoch seiner Kranklichkeit wegen die Reise zu verschiedenen Mahlen ausgeschoben, bis er

bie Reise zu verschiedenen Mahlen aufgeschoben, bis er endlich im Marz bes folgenden Jahres nach Parma und von dort, seiner Schwäche ungeachtet, nach Frankreich abgesuhrt ward, wo er nach einander zu Briaugon, Grenoble und Balence gefangen gehalten wurde, bis endlich 29,Aug der Tod an letzterem Orte seinen Leiden ein Ende machte.

29. Aug. der Tod an letterem Orte seinen Leiben ein Ende machte.
1799 Die wenigen Getreuen, benen es anfangs gestattet wors ben, ihm in die Berbannung zu folgen, hatten auf auss brucklichen Besehl des Direktoriums zu Parma zurückleis ben muffen. Bon den Kardinalen erhielten einige wenige, beren republikanische Grundsatze bekannt waren, oder wels

beren republikanische Grundsatze bekannt waren, ober welsche sich sonft irgend einen machtigen Beschützer unter den Franzosen zu verschaffen gewußt hatten, die Ersaubniß, in Rom zu bleiben, andere hatten sich schon früher von dort entsernt, noch andere und unter diesen mehrere der achtungswerthesten Manner, welche ihre Anhanglichkeit au ihr bieheriges Oberhaupt nicht zu verleugnen den Muth gehabt, mußten mancherlei Berfolgungen und Praugsate erdulden, die endlich auf verschiedene Weise einen Zusstuchtsort und, wiewohl zum Theil nur hochst armlichen, Unterhalt fanden; die entwichenen wurden bald darauf für Ausgewanderte erklärt und unter diesem Borwande ihres Bermögens beraubt. Die Raubs und Planderungssucht,

welche anfangs durch die Gegenwart des Pabstes, wenigsstens einiger Maagen zurückgehalten worden war, zeigte sich numittelbar nach seiner Entsernung, in ihrer ganzen Niederträchtigkeit. Die pabstlichen Pallasse wurden rein ausgeplündert, die kostbarsien Geräthschaften und Kunsts werke auf die ärgerlichste Weise zu den niedrigsten Preisen verschleudert, die Unzufriedenheit aber über die Erpressungen und die Gewaltthätigkeiten, welche sich sowohl die französischen Generale, als noch mehr die Armeekommississe und die Bevollmächtigten des Direktoriums erlaubten, nahm in gleichem Maaße bei dem Bolke nicht nur, sons dern auch bei der Masse der Truppen immer mehr übers hand und führte bald höchst bedenkliche Ausstritte berbei.

Bulett brach unter ben frangofifchen Truppen felbft bas Dierergnugen in einen offenbaren Mufftand aus. Babrent fich einzelne burch bie allgemeine Plunberung bes öffentlichen und privat Gigenthums unmagig bereicherten, batten bagegen die nieberen Offiziere und die Daffe ber Soldaten icon beinah feche Monathe lang feinen Gold erhalten und bie Soffnung ihren Befchwerden abgeholfen au feben, fant um fo tiefer, als an bie Stelle von Berthier, ber Buonaparte auf feinem Buge nach Egypten gu begleiten bestimmt war, Daffena, icon fruber burch feine Sabsucht und feine Erpreffungen übel berüchtigt, von bem Direttorium gu feinem Rachfolger im Dberbefehle ets Emport über die fcamtoje Deffentlichkeit nannt murbe. mit ber bie Plunberungen und Erpreffungen betrieben wurden, verfammelte fich eine betrachtliche Ungahl Offis giere im Pantheon und entwarf bort eine feierliche Erfla= 24. Reb. rung des Inhalts, bag fie unter feiner Bedingung Dafe fena ale ihren Unfuhrer anertennen murben; wenige Tage 27. Ach. fpater ward von ihnen eine in gleich ftarten Musbruden abgefaßte Bufchrift an bas Direttorium felbft erlaffen, in ber fie nochmable ihren feften Entichluß erktarten, nie uns ter einem Reldberen zu bienen, ber burch feine Raubereien ben frangofischen Ramen geschandet und zugleich binnen

Digress by Google

vier und zwanzig Stunden bie Bezahlung ihres rudftanbis gen Goldes verlaugten, ba fie mohl mußten, daß mehrere Millionen in ber Rriegstaffe vorrathig feien. Umfonft verfuchte Maffena abmechfelnb Gute und Strenge um bie Alngufriedenheit gu beschwichtigen, endlich überließ er ben Dherbefehl zu Rom bem General Dallemagne und entfernte fid) felbft nach Uncona, bas Direktorium aber ernannte nachmable ben General St. Cor an feiner Statt gum Dberbefehishaber. Ueberhaupt bewies bas Direttorium bei Diefer Berantaffung eben fo viel Rtugheit als Dafigung, forgfaltig enthielt es fich aller Drohungen, belobte jedoch offentlich eine Divifion, welche an ber Meuterei feinen Autheil genommen, ben übrigen Truppen aber verfprach es Abhulfe ihrer gegrundeten Befchwerben und Beftrafung berjenigen, welche ber Erpreffungen und Unterfchleife uber= führt werben murben. Balb barauf ward ber grofite Theil ber miebergnugten Truppen und Offiziere ju Uncona eingeschifft, um zu ber gegen Egypten bestimmten Ausrus ftung ju ftoffen und bas Direktorium entging auf biefe Beife glucklich einer furchtbar brobenden Gefahr, Die es freilich felbst burch fein fruberes willfuhrliches Betragen querft herbeigerufen, indem es bamahle, als bie Revolution bes 18ten Fruftibor vorbereitet marb, Die Truppen über öffentliche Angelegenheiten zu berathichlagen und eine Stimme ju außern gewohnt hatte.

Moch war die Gahrung unter den Truppen keinesweges beigelegt, als auch unter dem Bolke bedenkliche Bewegungen entstanden. Die Erpressungen und Raubereien, welche sich einzelne französische Generale erlaubt, gaben dazu die nächste Veranlassung und um so leichter ward die Menge zu einem gewaltsamen Ausbruche vermocht, als das unter den Truppen herrschende Misbergnügen, wo nicht eine Theilnahme dersethen, doch wenigstensk keinen ernstlichen Widerstand von ihrer Seite erwarten ließ. In dem jenseits der Tiber gelegenen Theile der

fen rottirten fich bei Unbruch ber Racht gusammen und ermordeten die einzelnen gerftreuten Frangofen, fo wie auch mehrere Ginmohner, welche als Freunde ber neuen Orda nung ber Dinge befannt waren. Richt ohne Berluft und nur nach heftigem Rampfe gelang es enblich bem Genes rale Dallemagne, im Berein mit ber nen errichteten res publifanischen Burgergarde bas Bolf ju übermaltigen, verschiedene Rabeleführer murben bon ben Frangofen ges fangen und erschoffen. Auf die erfte Nachricht von ben ausgebrochenen Unruhen hatten fich zugleich an mehreren 25. Beb. benachbarten Orten gu Belletri, Marino und Caffello ahnliche Bewegungen gezeigt. Much bier wurden die gerfreuten Frangofen von ben Ginwohnern ermordet und ichon waren Lettere im Begriff, ben Trafteverinern gu Rom gu Sulfe an gieben, ale Murat an ber Spite einer Abtheis lung frangofifcher Truppen erfchien, Die ungeregetten Saus 27. Feb. fen nach hartnadiger Gegenwehr fchlug und gerftreute, und Caftello, Belletri und Albano feinen Ernppen gur Munderung überließ; alle Ginwohner, die mit den Baf. fen in ber Sand gefangen genommen worden, murden er-Wiewohl aber von jest an die Frangofen die ftrengften Maabregeln ergriffen und alle biejenigen, beren Befinnungen ihnen nur irgend verbachtig fchienen, entwaffs neten, borten bennoch bei ber einmahl von beiben Seiten aufgeregten Erbitterung, einzelne Aufftanbe und Ermors bungen nicht auf, die Lage bes Bolls ward in gleichem Maage mit jedem Tage brudenber und bas Betragen ber Sieger immer übermuthiger.

Unmittelbar nachdem die romische Republik erklart worden, war von Berthier eine aus sechs Konsuls, benen vorläusig auch die gesetzebende Gewalt übertragen wors ben, bestehende Regierung angeordnet und zugleich das zesammte Gebiet der neuen Republik in sieben Bezirke, diese wiederum in Munizipalitäten abgetheilt. Bald bars auf trasen die Burger Monge, Dannon und Florent als 22. Feb. Bevollmächtigte des französischen Direktoriums an Rom

Highered by Google

44. III. Perlobe. A. Gefchichte bes europ. Staatenfpftems.

1798

10 1

ein, um fowohl über bie vorläufige Regierung bie Aufficht gu fuhren, ale auch vorzuglich, um bas frangofifche Rinangintereffe mahrgunehmen und eine formliche Berfafe fung fur ben neuen Freiftaat ju entwerfen. Ueberhaupt aber ichien es anfangs bem Direftorium mit ber Republis fantfirung Rom's fann ein Ernft, vielmehr ber gange Bug nur in finangieller Rucficht unternommen gu fein; erft bann, ale bie gleichzeitigen Berfuche gegen bie Schmeit fiber Erwarten gelungen maren, begann man ernftlich an Die Errichtung einer romischen Republit gu benten. bod ward diefelbe nicht, wie Buonaparte gewollt, mit ber zisalpinischen vereinigt, fonbern zu einem besonberen Staate gebildet, damit alle biefe nen errichteten Republi= fen befto leichter in unbedingter Abhangigfeit von Frantreich gehalten und im Rothfalle bie eine gegen die andere gebraucht werben founten. Die endliche Berfaffung ber romischen Republit ward indesten von ben brei genannten Bevollmachtigten bes Direftoriums, mit Bugiehung von Raipoult und St. Martin und mehrerer einfichtevoller Burger, ohne jedoch die Maffe bes Bolfs auch nur gum 20. Mi. Schein gu befragen, entworfen und bald barauf bei Geles

20. M. Schein zu befragen, entworfen und bald darauf bei Geles genheit des mit großem Pompe gefeierten Bundesfestes durch Massena, der damahis noch den Oberbefehl führte, für das Grundgesetz bes Staats erklart. Schon früher

12. Mi aber waren die Klöster und übrigen geistlichen Anstalten und Behörden größtentheits aufgehoben und ihre Einkunste zum Staatsvermögen geschlagen. Die neue römische Bersfassung selbst, von dem Direktorium und bessen Anhangern als ein unübertressliches Meisterstück gepriesen, war zwar gleichfalls nach den Muster der französischen entworfen, hatte jedoch durch manche Zusätze und Beränderungen einen noch ungleich bestimmteren aristokratischen Karakter bestommen; sorgfättig hatte man dabei mit abgeschmackter Lächensichkelt Namen und Worte aus der alt römischen Staatsversassung auf ähntiche Verhältnisse der Gegenwart zu übertragen gesucht. Die Zahl der Konsuls ward durch

die Berfaffung auf funf befchrantt, welche unter ber obers fien Leitung Des frangofifchen Obergenerals, bem, wie ausbrudlich bestimmt ward, fammtliche Unordnungen, Gefebe und Maabregeln ber Regierung gur Beffatigung por= gelegt werden mußten, ein Direftorium bilden follten, bie gefehgebende Gewalt bagegen ward auch hier zwei Rathen, einem Genate von zwei und breifig und einem Eribungte von zwei und fiebengig Mitgliedern übertragen, bas ge= fanimte Gebiet ber Republit aber in acht Departements getheilt. Quebrudlich marb jugleich erflart, bag bas Ge= fet durchaus feine religiofe Gelubde und überhaupt feine folde Berbindlichkeiten anerkenne, melde ben Denfchens rechten entgegen feien, bagegen aber marb bis gum Albe folug eines alebato mit Frankreich zu verhandelnden Bunds niffes bem frangofischen Dbergenerale Die Befugnif ertheilt. aus eigener Machtvolltommenheit und gufolge ber von dem Direktorium ihm ertheilten Beifungen Gefete gu ges ben, welche die Ronfule gleich benen von ben gefengebens den Rathen erlaffenen, befannt machen follten. Daf in der neuen Ordnung ber Dinge auch ber Jafobinerflub eine bedeutende Rolle fpielen murbe, war leicht zu erwarten. bagegen murben alle frembe Beiftliche entfernt, bie einges borenen aber unter die ftrengfte Polizeiaufficht gefest, öffentliche Rredit und bamit der Werth des Papiergelbes burch die gehäuften Erpreffungen vernichtet . Ronfistation nen und Kontributionen blieben an ber Tagefordnung. -Bar Reapel fowohl als fur Tostana, Die beiben einzigen noch nicht revolutionirten Staaten Staliens, mußte noth: wendig die Errichtung einer romifchen Republit im bochs fien Grade bedentlich ericheinen, felbft fur Defterreich tonnte biefer Bumachs an revolutionarer Rraft, ben bas burch Rranfreich in Stalien erhielt, feinesmeges gleichguls tig fein, zumahl ba letteres in bem romifchen, gleich wie in dem zisalpinischen Gebiete, fortwagrend eine betracht= fangs bem Ronige von Reavel burch Geschenke und Bes

stechungen bas bisher zum Kirchenstaate gehörenbe, obs gleich im neapolitanischen Gebiete belegene Herzogthum Benevent, von der französischen Regierung sich abtreten zu lassen, nichts desto weniger aber sah er sich schon bald veranlaßt, langs ben romischen Granzen einen starken Truppenfordon auszustellen und weder er, noch der Kaifer, der die Revolutionirung von Rom als eine grobe Berletzung des Friedens von Campo Formio ausah, erkannten die neue Republik an.

Direftorium nicht blos jugelaffen, fondern felbft ausbrude lich befohlen, gab einen neuen auffallenden Beweis, wie febr es die offentliche Meinung von gang Europa verachte. Gine mo moglich noch auffallendere Berletung alles Rechts und alles Anffandes aber erlaubte es fich beinah zu gleis eber Beit gegen die befreundete gisalpinifche Republit und gegen bie Schweits. Benn bie Regierung ju Mailand fich je geschmeichelt hatte, bag es wirklich die Ubsicht bes frangosischen Direktoriums sei, ihr die Rechte eines felbst= ftanbigen, unabhangigen Staats gu verleiben, fo fab fie sich schon bald in ihrer Erwartung bitter getäuscht. Durch Die Drohungen bes Direktoriume gezwungen, obwohl ben von ihrer Regierung erhaltenen Weisungen burchaus jumis ber, hatten fich die gu Paris befindlichen Gefandten ber gisalpinifchen Republit Bisconti, Gerbelloni und Rangoni jum Abichluffe eines Sandels : und Bundesvertrages mit Talleprand verleiten laffen, der ihr Baterland in gangliche Abhangigkeit von Frankreich fette. Un allen Rriegen bes letteren follte die gibalpinische Republik Antheil nehmen, ben Unterhalt einer frangofischen Urmee von 25,000 Mann bestreiten, ihre eigenen Truppen ebenfalls unter ben Dbers befehl frangofifcher Generale fiellen und die Befatzungen pon Mantug, Deschiera und Ferrara gur Salfte aus frangofifchen Truppen befteben laffen, alle frangofifche Musgewanderte aber aus ihrem Gebiete vertreiben. Der gu= gleich mit bem Bundniffe gefchloffene Sandelsvertrag gab

März

nig mehr als ben leeren Damen ubrig lief.

1798 ben Sanbel gwifchen beiben Staaten volltommen frei; 21 feiner Beit follten bie in bem einen von ben Waaren und Erzeugniffen bes andern erhobenen Bolle uber feche Prozent betragen. Go maren biefe Bertrage beschaffen, bon benen porzüglich der erftere der ziealpinischen Republik von ihrer feierlich erflarten Unabhangigfeit und Gelbifffandigfeit mes betrachtete baber auch Defterreich bas geschloffene Bundnif als einen offenen Bruch bes Friedens von Campo Formio und verweigerte Die Unnahme Des zisalpinifchen Gefandten Marescalchi, ba bie Republit ber Cache nach jest nicht mehr als ein besonderer Staat angusehen fei. Gelbft die gefetgebenden gibalpinischen Rathe, fo unbedingt folgfant fie fich auch bisher gegen Frankreich bewiefen, erkannten bennoch, bag biefe Bertrage fie in ein formliches Unterthanenverhaltniß ju Franfreich fetten und bald erhob fich baber gegen biefelben eine beftige Opposition; nur mit genquer Roth und mit einer unbedeutenden Stimufenmehr= beit wurden fie endlich von bem Rathe ber Jungeren angenommen, bagegen aber von bem Rathe ber Alten burch

wie= 15. Mi.

und die verweigerte Beftatigung berfeiben nur als bas Bert falicher Patrioten und Rantemacher barguftellen bemubt war. Beleidigt durch Diefe unerwartete Widerfete 19. Mi. lichfeit fdritt bagegen bas frangofische Direftorium, mels des bie Bertrage febr bereitwillig bestätigt hatte, ju offes 17. Mi. Indem es bie verweigerte Ratififation ebens ner Gewalt. falls nur als die Wirfung ber Rante ber Reinde beider Republiten angesehen wiffen wollte, erflarte es zugleich,

bag Frankreich baburch wieder in ben Genug aller ber Rechte trete, auf welche es freiwillig verzichtet und bes fcblog nicht nur die Erhebung einer gezwungenen Rrieges ftener gum Beften ber frangofischen Armee in Italien, four dern auch die Abfetjung und Berhaftung bon ein und

eine große Stimmeumehrheit unbedingt verworfen,

mohl bas zisalpinifche Direktorium felbft fie als die fichera fe Schutwehr ber Unabhangigfeit ber jungen Republit

swanzig Mitgliedern bes zisalpinischen Raths ber Alten, welche sich dem Bundniffe vorzüglich abgeneigt bezeigt. Berthier ward mit der Bollziehung dieses Beschlusses besauftragt, der zisalpinische Rath der Alten aber, wohl einsehend, daß jeder fernere Widerstand vergeblich sei, bestätigte jest unbedingt die geschlossenn Berträge und das französische Direktorium ließ sich durch diese schnelle Reue noch für dies Mahl befänftigen; die Ratisitationen des Bi. Mai. Bundnisses aber wurden ohne weiteren Anstand von beiden

Seiten ausgewechfelt.

Schon einige Monathe früher hatte auch die batavissche Republik eine dem 18ten Früftidor ahnliche Revolution ersahren, welche durch den französischen Gesandten bei derselben, Karl Lacroix, eingeleitet und ohne sonderlischen Widerstand ausgeführt worden war. Sowohl in der zweiten batavischen Nationalversammlung, als auch unter dem Bolke, hatte sich die überwiegende Mehrzahl für das soberalistische System erklart, welches jedoch Frankreich, weil es dessen unbedingtem Einflusse weniger zusagte, keinesweges augenehm war. Alls daher der Würger Midderrigh, eins der Haupter der französischen Parthei, Präsident 19. Jan. der batavischen Mationalversammlung geworden, berief der

19.3an. ber batavijden Nationalberjammlung geworben, berief bers felbe im Sinverstandniß mit dem franzosischen Gesandten, und nachdem er alle nothwendigen Maabregeln, um etwas nigen Unruhen vorzubengen, in der Stille getroffen hatte, 22.3an. wenige Tage darauf dieselbe zu einer außerordentlichen

20. Jan. wenige Tage darauf dieselbe zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen, die albbald in einen allgemeinen Andsschuß verwandelt ward, worauf die Mitglieder einzeln von den Prasidenten ausgesordert wurden, zu erklaren, ob sie bereit seien der Statthalterschaft, dem Koderalism, der Aristokratie und Anarchie feierlich Haß zu schwören. Alb aber alle die auf eilf, den verlangten Eid geleistet, wurz den die Widerspenstigen sogleich von dem Prasidenten, die Sitzung zu verlassen, angewiesen und zugleich erklarte ders seibe, daß er nicht nur die Mitglieder der Kommission der auswärtigen Angelegenheiten, sondern auch noch drei und

zwanzig andere Abgeordnete habe berhaften laffen, Berfammlung aber, welche jest großentheils nur noch aus ber frangofischen Kaktion bestand, billigte alle diefe Daas= regeln mit großer Stimmenmehrheit und fließ jugleich jene brei und zwanzig Mitglieder auf immer aus ihrer Mitte aus, verbot ihnen jedoch, indem fie diefelben von biefem Beichluffe benachrichtigte, fich ohne befondere Erlaubnif pon bem Situngborte Des gefetgebenden Rorpers zu enta Nachbem barauf ber allgemeine Ausschuff miederum aufgehoben worben, erklarte fich ber Ronvent fur eine Fonffituirende Rationalversammlung und fur ben Stellvers treter bes gesammten batavifchen Bolfe, die bisherige Cous peranetat ber einzelnen Propingen bagegen fur ganglich aufs gehoben und bag ihre Gewalt fich in Bufunft nur auf Ge= genftande ihrer inneren Bermaltung erftrecten folle, que gleich ward Die Ginheit und Untheilbarfeit ber Republit nicht nur fur bie Grundlage ber bemnachft zu entwerfens ben Berfaffung, fonbern auch ber einftweiligen Bwifchenres gierung erflart, alle beftehenden Linofchuffe murben aufaes boben und andere an beren Stelle ernannt, und bie Ers nennung eines besonderen Ausschuffes angeordnet, um bie Mittel zur Ginführung einer vorlaufigen Ginheitbregierung Der frangofifche Gefandte, bon diefen Befcbluffen benachrichtigt, ertheilte benfelben fogleich feinen pollen Beifall und Die vorläufige Regierung mard gang feinem Bunfche gemaß eingerichtet. Schleunig ward nun eine durchaus nach dem Mufter ber frangofischen abgefafte Berfaffung entworfen, ber geborig gelauterten Urberfamm= lung vorgelegt, von diefer mit einer großen Stimmens 23, Apr. mehrheit angenommen und wenige Tage barauf von ber 1. Dai. Rationalversammlung fur ein Grundgefet ber batavifdbeit Republit erflart. Die vollziehende Gewalt mard baburch funf Direktoren, benen brei Minifter beigegeben murben. Die Gefetgebenbe zwei Rammern übertragen, bad Gebict ber Republit aber in acht Departements getheilt. fdien endlich ber innere Bwiefpalt in ber batquifcben Res Caalfelb's ung. Wefd. b. neucft. Beit, a. Bbs. a. Abth.

publik beendigt und ihre Berfaffung danernd begrundet, auein es schien auch nur fo; bald erfolgten, ebenfalls wiederum durch frangofischen Ginfluß, aufs neue wesents liche Beranterungen.

Alles bisherige übertraf jedoch um vieles die fchmalis ge Behandlung der Schweit \*); je größer und allgemeis Die Achtung gemesen, welche die Gibgenoffenschaft Sabrhunderte lang in Europa genoffen, um fo erschuttern= ber mar ber Gindrud, welchen ihre Bernichtung allgemein herporbrachte. Bergeblich hatten die Schweißer, indem fie ben miederholten Beleidigungen bes revolutionaren grants reich's eine unerschutterliche Gebuld entgegensetten, indem fie felbit den Mord ihrer Landsleute am Toten Muguft 1792 ungeahndet verschmerzt, ihre breihundertjabrige Meutrali= tat ju retten gehofft, allein bas Land mar ein wichtiger militarifder Doften, eine große Feftung, gleich geschickt gur Bertheidigung wie jum Angriffe, bagu befagen meh= rere Rantone einen Schat; Grund genug, fie gu unterjochen und zu plundern. Schon hatte ja bas Direktorium wiederholt ben Beweis gegeben, bag es unbefummert feibit auch nur um einen rechtlichen Schein, alles ju uns ternehmen entschloffen fei, mas ihm nicht allein bauernben Bortheil fur die Butunft, fondern auch nur eine augen= blidliche Bulfe verfprach. Bergeblich batten ichon frub, pornemlich in ben ariffofratischen Rantonen inanche eins fichtevolle Manner auf einen Rrieg mit Frankreich gebrun= gen, allein fie bilbeten aller Orten die Mindergabl, Die alte Kraft mar- burch bie Gußigfeiten bes langen Friebens erichlafft, bas Band, welches bie verschiedenen Rantone umichiang, war loder geworben, auch mochte man fich nicht verhehlen, daß fich allerdings bin und wieder Die pergnugte fanden, Die eine Beranderung ber bestebenden

DEssai historique sur la destruction de la ligue et de la liberte Helvetique par Mallet du Pan. Londres 1798. Ich offe Geschichte vom Rampf und Untergang ber schweis gerichen Berg , und Waldfantone. Bern und Jurich 1801. &

Ordnung ber Dinge berbei munichten. Go maren ichon 1790 im Sabre 1790 im Baadtlande, vier Jahre fpaten in 1794 Graubundten, im nachften Sabre unter ben Landleuten am Burcher See Bewegungen entstanden. Mar aber auch gleich die Bahl ber Diebergnugten verhaltnigmagia im Bangen nur unbedeutend, fo mar barum bennoch ihre Era icheinung nicht weniger beunruhigend, hatte ja boch bie Erfahrung icon hinreichend gezeigt, wie trefflich bie frans sofifden revolutionaren Gewalthaber jede auch noch fo uns bedeutende Gegenparthei gur Bewirfung ganglicher Ums maljungen zu benuten berftanden. Wiederholt hatte auffer= bem bas Direktorium, hatte vornemlich Buonaparte uns verholen feine Abneigung gegen die Schweit zu erfennen gegeben, bag biefe Abneigung nur ben Dligarchen und Ariftofraten gelte, wie frangofficher Seits forgfaltig bei jes ber Gelegenheit verbreitet mard, mochte niemand taufchen, ber nicht felbft burch leidenschaftlichen Partheigeift vers blenbet mar. Cchon fruh batte die Schweit, indem fie ben frangofischen Ausgewanderten einen Bufluchtsort bare bot, ben Unwillen ber revolutionaren frangofischen Regies rung gereigt, bennoch bauerte es noch eine betrachtliche Beit, bis fich berfelbe thatlich außerte. Buonaparte pors nemlich mar es, ber junachft ben Plan einer Revoluzios nirung ber Schweit betrieb und zwei Danner, beibe felbit Schweißer, ber Bafeler Dobs und ber Magdtlanber la Harpe, unterftugten ihn babei aufs thatigite. Um aber befto leichter einen Bormand gu feinbfeliger Ginmifchung in Die inneren Angelegenheiten ber Gibgenoffenschaft ju fins ben, batte bas Direktorium Die rankevollften Menfchen att feinen Abgeordneten in ber Schweit ernannt. Go marb, nachdem Barthelemy in bas Direktorium berufen worben. ber Gefandschaftepoften bei ber Gibgenoffenschaft eine Beits Iana von Bacher betleidet, und ale auch biefer gegen bas Ende des Jahres 1797 nach Regensburg gefandt worden, ward Mengaud, ein boshafter Revolutionar als Gefchaftes trager nach Burich, Floreng Guyot, weiland im Datige

nattonvente als einer ber wilbeften Jatobiner ausgezeiche net, in aleicher Gigenschaft nach Graubundten, Mangourit nach Ballis gefandt. Man hoffte mit ihrer Bulfe Die Schweiter fo lange auf jebe Beife zu neden, bis endlich ein Bormand gu einem feindseligen Augriffe gefunden fein murbe. Daher verlangten bie frangofifchen Beichaftetrager nach einander, vollftandige Umneffie fur alle Diejenigen, welche feit bem Unfange ber frangofischen Revolution an ben in ben einzelnen Rantonen porgefallenen repolutionas ren Bewegungen Theil genommen und beshalb verbannt 25. Nov. morden maren, barauf Bertreibung ber Ausgewanderten und Auslieferung ber nach ber Revolution vom 18ten Gruftibor auf Das Schweißergebiet gefluchteten Mitglieber bes geseitgebenden Rorpere, allein auf beides hatte die Gidges noffenichaft ausweichend geantwortet. Geit ber Reife Buonaparte's nach Raftadt und feinen laut geangerten feindfe= ligen Gefinnungen gegen die Schweit, junddit gegen Die ariftofratischen Rantone, wuche Die Thatigkeit und Rubne beit ber gebeimen frangofifchen Agenten gugleich mit ihrer Schon fingen, bon ber frangofischen Gefandt= Minzahl. fchaft eifrig unterftutt, fich bin und wieder Rlubs gu bils ben an, geheime Agenten durchzogen bas Land und theils ten Geld und aufruhrerifche Flugschriften aus. Bohl erkannten bie Rantone bas nahende Ungewitter, bennoch hofften fie baffeibe burch Dachgiebigkeit zu beschworen, bis endlich die frangofische Besitznahme des auf dem linken Rheinufer belegenen und gur Schweit gehorenben Untheils bes Bigthums Bafel, noch ehe Franfreich überhaupt die Abtretung bes linten Rheiunfers von Deutschlande gefors bert, ihnen bie gange Grofe ber Gefahr enthullte. Db. mobl biefer Theil bes Bifithums Bafel, ber bie unter bem Couge bes Bifchoffe einen eigenen Freiftaat bifbende Craot Biel, bas Erguel und bie mit Bern verbundenen Landichaften Reuveville und Munfterthal begriff, nie gunt Deutschen Reiche gehort hatte und obendrein burch eine

anebrudliche Uebereintunft mit bem pormabligen frangofis

1798 ichen Gefandten Barthelemy unter ber fchweigerifchen Reutralitat mit begriffen worden, rudte nichts befto weniger, auf Augereau's Befehl, Der Beneral Ct. Epr, ber ben 15,Deg. rechten Flügel ber frangofifchen Urmee von Deutschland befehligte, plotlich in baffelbe ein und nahm bavon im Namen ber frangofischen Republit Befit, umr bag Biel als einer ber zugewandten Drte ber Gibgenoffenfchaft, an= fange noch feine frangofische Besatzung erhielt. Der frans goniche Gefandte aber indem er bie Gibgenoffenichaft, wies wohl erft nach erfolgtem Ginraden ber Truppen, von ber Befitnahme Diefer Diffrifte benachrichtigte, erflarte gugleich, baß bie frangofische Republit fich alle Entschädigungen vorbehalte, Die fie fur Die von ber Gidgenoffenschaft bieber auf jebe Beife in ben Beg gelegten Schwierigkeiten verlangen tonne. Die eigentliche Abficht bei bicfer Befitze nahme mar feine andere, ale fich ber Daffe bes Jura, Die Bern zu befeten verabfaunt batte, ju verfichern und fich badurch ben Weg in die Gbene bon Bern gu eröffnen. Raum war baber biefer erfte Streich gelungen, als bas Direftorium auf Betrieb la Harpe's, ber Bern und Freis burg beftig beschulbigte, baf fie bie alten Rechte und Freiheiten ber Baabtlander groblich verlett, mogegen biefe fraft alter Bertrage, ben Schutz bes Bergogs von Cavonen aufzurufen befugt fein, bie Erflarung gab, dag Frants reich als jetiger herr bon Savoven, in bie Rechte ber bormabligen Bergoge biefes landes getreten fei, eine von wenigen Baabtlanbern, vorzügfich folden, Die bereits int Sabre 1702 megen Aufruhrs in Unterfuchung geratben waren, ihm übergebene Bittidrift, bereitwillig annahnt und alebald baruber von Tallegrand, bamahligen Minifter ber auswartigen Angelegenheiten, Bericht forberte. Rann 17. Det aber war biefer gang im Ginn ber ungufriedenen Maabt lander erfolgt, ale auch bas Direftorium burch einen Ber 28. Det. ichluf, Die Berner und Freiburger Regierung fur das Les ben, Die Freiheit und bas Gigenthum berjenigen Baabte lander, welche ben frangofifchen Ochut aufgerufen, per-

fonlich fur verantwortlich erklarte und jugleich burch feis 4. Jan nen Gefandten Mengaud bei ber Gidgenoffenschaft anfragen ließ, ob fie fich ben grangofen mit Gewalt ber Baffen zu widerfeten gebente, mahrend bereits die Divifion Maffena 15,000 Mann ftart, unter ben Befehlen bes Generals Menard, aus Italien gegen die Grangen bes Maabtlandes herangog. Trot biefer brobenden Ungeigen, Die ben naben Ausbruch bes Ungewitters mit Sicherheit voraussehen liegen, ergriff nichts besto weniger Bern, ftatt was allein noch hoffnung gur Rettung geben tonnte, als les fur alles zu magen und ben Unmagungen grantreiche mit ben Baffen in ber Sand fich zu widerfeten, nur halbe Maasregeln; fomohl die Parthei berer, die allein in ber Nachgiebigfeit Beil faben, als auch biejenigen, melche ins geheim eine Revolution berbeimunschten, ftimmten in biefem Punfte vollkommen überein. Daber mard gwar

10. Jan. bas gefammte Bolt im Baabtlande aufgeforbert, ben Gib ber Treue gegen bie Berner Regierung ju erneuern, ben bon breifig Bataillonen nur feche nicht einfimmig leiftes ten, fondern Landftanbe begehrten, allein die gunftige Stimmung ber Mehrzahl gleich wenig benutt, als man baran bachte, Die einflugreichften Familien in ben Stab= ten badurch, bag man ihnen einen Untheil an ber Regies rung eingeraumt batte, fur fich ju geminnen. Cben fo widerfette fich ber bernifche General Beif, ber fich mit beinah 20,000 Mann, Die mit allen Bedurfniffen im Ue= berfluffe verfeben maren, im Baadtlande befand, ben Um= trieben ber Unruheftifter, bie icon bin und wieder gu Thatigfeiten gefdritten waren, nicht anbers als mit Borten und Ermahnungen, ließ es endlich fogar gefcheben, baß fich bei ber Unnaberung ber Frangofen, unter feinen Mugen zu Laufanne eine fogenannte Generalverfammlung bes maattlandischen Bolfes bilbete und eine lemanische Republit erflarte, mabrend ihre Anhanger aller Orten die grune Rotarde aufflecten und Freiheitebaume aufrichteten.

Indeffen hatten fich bie Unrubftifter, Die fich jest Datrio-

ten nannten, an ben General Menard um Suffe gemandt, worauf terfelbe mit feinen Truppen in bas gandeben Ger einrudte und Bern mit einem Ginfalle bedrobte, fobald es iraend Truppen versammeln murbe; Beig aber jog fich auf Diefe Drobung, unbesonnener Beife von Laufanne nach Dverbun gurud und gab fo bas Baabtland gang nub gar ben Disveransigten preis. Balb erfolgten baber Muss fcweifungen aller Urt, benjenigen abntich, melde ben Unfang ber frangofischen Revolution bezeichnet, Die offents lichen Raffen wurden beraubt, die Schloffer und Befituns gen bet Berner und ber mobilhabenden Ginmobner, porjuglich berer, Die fich ben Reuerungen abgeneigt bezeigt, von dem Pobel geplundert, mabrend zugleich Menard den 26. Jan. General Beif. aufforberte, bas Baabtland ganglich an raumen und ihn im Weigerungsfalle mit offener Gemalt Bufalliger Weife flieg ber frangofifche Offigier, ber Diefen Auftrag nach Dverbun überbracht, auf feiner Rudfehr in ber Racht auf eine fcweigerifche Streifwache bes Dorfes Thierens und ba die beiden ihn begleitenden Sufaren Diefelbe muthwillig angegriffen, mard ber eine ericoffen, ber anbere gefangen. Biemobl aber auf Bes fehl ber Berner Regierung Die Thater alsbald ben grans avien ausgeliefert murben, marb biefer Borfall nichts befto. weniger begierig von Menard benutt, um fogleich mit feinen Truppen, Die jedoch fomohl an grobem Geichute, als an mehreren andern nothwendigen Bedurfniffen beinah ganglichen Mangel litten, ins Baabtland einguruden und 28. Janbafelbft eine Brandschatzung von 700,000 Frante zu era beben; das Direktorium aber erftattete auf Diefe Nachricht ben beiben gefetigebenden Rathen burch eine Botichaft Bes 5. Reh. richt aber die Berbrechen ber Schweißer und vornemlich ber Berner Digarden" worauf fogleich bie gur Giderbeit ber Republit von bem Direktorium ale nothwendig vorges idlagenen Maabregeln bereitwillig zugefignden murben.

Alls die Gefahr junachft fur Bern immer brobenber wurde, hatte fich eine allgemeine Tagfatung ju Arau vers

s. Jan. fammelt, allein Mangel an Ginheit, Die fichtbare Er= fchlaffung bes alten Bundes, waren Schuld, bag auch biefe Magbregel zu feinem entscheibenben beilfamen Reful-35. Jan. tate führte. 3war marb ber eidgenoffische Gid bon ber Zagfatung feierlich wiederholt, zwar gelobten fich fammt= liche Rantone wechselseitig Schutz und Aufrechthaltung ibrer Berfaffungen und Bundniffe und die Stellung bes bop= pelten Buguges von 26,800 Mann, allein die Regierun= gen ber einzelnen Rantone thaten nichts, um biefe Bers fprechungen in Bollziehung zu feten, alle gemeinfamen Maadregeln wurden verabfaumt, jeder ichien nur allein auf die eigene Rettung bedacht. Gleich vergeblich mar bie Soffnung, Defierreich und Dreufen zur Bermendung für bie Gidgenoffenschaft bei Franfreich gu bewegen. fonft mard eine eidgenoffische Gesandtichaft nach Raftadt gefandt, beibe Machte vermieden es forgfattig, Frankreich, burch beffen Mitwirkung fie Bergroßerungen bes eigenen Bebietes zu erhalten hofften, zu beleidigen und bie Schweit blieb allein ihrem Schicffale überlaffen. In gleichem Maafe ward auch Mengand bringenter und übermuthis ger, Die Rectheit ber Menerungefüchtigen flieg, ber Duth ber Unbanger ber alten Ordnung aber fant um fo fchneller, je mehr fie bei jeder Gelegenheit die Schwache der befte= ' henden Regierungen erfannten. Borguglich thatig war Mengand gu Bafel, feinem gewöhnlichen Aufenthaltsorte, wo außerdem ber bamabis noch zu Paris befindliche Bur= ger Dob feine Bemuhungen aufs fraftigfte unterftutte. Schon hatte bie revolutionare Parthei ihren Unhang in ber Stadt betrachtlich verfiartt, ale auch bas Landvolf ploglich burch bie Rante ber Unruhftifter in eine allgemeine -Bewegung gerieth und unter Drohungen bie Ginführung vollkommener Gleichheit mit ben Stadtbewohnern verlangte. Auf das Gerucht, bag ber Rath nur Beit gu gewinnen fuche, bis er von Bern und Colothurn Salfe erhalten, griffen felbft die Landleute ploglich aller Orten gu ben Baffen, gerftorten die Schloffer der Landvogte, richteten.

1798 Freiheitebaume auf und erhielten ichon nach zwei Tagen, 20. Jan. ba 600 Mann Landmilig in die Stadt eingebrungen mas ren und mit bem Rommandanten berfelben fich wechfelfeis tig ben Gib ber Bruderichaft und Gleichheit geschworen, von bem Rathe bie Bewilligung aller ihrer Forberungen. Dann wurden auch zu Bafel felbft Freiheitsbaume aufaes richtet, die breifarbige Rationalfahne weiß, fdwarz und roth aufgepflangt und die Abgeordneten bes Rantone bei ber Lagfatzung ju Man fchleunigft gurudgerufen, Dchs aber belobte feine Mitburger, daß fie der Schweit bas erfie Beifpiel - einer bemofratischen Berfaffung gegeben, welche binnen furgen Die gesammte Gibgenoffenschaft um= faffen werbe. Wirflich mard auch alebald in Bafel an dem Plane einer allgemeinen bemofratifchen Berfaffung für bie gesammte Schweit eifrig gearbeitet und icon nach wenigen Tagen wurden Abgeordnete zu einer Raffonglver: 2. Rebr. fammlung ermablt, welche biefen Plan weiter prufen und bearbeiten und ihr gur Borlegung an die Nationalvers fammilung porbereiten follten. Bu Urau felbft mar Dengaud gleichfalls richt minder thatig gewesen, auch bort boffte er revolutionare Bewegungen ju bewirken und wirfs. lich batten fich tafelbit bereits zu biefem Endzwede vers fciebene Gefellichaften gebilbet und ber Beift bes Unaes borfams und ber Widerfetlichkeit fich felbft fcben in einis gen Bataillone ber Milig gu außern begonnen, ale bie Regierung endlich nach Aufhebung ber Tagfatung Ernft 30. Tan. ju gebrauchen befchloß, worauf alebald alles jum Gehors fam guruckfehrte, Die Unführer ber Patrioten aber und alle bie, welche eine Umwalzung munschten, entwichen nach Lieftall. Aufgemuntert burch Diefen erften glucklichen Erfolg und noch immer auf ben Beiftand ber ubrigen Rantone rechnend, faßte jest wirflich bie Berner Regies rung anfauge ben Beidug, fich ben Unmagungen ber Frangofen nachbrudlich ju widerfeten, um aber angleich befto ficherer jeden Uniag jum Diebergnugen in ihrem Gebiete aus bem Weg: ju raumen, beichloß fie außerbem.

auf ihre bieherigen ausschließlichen Rechte Bergicht zu leisfien und einen ans allen Gemeinden und Stadten des gesfammten Kantons gewählten Ausschuß in den Rath aufszunehmen. Demzufolge wurden von der versammelten Mist. Jan. lig des Kantons zwei und funfzig Abgeordnete erwählt

2. Febr und formlich in den Rath eingeführt, zugleich aber ward erkfart, daß alle und jede vollkommen gleiche Rechte bas

7. Febr. ben und zu allen Aemtern und Burden zutäffig fein solle ten, binnen Sahresfrist sollte ein ingends dazu bestimmter Ausschuß den Plan einer neuen Berfassung entwerfen; bagegen aber wollte man die Freiheit und Selbsiftandigkeit bes Staats gegen jede frembe Einnischung auf das krase tigste behaupten. Aehnliche Erklarumen erfolgten beinah zu derselben Zeit von Freiburg, Lugern, Solothurn und Schafhausen, indem dem Landvolke ebenfalls Gleichheit der Rechte mit ben Stadtburgern zugesagt wurde, allein zum Theil widersetze fich ersteres felbst den beabsichtigten Neues

to. Jeb. rungen und zu Solothurn ward sogar der Rath von dem bewaffneten Landvolke gezwungen, seine vormahlige Gewalt in gang r Ausdehnung wiederum zu übernehmen und bie gemäßigten Freunde der Freiheit konaten nur dadurch, baf sie einstweilen verhaftet wurden, der Wuth der Menge entzogen werden. Dagegen aber ward zu Zurich, wo schon früher wiederholt aufrührerische Bewegungen unter

5. gebr. bem Bolle ftatt gefunden, ber Rath gezwungen, volle fommene Gleichheit aller Bewohner bes Rantons, giefch wie bies bereits zu Basel geschehen war, zu erklaren und auch bamit noch nicht zufrieben, nothigte ihn bas Bost

12. Teb. burch die heftigsten Drohungen, bei der Eröffnung des gur Entwerfung einer neuen Verfassing niedergesetzten Ausschuffes, das Berhaltniß der Mitglieder desselben von Stadt und Land, zum Nachtheil der ersteren zu verans dern. Ward aber gleich durch dese Maasregein die Ruhe einige Zeitlang erhalten und auch die bisherige Ordnung der Dinge vorläusig gerettet, so ging nichts desio weniger die Bewassinung des Bern versprochuen Znzugs nur lange

sam von Statten, da man arglistig unter bem Landvolle bie Meinung zu verbreiten gewußt, daß es dadurch seine erst so eben ertrotten Rechte und Besugnisse von neuem aufs Spiel setze.

Bas aber por allem bas Unglud annachft über Bern, über die gesammte Giogenoffenschaft herbeiführte, mar bas Schwanfen und bie Unentschloffenheit ber bernis fchen Regierung fetbft; Die, wenn gleich auch von einem Theile ber Rantone verlaffen, bennoch immer fart genug fchien, um mit Unterftutung ber fleinen Rantone fo wie Lugerns und Freiburgs, ber frangofifchen Dacht, bie bis jest noch allein bie Schweit bedrohte, mit Erfolg bie Spibe zu bieten, maren nur die noch porhandenen Bulfes mittel nach einem folgerechten Plane benutt morben. lein taum hatte Die Berner Regierung ben feften Billen gezeigt, fich ben unertraglichen Unmagungen ber Frangos fen fandhaft zu miberfegen, als bie Parthei, Die bisher jur Rachgiebigkeit gerathen, furchtend, bag man bennoch vielleicht endlich Gewalt mit Gewalt abwehren werbe, es babin brachte, bag, wiewohl Mengaud immer unbers ichamtere Unfinnen vorbrachte, wiewohl auch Biel mitt= fermelle von ben Frangofen befett mar, trot bes Widers 8. Rebr. fpruchs eines betrachtlichen Theiles bes großen Rathe, aufs neue mit bem frangofischen General Brune, ber feit bein Aufange bes Februars an Menard's Statt ben Dbers befeht über die gesammte gegen die Schweits bestimmte Dacht erhalten, Unterhandlungen angefnupft wurden. Musbrudlich hatte Brune von bem Direktorium ben Muftrag befommen, bie Berner jo lange hinzuhalten, bis bie von ber Rheinarmee herbeieilenden Berftarkungen, vorzüglich an Reiterei und Artiflerie, angefommen fein murben, ins bem die frangofische Macht, etwa 12,000 Mann unter Brune, 15,000 andern bei Biel unter Schauenburg fart, iet noch feinesmeges binreichend fcbien, um Die bernis ichen Truppen, welche unter ben Befehlen bes Generals Erlach, eines muthigen paterlandeliebenben Manues, auf

1798 b

ben ber Geift seiner großen Borfahren ruhte, vorwarts Bern eine Stellung genommen und ungeduldig das Zeischen zum Kampfe erwarteten, mit Erfolg anzugreifen. Daher horte Brune zum Schein die Auftrage ber Berner

- 15 Jeh. Albgeordneten, von Frisching und Tscharner von St. Jean, sehr bereitwillig an, obgleich dieselben nichts geringeres forderten, als daß die Franzosen das Erguel und das Waadtland raumen, sich zwolf Meilen weit von den Granzen zurückziehen und versprechen sollten, nicht nur weder Geld noch Mannschaft von den Kantonen zu fordern, soudern ihnen auch zu gestatten, ohne alle gewaltsame Einzmischung von ihrer Seite, nach eigenem Gutbesinden die erfordertichen Beränderungen in ihrer Bersassung zu treffen, ja er erklärte sogar diese Forderungen für der Villigskeit vollkommen gemäß und verhieß eine günstige Antwort, zugleich aber, unter dem Borwande, daß seine Bollmacht nur beschränkt sei, wußte er listig die Abgeordneten dahin
- 15. Reb. 3tt bringen, gu Peterlingen einen vierzehntagigen Baffen= fillftand mit ihm abzuschließen, indem er verficberte, baß er por Ablauf beffelben unftreitig bie berubigenoften Rachs richten ans Paris wurde erhalten haben. Dagegen be= nutte er biefen Baffenftillftand, fomohl um die auf bent Mariche befindlichen Berftarfungen an fich ju gieben, als auch burch inegeheim ausgestreute Aufrufe und Bes fanutmachungen und durch manche andere Mittel, bie Berner Soldaten jum Distraun und gur Emporung gegen ihre Unführer oder gur Entweichung in ihre Seimath augureigen; auch Mengand feierte nicht, mittlerweile aller Orten burch feine Unbanger bas Misbergnugen bes Bolks gegen bie Berner Regierung aufzuregen. Der Plan ge= lang, Die Truppen vornemlich fingen an Berbacht gu fcbopfen, weil fie fo lange in vollfommener Unthatigfeit gehalten wurden und ihr Argwohn mandte fich gunachft gegen ihre Unfuhrer. Die Bermirrung frieg burch bie Mu-

gefandten Unterhandler nach Bern gurudfamen, ben Rath aufforderten, fogleich freiwillig eine bemofratifche Regie= rungeform einzuführen; nur mit einer menig betrachtlicben Stimmenmehrheit marb bas Unfinnen von bem Rathe' permorfen. Die Deffentlichkeit jeboch, mit ber bie Rrans jofen bei ber Musfuhrung ihres argliftigen Planes ju Bers te gingen, ließ endlich uber ihre mabre Abficht feinen immer naber rudten gugleich bie 3meifel mehr übrig; Berfiartungen, ber Baffenftillftand naberte fich feinem Ende und noch fcmantte Bern zwifden Rrieg und Fries Erlach's Armee, 25,000 von Bern und etwa 5500 Mann Bugugstruppen' ber übrigen Rantone, bielt mit ibs ren Borpoften an Murten gelehnt, eine funf und breißig Stunden weite Stellung befett, ba auch Solothurn und Freiburg zugleich mitgebecht werben mußten; von einigen Rantonen, wie von Bug, Bafel und Schafhaufen marent gar feine, bon ben übrigen nur fcmade, unvollzählige Bujuge eingetroffen. Dit bem Abend bes erften Darg lief ber ju Peterlingen geschloffene Waffenftillftand ju Gus be, mit jeder Stunde flieg bas Murren Des Bolfs und vor allen der Truppen. Da begab fich endlich, wohl ers 26. Feb. fennend, baf bei langerem Begern, porzuglich wenn bie vorgeichriebene, unmäßig ausgedehnte Stellung behauptet werden folle, eine gangliche Dieberlage unvermeiblich fei Beneral Erlach, begleitet bon achtzig Offizieren, gleich ihm fammitich Mitgliedern bes großen Raths, in beffen Berjammlung und verlangte, bag unter ben obmaltenbeit Umflanden die Armee, um fie nicht nutlos aufzuopfern, noch por ber Beendigung bes Baffenftillstantes entlaffen " werde, jugleich legte er felbft ben Dberbefehl nieber, falls man ihm nicht unbedingte Bollmacht ertheile, alle gur Rettung nothwendigen Maasregeln mit voller Rreiheit git Erfchuttert burdy bie ernften Borte bes Reibherrn 1 und bon einer ploBlichen Begeifterung ergriffen, ftimmite die gange Berfammlung auf ber Stelle allem bei, mas er verlangte, ohne bag die Begenparthei fich irgend tu wis

Ŷ

S

berfeten gewagt hatte. Er ward bevollmachtigt, mit uns

1798

beschränkter Gewalt über fammtliche Truppen gu berfugen und felbft noch vor Ablauf bee Baffenftillftandes, fo= bald fich bie Frangofen irgend eine Berletung bes Berner Gebiete erlauben follten, Die Reindfeligfeiten gu eröffnen. Mit fo eifriger Uebereinstimmung ward Diefer Entichluß gefaßt, baß felbft die, mit ber Gegenparthei mobibedachs tig vorher verabredete Ankunft eines Mojutauten bes Genes rals Brune, ber bie Rachricht von ben bom General burch bas Direktorium ertheilten Bollmachten und feinen Bunich zur Biebereröffnung ber Unterhandlungen gu De= terlingen überbrachte, benselben nicht mankend zu machen vermochte. 3mar marb die verlangte Unterredung bemil= ligt und biefelben Abgeordneten, welche bas erfte Dahl mit Brune unterhandelt, murben auch jett wiederum mit benfelben Forderungen an ihn abgefandt, dagegen aber bie ingwischen an Mengand nach Bafel abgefdicten Bevoll= machtigten jurudgerufen. Die Nachricht von bem gefaß= ten fuhnen Entschluffe Schien eine gleiche Begeifterung un= ter bem gefammten Bolle zu verbreiten, mit fuhner Freubigfeit ruffete fich alles zu bem nab bevorfiebenben Rampfe, noch ein Dahl erwachte der alte fchweizerische Duth in jeder Bruft. Laut jubelten bie Truppen, ale Erlach, ber fogleich zu ber Urmee gurudgefehrt mar, Unftalten traf, welche einen naben Angriff von feiner Seite erwars ten liegen und biefe Soffnung mard noch burch die Rud= 28. Feb. fehr der Abgeordneten von Peterlingen beffarft, die nun ganglich unannehmbare Borichlage von Brune gurudbrache 1.Mary ten; mit bem Abend bes nachsten Tages, an bem ber Baffenfillftand abgelaufen war, mard allgemein die Er= offnung ber Feindfeligkeiten erwartet. Allein ju gleicher

Beit hatte bie feige Gegenparthei die Abreife Erlach's und 28. Feb feiner Offiziere benuft, die fo eben gefasten Beschlusse aufs neue umzustoßen; die dem Feldherrn ertheilte Bollomacht ward zuruckgenommen, — nur vertheidigungsweise sollte er zu Werke geben, — die Abbankung ber gegens

wartig bestehenden und die Unordnung einer borlaufigen Regierung beichloffen und biefer Befchluß fogleich bem frangofifchen Obergeneral mitgetheilt. Umfonft hatten bas gegen fammtliche patriotische Mitglieder Des großen Raths auf bas frierlichfte proteftirt, Die Borffellungen ber bon Bafel gurudgefehrten Abgeordneten, Die heftigen Droffas mationen Brune's und Mengand's und ein Schreiben pon Bafel, welches fich, gleich, wie auch Lugern, Burich und Schafbaujen gur Uebernahme ber Bermittlung erboten. batten bauptfachlich ber Gegenparthei ben Gieg verschafft. Indeffen hatte Erlach bereits ben Plan eines allgemeinen Ungriffe auf den Morgen bes aten Mary entworfen, und alle Unftalten getroffen, ale ploblic bie Ungludepoft bon ben letten zu Bern gefaften Beidluffen eintraf. Die Dirs fung berfelben auf die Truppen mar, wie man gar leichte lich hatte porausseben mogen. Das fcon fruber feimende Mievergnugen erwachte aufe neue mit verdoppelter Deftigfeit, eine Stimmung, Die fcblau bon ben gebeimen Geichaftetragern der grangofen benutt ward, um den Arge wohn der Truppen gegen ihre Anführer, Die fammt bem Rathe ju Bern laut Berrather gescholten murben, noch gut in fieben Bataillonen außerten fich ichon jest offenbare Beichen einer bodgit bebenklichen Menterei. geblich eilte Erlach felbit nach Bern, ericopfte fich vers geblich in Borftellungen und Bormurfen, man horte ibn nicht; nur durch die Musficht, daß wiewohl die Erlaub. nif, angriffemeije gu verfahren, von bem Rathe gurudiges nommen fei, bennoch nach wie vor ber Befehl beftebe, fich gegen jeden Angriff zu vertheidigen und man nach bem nab bevorftebenden Ablaufe bes Baffenfillftandes ben Ungriff ber Frangofen mit Gewißheit erwarten tonne, ges lang es ihm, nachdem er jur Urniee gurudgefehrt mar, fur ben Augenblick ben Unmuth ber Truppen gu befanftis gen. Indeffen hatten fich beschloffenermaagen Abgeordnete 1. Rdenau Brune begeben, um ibn von ben gefagten friedlichen Befdluffen bee Rathe und von beffen Bereitwilligfeit gu

gutlichen Unterhandlungen zu benachrichtigen, Brune aber, die Schwäche seiner Gegner nur zu wohl erkennend und durch die indossen erfolgte Ankunft neuer Divisionen der Meinarmee des Ersolges gewiß, verwarf jest übermuthig die ihm gemachten Borschläge und wiewohl bernischer Seits seine ersten Forderungen bewilligt wurden, verlangte er noch außerdem die augenblickliche Entlassung der Armee, als Preis der Erhaltung des Friedens. Diese unverschamte Forderung emporte jedoch gleichmäßig alle Partheien, selbst die angstlichste Feigheit und die verkanslichste Verratherei durften es nicht wagen, zu einer solchen unbedingten Un-

2. bis 2. terwerfung zu rathen und noch in berfelben Nacht ward Mari. baber an die verschiedenen Abtheilungen der Armee aufs neue der Befehl jum Angriffe gesandt. Allein schon nach zwei Stunden ward derfelbe abermahls von dem Berner Rriegsrathe widerrufen; weil Brune den Abgeordneten von Bern und Freiburg eine neue Verlangerung des Baf-

1.Mari. fenstillstandes auf dreisig Stunden bewilligt und dieselben unter dem Borwande, ferner mit ihnen zu unterhandeln und ihnen zugleich seine letzten Borschläge mittheilen zu wollen, bei sich zurückbehalten. Während aber die Berener den trüglichen Bersicherungen trauten, ward dagegen von Brüne, unter dem Borgeben, daß er gewisse Nachzicht von Erlach's seindseligen Anstalten bekommen, selbst noch einige Stunden vor dem Ablause des ersten Wassenssischen sie Berner und ihre Berbündete beschloffen. Die erwartezten Berstärkungen, 22,000 Mann stark, waren inzwischen von der Rheinarntee bei ihm eingetroffen und hatte seine Macht auf 45,000 Mann vermehrt, daher griff auf seize

1.Mari nen Befehl, schon am Morgen bes letten Tages bes Maffenstillstandes, Schauenburg bas Schlof Dornach an ber nordlichsten Granze bes Kantons Solothurn, mit Ue-bermacht an, bemachtigte sich beffelben, überwältigte buim

abiga in ber nachsten Racht nach einem hartnackigen Gefechte,

Lengnau, zwischen Buren und Solothurn, und erschien um Mittag vor Solothurn selbst, welches geschreckt durch 2.Marg. seine Drohungen, indem er die Regierung mit ihrem Ropfe für alles vergossene Blut für verantwortlich erklarte, ihm gegen das Versprechen des Schutzes der Personen und des Seigenthums die Thore öffnete, die Franzosen aber bewies sen alsbatd durch die Plünderung der umliegenden Dorfer und der Kriegsvorrathe in der Stadt selbst, wie wenig sie ihr gegebenes Versprechen zu halten geneigt seien.

Indef fo burch die Ginnahme von Golothurn ber rechte Rlugel ber Berner umgangen mar, hatte ber linke Rluget berfelben burch bie gleichzeitige Ginnahme von Rreis burg baffelbe Schidfal erfahren. Bahrend fich noch bie Abgeordneten von Bern gu Peterlingen in Brune's Seers lager befanden, hatte biefer ben Befehl jum Ungriffe ges 1. bis 2. gen Freiburg gegeben. Schon vor Tagesanbruch faben fich ploglich und unerwartet, Die freiburgifchen Borpoffen von ben Frangosen mit Uebermacht angegriffen und jogen fich nach hartnactigem Widerftande in Die Gtabt gurud. Schnell verbreitete fich allgemeine Befturgung und ichlau ward biefelbe von ben frangofifch Gefinnten benutt, in Berein mit einer brobenben Aufforderung von Geiten ber Frangofen, ben Rath gur Uebergabe ju nothigen. Schon mar ein Thor ben Frangofen geoffnet; ale burch bas entgegengeschte ein betrachtlicher Saufen bemaffneter Landlente gur Bulfe berbeicilte und mit Unterftatung eines in ber Stadt befindlichen bernifchen Batallions aufs neue ben Frangofen bas Thor verfperrte, fich bes Arfenals bes machtigte und alle Auftalten zu einem verzweifelten Bis berftanbe traf. Da aber bie grangofen bie Stabt gu boms bardiren begannen und ber offene Ort auf die Lange bens noch nicht haltbar ichien, raumten bie Berner nebft ben Sandleuten und einem Theile ber Freiburger Patrigier Die Stadt und zogen fich nach bem brei Deilen entfernten Derfe Canit Gines gurud; ungehindert ward barauf Freiburg von ben Frangofen befett. Die Rachricht von Saalfeld's Mllg. Befd. b. neueft. Beit, 2. Wbe. 2. Abth.

District of work

Diefen Unfallen, Die jugleich eine rudgangige Bewegung nothig machten, um Bern felbft gu beden, wirfte bochft perderblich auf ben Geift ber Truppen. Immer mehr glaubten fich Diefe jest von ihren Anführern verrathen, nur einer unbedeutenden Beranlaffung fchien es gu bedur= fen, um den Unmuth ber Menge, wie leider nur gu balb gefchah, ju ben fchrecktichften Ausbruchen ju verleiten. Mis Erlach der Urmee den Befehl jum Rudguge ertheilte, um bie burch ben Berluft von Golothurn und Freiburg bebrobten Rlanten berfelben gu fichern, brach guerft unter ben größtentheils aus Margauer Milig bestehenden Erups pen bes rechten Rlugels unter bem General von Buren, ber woll Reid gegen Erlach , Diefem nur mit Biberwillen gehorchte, das Misbergnugen in offene Meuterei aus, ber größte Theil Diefer Divifion gerftreute fich und fehrte & Darg. in feine Seimath gurud, taum ber vierte Theil blieb uns ter ben Rabnen. Furchtbarer noch außerte fich bie Gah= rung bei ben Divisionen bes Mitteltreffens. Laut beschulz bigten bie Truppen ihre Unführer ber Berratherei, ju Rie Dan brach felbft ein formlicher Aufruhr aus. Der Dbrift Groff, der an der Gpipe Des Generalftaabes fand und bent man hauptfachlich die Burudnahme bes Ungriffeplans Schuld gab, gerieth in Gefahr von einem ber Regimens ter, welches fich gegen ihn vorzuglich erbittert zeigte, ermordet zu werden; eigenmachtig mablte die Divifion ihren Rudgug, eigenmachtig ihre neue Aufftellung. Dur allein ber linte Blugel unter bem Dbriften Battempl, gog in Ordnung jurud, bie Bujugetruppen aber blieben bei alle biefen Borfallen muffige Buichauer; fie weigerten fich ju fechten und ein großer Theil von ihnen gerftreute fich; je naber bie Gefahr tam, um fo boher flieg ber Geift ber Absonderung und ber Trennung. In gleichem Maage als alle Ordnung und Rriegezucht bei ben Eruppen erichlaffte. wuche auch ju Bern Die Bermirrung und Die Gefetlofia= Teit, fchnell folgten fich die widerfprechendften Entichluffe und ber Staat ging rettungelos feinem ganglichen Berber=

1798 ben entgegen. Mahrend bie Armee naber an Die Stadt gurudjog, mard ju Bern bas Aufgebot bes Landfturme 3. Darg. beschloffen, eine Daabregel, die bei ber allgemein berr= fchenden Gahrung, bei ber gunehmenden Meuterei unter ben Truppen, bei ber Schwache und beinah ganglichen Auflosung ber Regierung, nicht anders als bochft bedentlich erscheinen und nur gur Bermehrung ber überhand nehmenden Berwirrung bienen tonnte. Bu gleicher Beit als man diefe verzweifelte Daadregel ergriff, Die ben fes ften Entichluß fich bis auf bas außerfte gu vertheibigen, angutundigen fcbien, mard bie bisherige oberfte Bermals tungebeborbe abgedanft und eine vorläufige Regierung an ihre Stelle gemabit, bie nichts eiligeres au thun batte, als bem General Brune bie vorgefallene Beranderung aus 4.Mart. Bugeigen und fich felbft ju ganglicher Entlaffung ber Urmee bereit zu erflaren, fobalb er bagegen bie feinige in ihrer Damabligen Stellung gurudhalten wolle. Allein Brune, ber indeffen alle Unftalten jum Ungriffe getroffen, mobil bekannt mit ber Berruttung ber Berner Urmee und ber Auflosung ber Regierung, hielt es nicht mehr ber Dube werth, feine mabren Absichten ju verbergen, baber vers langte er jest unummunden, bag Bern frangofifche Belas gung einnehmen folle; es war flar, bag es feinesmeaes auf eine blos politische Revolution in der Berfaffung des Staate, fonbern auf beffen gangliche Plunberung und Unterfochung abgefeben fei.

Inzwischen stieg mit jeder Stunde die Verwirrung und die Gahrung; laut schrien die Soldaten über Berzrath, bald verbreitete sich das Geschrei von dem Lager in die Stadt und unter das Bolf, die geheimen Anhanger der Franzosen versammten nichts, um das allgemein um sich greisende Mistraun noch zu vermehren. Alles griff zu den Waffen ungewiß gegen wen, die Armee hatte ihre Ofsiziere, das Bolf die Regierung im Verdachte der Berratherei, dazu allgemein Erbitterung gegen die Franzosen, von allen Seiten drohte das Ungewitter. Um Abend des 3 Mari-

felben Tages, an welchem bie neue einstweilige Regierung eingesetzt worden, brach die Meuterei unter den Divisionen des linken Flügels in offenen Aufruhr aus, die Truppen verließen ihre Stellungen bei Guminen und Laupen und zogen nach Bern zuruck; mehrere Offiziere waren mishanzdet und verwundet. Zwar stellten die Bemühungen einisger Mitglieder der Regierung, während der Nacht die Ordnung unter den Truppen einigermaaßen wieder her, offein am nachten Moraen brach der Aufruhr mit verdops

4. Mari. allein am nachsten Morgen brach ber Aufruhr mit verbop= pelter Beftigfeit wiederum aus, zwei Dbriften, beides tuchtige, tapfere Manner und beshalb vorzüglich von ben geheimen frangofischen Abgeordneten, Die fich unbemertt unter Die Menge geschlichen, ale Berrather bezeichnet, wurden von ihren eigenen Goldaten ermordet. Raum mar jeboch bas Berbrechen vollbracht, ale Schaam und Bes flurzung an die Stelle der anfanglichen Buth traten und mit Beichen ber aufrichtigften Rene tehrten die Divifionen in ibre Lags guvor verlaffenen Stellungen gurud, um fcon am nadiften Abend Diefelben Ausschweifungen zu wies berholen. Indeffen faßte die Regierung, ber teine andere Mabl mehr blieb, als fich entweder auf Gnade ober Uns anade dem Beinde in bie Urme ju werfen, ober burch eis nen pffenen Rampf gegen benfelben die Bolfewuth, bie 4. Dar. fie felbit bedrohte, von fich abzulenten, noch am Abend

nen offenen Kampf gegen denselben die Bolkmuth, die Mai. sie selbst bedrohte, von sich abzulenken, noch am Abend besselben Tages den unerwarteten Entschluß, am nächsten Morgen einen entscheidenden Kampf zu wagen. Allein die Anstalten dazu trugen gauz das Gepräge der schon allgemein herrschenden Berwirrung, die widersprechendsten Besselbe erfolgten, die Truppen argwöhnisch und mistrauisch, verließen zum Theil hausenweis ihre Fahnen und kehrten in ihre Helmath zuruck, andere widersetzen sich den Besselben und Anordnungen ihrer Ansthere und zwangen diesselben, ihnen eine andere Bestimmung zu geben; der Ansbegang des Kampss konnte kaum zweiselhaft sein. Etwa 15,000 Mann war die bernische Armee noch stark, die übrigen hatten sich bereits zerstreut, beinah drei Mahl so

fark waren die Frangofen und vorzuglich an Reiterei und an grobem Geschute ben Bernern bei weitem überlegen. Alcht taufend Berner vertheidigten, 20,000 Frangofen ges genüber, ben Doften von Renened, brei Deilen füblich und ben von Guminen in gleicher Entfernung, offlich von Bern, 6000 andere hatten ben Poften bon Fraubrunnen, gleichfalls brei Deilen von Bern gegen Rorben befett; auch der Landfturm, obwohl nur-jum Theil bemaffnet und fcblecht geordnet, batte fich an lettere angeschloffen. gen Diefen Theil ber bernifden Urmee gog ber Beneral Schauenburg mit 18,000 Frangofen von Golothurn beran; Die Buguge ber übrigen Rantone batten fich beinah fammite lich gerftreut ober gurudgezogen. Bei Reuened führte ber Dbrift Grafenried, ju Franbrunnen Erlach fetbft und ber bisberige Schultheiß Steiger, ein fiebenzigiahriger Greis mit alt romifchem Muthe, bie Berner an. Sauptangriff, ber von Schauenburg gegen graubrunnen gemacht werden follte, gu verdeden, griffen die Frangofen 5. Mart. por Tages Unbruch ben Poften pon Guminen, wiewohl vergeblich an, bann mandten fie fich 15,000 Mann ftart gegen Menened, Laupen und Saint Gines. Allein ob= wohl in der Dunkelheit mit Uebermacht bon bem Reinde angegriffen, vertheibigten fich nichts besto weniger bie Berner mit ber alten Tapferfeit und trieben die Rrangofen bei Saint Gines gurud und wiewohl fie anfangs bei Neuened und Laupen ber Ueberlegenheit wichen, brangen fie balb, nachdem fie bei Tages Unbruch 2000 Mann Berftartung erhalten, aufs neue ffurmend gegen bie Fransofen por und warfen fie mit betrachtlichem Berlufte gu= rud. Schon maren fie im Begriff, fich gegen Freiburg au wenden und daffelbe bem Feinde wiederum gu entreis-Ben, ale die Borfalle, Die fich indeffen auf ber Seite von Fraubrunnen ereignet, fie wiederum jum Rudauge gwans Mit Tagesanbruch hatte Schauenburg, mit breifach 5. Dart. überlegener Macht, und einer gabfreichen reitenden Artille= rie, Die Stellung von Kraubrunnen zugleich von vorn und

Dawelle Congle

in ben Rlanten angegriffen; allein Steiger's Borte und Beifviel erhöhten ben Duth ber Berner und nur nach eis nem blutigen Rampfe gelang es endlich ben Frangofen, Kraubrunnen zu umgeben und bie fcmeiterifche Stellung su übermaltigen. Erlach wich nach Urtaren und auch bon bort burch ein neues hitiges Treffen vertrieben, bem Grauholge, einem malbigen Sugel, ber bie Strafen pon Bern nach Burich burchschneibet, anberthalb Deilen bon erfterer Stadt gurud. Aufs neue begann bier ein morberifder Rampf, brittehalb Stunden lang ward mit gleicher Erbitterung bon beiden Geiten gefochten, endlich burchbrachen bie Krangofen bie angelegten Berhaue und umgingen Die Berner; Diefe aber, obwohl burch bas morberifche Reuer ber feindlichen reitenden Artillerie immer mehr geschwacht, fetten fich aufs neue eine halbe Deile rudwarts und lieferten bier jum funften Dable in einer offenen Ebene, beinah unter ben Mauren von Bern, ben Krangofen ein lettes blutiges Gefecht. Auch bier enticbied endlich die Ueberlegenheit ber frangofischen Reiterei; nach einem Berlufte von beinah 2000 Mann - auch bie Beis ber batten auf allen Puntten ben entschloffenften Untheil an bem Rampfe genommen - wichen Die Trummer bes fleinen Deeres gurud.

Ju Bern hatte man deutlich ben nahenden Kanonenbonner gehort, hart unter den Mauren ber Hauptstadt war zuleht gekampft; bei der granzenlosen Berwirrung, die in den letzten Tagen zu Bern herrschte, waren durchaus gar keine Borkehrungen getroffen, selbst die die Stadt beherrschenden Hohen waren unbesetzt; dumpfe Berzweifs hatte sich der Gemuther bemächtigt. Eine Bombardirung oder ein Sturm schienen unvermeidlich, daber wandte sich die einstweisige Regierung an Brune, der mit seinem Bortrabe herangeruckt war, um eine Kapitulation, die noch 5. Mart an demselben Tage zu Stande kam und gegen das Berssprechen des Schutzes für Personen und Eigenthum, offnete die Stadt den Franzosen die Thore. So endete die

This end by Google

Republit Bern, bie Mutter vieler in Rrieg und Rriebengleich ausgezeichneter Danner, groß burch Beisbeit und Gerechtigkeit und durch ben Rubm der tapferen Thaten 216 bie Rachricht von ber Hebergabe ber ber Borfabren. Stadt ben Truppen befannt ward, gogen fich bie Divifionen , Die ju Reuened und Guminen gefochten , theils nach. Den Bergen, theils nach ber Stadt gurud und von blins ber Buth und Bergweiffung getrieben; noch mehr gereist burch die verratherifchen Ginflufterungen ber gebeimen Insbanger ber Frangofen tehrten fie ihre Baffen gegen ihre eigenen Offiziere und ermordeten bie beiden Generalabius tanten, Die Dbriften von Croufag und Gumoeens; aller-Orten, wo fie hintamen, verbreiteten fie gugleich lautes Gefchrei über Berratherei; vergeblich maren alle Berfuche, in Diefer erften Buth bie Menge von ihrem tollen Bahne, Je tiefer und an Anbetung grangend bie Ber=ehrung, je unbeschrantter bas Butraun gemefen, mit bembisher bas Berner Bolt feine Regierung gu betrachten gewohnt gemefen, um fo wilber ward jest die Erbitterung, als ein Mahl ber Berbacht Raum gewonnen. Gleich wie. Die ju Reueneck und Guminen geftanbenen Truppen, gera ftreuten fich jett großentheils auch biejenigen Divifionen, Die von graubrunnen bis Bern vergeblich bas Borbringen bes Reindes ju verhindern gesucht, ihre Unfuhrer aber, der General Erlach und ber Schultheif Steiger, fuchten fich in bas Berner Dberland ju retten, um bort bie gerftreus ten Ueberrefte ber Armee aufe neue gut fammeln. im Februar hatte bie Berner Regierung, jene Gegendenale einen Bufluchtsort im Kalle ber Doth betrachtend, bes trachtliche Rriegs . und fonftige Borrathe nebft aufehnlis chen Gelbsummen borthin gefandt. Steiger und Erlach maren in bem Gemuble ber letten Befechte von einandergetrennt; gludlich enttam erfterer uber ben Thuner Gee, mitten burch die in ber Gegend umber fireifenden Bernet-Solbaten und frangofifchen leichten Truppen, ba er aber; von ben Ausschweifungen borte, beneu fieb ingwischen bie

Bergbewohner überlaffen, manbte er fich nach Unterwals ben und bon bort nach Bregen, ine offerreichische Gebiet. Richt fo gludlich war Erlach, ber auf bemfelben Bege, welchen Steiger genommen, fich gleichfalls ju retten ver= fuchte. Bei bem Dorfe Munfingen ward er von einem 5.Mart. muthenben Saufen von Goldaten und Bauern erfannt und fammt einem feiner Abjutanten mit Bajonetflichen ermors bet; ausbrudlich hatten ihn bie Frangofen burch ausge= ftreute Bettel feinen Golbaten als einen Berrather bezeichs Much eine Menge Weiber maren in ben letten Ges fechten gefallen, ju Fraubrunnen allein von zwei bundert und fechezig, hundert und achtzig, auf gleiche Beife gu Deuenect, Laupen und Lengnan; Die Gefammtgahl berer, Die beruischer Seits in Diesen letten blutigen Tagen gefal-Ien, ward auf mehr als 6000 berechnet. Gleich wie Cos 5. Dai. lothurn, ward jest auch bas Berner Gebiet von den Frangofen beraubt und geplundert, bes ben Perjonen und bem Eigenthume gelobten Schutes und ber Sicherheit warb nicht weiter gebacht. Ungleich mehr maren es jeboch bie Truppen ber Rhein = als die ber italianifchen Armee, Die fich folden Ausschweifungen überließen und auch felbit die Plunderungen ber Goldaten maren unbedeutend im Berhaltniß zu bem methodischen Raubinfteme, welches von jest an die frangofischen Reldberrn und Rommiffare befolgten; Brune felbft gab bierin ben übrigen bas Beifpiel. Der Chat von Bern, Die öffentlichen Raffen, Die Da= gazine aller Urt, vorzuglich bas reiche Zeughaus, nach bem Oberlande geflüchtet worden, alles mard gleichs magig von ihm geplundert, ein Theil ber Beute aber als Siegeszeichen nach Paris gefandt und gum Danf mard er bald barauf von bem Direftorium jum Dberbefchishaber ber italiauifgen Urmee ernannt. Schlimmer noch als bie Generale, maren bie Bevollmachtigten und Abgeordneten burch unerschwingliche Requifitionen bes Direftoriums: ward ben ungludlichen Bewohnern auch noch bas menige geranbt, mas ihnen die Sabgier ber Truppen und ihrer

Befehlshaber gelassen und um so emporender war diese Gewalt, da sie nicht in dem ersten Taumel des Sieges, sondern nachdem anscheinend die Ruse wiederhergestellt wors den, mit unerträglichem Hohne und Uebernuth grübt, fortwährend die Besiegten an ihr Unglück erinnerte. Und dennoch waren die Bedrückungen, die sich Lecarlier, der aufangs von dem Direktorium als dessen Bevollmächtigter nach Bern gesandt war, daselbst erlaubte, noch keineswes ges mit jenen unerhörten Gewaltstreichen zu vergleichen, welche bald darauf seine Nachfolger Rouhière und Rapisnat übten.

Roch hatte jeboch bas Direktorium erft gur Salfte fein Biel erreicht; nur Bern, Freiburg und Golothurn mas ren geplunbert; Bafel, Burich Lugern, Schafhaufen, bie fleinen bemofratischen Rantone, Mallis, St. Gallen und Graubundten waren noch ubrig. Allein ba es nur bie brei erft genannten, ariftofratifden Rantone gu befriegen pors gegeben, fo fab es fich genothigt, bor ber Sand feine Raubgier gu maßigen, bis es einen Bormand gefunden, auch ben Reft der Schweit auf gleiche Beife gu plunbern. Bafel, Burich, Lugern und Schafbaufen batten fich außerbem ichon ju ben von granfreich geforderten Berans berungen in ihren Berfaffungen bequemt und Diefelben in Demofratien vermandelt, auch die fleinen, rein bemofras tifchen Rantone fchienen fein pafflicher Gegenftand, fie gur Unnahme ber frangofiit republitanifchen Kormen au awingen. Birtlich erhielten Burich und Lugern, nach= bem in erfterem eine vollige Bereinigung zwischen Stadt to. Mg. und Land ju Stande gefommen, in letzterem fich fcon 14. Mg. eine Berjammlung von Stellvertretern bes Bolfe gebilbet batte, das Berfprechen, daß feine frangofischen Truppen in ihr Bebiet einruden follten, nichts besto weniger aber nahm Schauenburg, ber auf Brune im Dberbefehl gefolgt mar, bald barauf ju Burich fein heerlager und ein Huffignd bes Landvolfe in Lugern, bas bie Bieberherftellung ber vorigen Berfaffung verlangte, mard gleichfalls begies

III. Periobe. A. Befdichte bes europ. Staatenfpfiems. 74

1798

rig von ihm benutt, um frangofische Truppen auch in Diefen Ranton einrucken ju laffen. Rur Bafel, weil es jus erft bas Beifpiel, unbedingter Folgfamteit gegen bie Fransofen gegeben und fich außerdem machtiger Freunde und Beichuter unter benfelben gu erfreuen hatte, blieb jett noch einigermaafen bon abnlichen Gewaltstreichen ver-Bahrend fo bas Direktorium bie alte Berfaffung ber Schweit burch bie Gewalt ber Baffen gerfiorte, batte querft ber Ranton Leman, welchen Ramen jest bas Baabt= land führte, einen bon bem Burger Dche vornemlich verfanten und alsbald aller Orten verbreiteten Entwurf einer

45. Jeb. neuen Berfaffung ber helvetifchen Republit anges 15. Di nommen, einen Monath fpater foll auch Bafel Diefem Bei=

fpiele gefolgt, jedoch mit einigen auf Die inneren Ber= haltniffe ber Schweit berechneten und von Dche nach feis ner Rudtehr von Paris felbft empfohlenen Berauderun= gen. Da aber mehrere Rantone, porzüglich bie fleineren, laut ibre Abneigung gegen Diefen Berfuffungsentwurf gu ertennen gaben, fab fich Brine, ber bamabis noch ben Dberbefehl führte, veranlaßt, ben anfanglichen, wiemobl feit einiger Beit bei Gelte gefetten Plan, nach welchem bie Schweit in verschiedene abgesonderte Republiten, jeboch fammtlich mit abnlichen Berfaffungen getrennt merben follte, wieder hervorzusuchen und fo mard von ibm

nach einander eine aus ben neuen Rantonen Leman, Gas ne und Brum, Dberland, Ballis und Teffino zu bilbenbe

19. Mi- rhodanische und am nachstfolgenden Tage eine belvetische Republit erflart, welche Die Rantone Bafel, Margan, Schafhaufen, Burich, Thurgan, Gr. Gallen, Appengell, Sargans, Lagern, Bern und Golothurn begreifen follte: bie fleinen Rantone endlich follten in eine britte besonbere Republit, unter bem Ramen bes Zell Gau's, mit einer von den beiden andern verschiedenen Berfaffung, vereinigt werden. 2116 er fich aber bald von bem allgemeinen Dis berwillen ber Schweiger gegen eine folde Trennung überwurf zuruck und gebot dagegen, daß die Abgeordneten der zur rhodanischen Republik gezählten Kantone; die sich zu Lausanne, als dem Hauptorte derselben, hatten versamsmeln sollen, sich sogleich uach Arau begeben und dort mit denen der übrigen Kantone eine gesetzgebende Bersammlung der einen und untheilbaren helvetischen Republik dilder sollten; die Ausführung dieses Planes blied jedoch seinem Nachseiger, dem General Schauendurg und dem Bevollsmächtigten des Direktoriums Lecarlier überlassen. Die vorzläusige Bersammlung der Stellvertreter des Waadtlandes schloß darauf ihre Sitzungen und auf Lecarlier's Besehl, 29. Ms. ward die unbedingte Annahme des ersten Versassungsentswurfs für die gesammte Schweiß bekannt gemacht, ohne 30. Ms. daß auf die zu Basel in demselben vorgenommenen Verzänderungen weitere Rücksicht genommen wurde, als daß das Oberland, zu dessen Hauptorte Thun bestimmt ward, einen eigenen Kanton bilden sollte.

Die Revolytionirung der Schweitz konnte vorzüglich für das benachbarte Desterreich keinesweges gleichgültig sein, indem sich dasselbe, auch abgesehen von der militärischen Wichtigkeit des Landes, immer naher auf seinen Gränzen von der Revolution bedroht sah; allein auch in dem übrigen Europa machte der Untergaug der alten, ehrzwürdigen Sidgenossenschaft einen um so tieseren Eindruck, je allgemeiner die Achtung gewesen, welche dieselbe bis dahin genossen. Der Unwille stieg durch die empörenden Gewaltthätigkeiten und die Räubereien aller Art, welche sich die Frage auswersen, ob der Bortheil, den das Direktorium in finanzlicher und militärischer Rücksicht durch die Besignahme der Schweitz erlaugt, durch den Verlust der öffentlichen Meinung im In = und Auslande nicht mehr als ausgewogen worden? Die Revolution verlotz dadurch ihre letzten Freunde; wie das Direktorium mit dem Worte Freiheit seinen Spott getrieben, dasselbe nur zum Deckmantel der gröhsten Ungerechtigkeiten benutzt,

konnte niemand entgehen. Borzüglich war es bald Rapis nat, der durch sein Betragen in der Schweitz den franzos sischen Namen öffentlich und ungescheut vor den Augen des gesammten Europa schändete, empörender noch wurz den seine Erpressungen und Räubereien durch den übermüsthigen Hohn, mit dem er bei jeder Gelegenheit die uns glücklichen Schweitzer mishandelte. — Indessen versams melten sich die Abgeordneten der zehn größeren Kantone Aurgau, Basel, Bern, Freiburg, Leman, Luzern, Oberstand. Schafbansen, Salathurn und Zwisch im Aufange

April land, Schashausen, Solothurn und Burich im Anfange 12.Apr. bes Aprils zu Arau, wo sie schon nach wenigen Tagen eine und untheilbare helvetische Republik erklarten. Die Verfassung, welche jetzt die Schweitz erhielt, war gleichfalls größtentheils nach dem Muster der französischen geformt, anch hier ein Direktorium und ein aus einem Staate und einem großen Rathe bestehender, gesetzgebenber Korper. So wie die beiden gesetzgebende Rathe in

23. Apr. Thatigteit getreten, murben bie funf Direktoren ermahlt, jedoch fand fich Dche, obgleich auf jede Beife von ben Frangofen begunftigt, nicht unter ihrer Bahl. Ueberhaupt aber, wiewohl die Dahlen feinesweges frei genannt mers ben founten, indem nicht nur fammtliche fogenannte Dli= garchen und beren Unverwandte, von benfelben ausge= Schloffen worden, fonbern auch die grangofen alle, beren Gefinnungen ihnen verdachtig ichienen, willführlich von benfelben entfernt, murben bennoch im Gangen burch ben Gifer und Die Uebereinftimmung ber bei weitem überwies genden Mehrheit bes Bolts, größtentheils nur gemäßigte Freunde der Freiheit ermablt; gleiche Gefinnungen zeigte and bas neue belvetische Direktorium bei ber Babl feiner Unfangs ward jedoch bie neue Berfaffung, Beamten. Die jest burch die Gewalt frangofischer Bajonette gegrunbet morden, noch teinesmegen von der gesammten Schweit angenommen. Richt nur die fleinen Rantone, beren Bere faffung bisber immer rein bemofratisch gewesen, fondern auch Cargans, Thurgan und St. Gallen, wiewohl jest

erft von ben Frangofen ju Rantonen erhoben und greften= theils aus bisherigen Unterthanen : Landern beftebend, bes zeigten gegen Diefelbe eine entschiedene Abneigung. nach bem Salle von Bern, als die Abficht ber Frangofen, die gefammte Schweit zu plundern und gu unterjochen, teinen Zweifel mehr bbrig ließ, hatten auf Ginlabung von Schwyg, Uri, Untermalben und Glarus fich gu ei= 9-Darg. ner Unterredung ju Brunneren eingefunden, um fich uber eine Befendung an ben frangbiifden Obergeneral und als Tenfalfige Ruftungen gu berathen; fcon borber hatten Lugern und Unterwalden ob dem Balbe eingeln fur fich bei Brune anfragen taffen, ob fie von Seiten Frankreichs Forderungen und Anmuthungen gu fürchten hatten; Brune aber fie mit trugtichen Berficherungen getaufcht. Much ber Ranton Bug trat ber Berfammlung ju Brunneren bei; einstimmig ward eine Gesandschaft an Brune nach Bern 16, DR und eine Bufchrift ber Rantone an ebenbenfelben, um ben Ginmarich frangofischer Truppen abzuwenden und zugleich ihren QBunich gu' ertennen ju geben, ihre bisherige Bers faffang beigubehalten, beschloffen. Brune empfing die Mbe geordneten freundlich und gab ihnen bie fchriftliche Berfis derung, bag die frangofifche Republit nie baran gedacht babe, ihre Waffen gegen bie fleinen Rantone gu febren und obgleich er mundlich ben Bunfch geaugert, bag auch fie ber fur bie gange Schweit bestimmten Berfaffung beis treten mochten, fo war bennoch fur ben Augenblich jede Beforgniß burch feine glatten Borte entfernt, als ploglich jene Befanntmachung erfolgte, burch welche bie Abgeord= 22, Mi. neten aller Rantone aufgefordert wurden, fich nad Alrau ju begeben, um uber bie Unnahme ter neuen Ginheites verfaffung gemeinschaftlich zu berathen. Die fleinen Rans tone, alles fur ihr Recht aufzuopfern, entschloffen und ohne Rudficht auf bas gewaltige Dieverhaltnif ber Rrafs te, beschioffen nichts besto weniger mit ben Waffen in ber Sand fich Diefer ungebuhrlichen Anmagung gu mirerfeten.

Buerft rief Uri Die Bundesgenoffen gu figuobafter Bertheis

Dale Google

bigung ber von ben Batern ererbten Berfaffung auf, mit gleicher Entschloffenheit erklarte fich Schmy, alles brannte por Begierde nach Rampf. Bu Schmpt mart eine zweite Berfammlung ber funf alten Drte Uri, Schmyg, Unters malben, Bug und Glarus gehalten, auch Abgeordnete von Toggenburg, Rheinthal und Sargans, von Alppenzell und St. Gallen ericbienen. Ginmuthig - nur allein Unter= malben ob bem Balbe trennte fich von ben gemeinfamen Berathungen und erflarte gegen Brune feine Bereitwillig= feit die neue Berfaffung anzunehmen - mard ber Bes fcbluß gefaft, bie bestehende Ordnung mit Gut und Blut gegen jebe Gewalt zu vertheibigen, jugleich aber noch ein Dabl einen gutlichen Bergleich mit bem Direftorium Durch eigende zu biefem 3wede nach Paris gefandte Abgeordnete gu persuchen. Allein ichon war an Brune's Stelle Schauen= burg als Dberbefehlshaber ber frangofischen Armee ge= treten, entschloffen, nothigenfalls mit Gewalt ber BBiffen, bie allgemeine unbedingte Annahme ber neuen Berfuffung ju erzwingen; auch tonnte es ihm um fo weniger an eis nem Bormande fehlen, als Schwyg auf Lugern, welches fich bem Ginheitespfteme fehr geneigt bezeigt, erbittert war und mancherlei Bantereien und Streitigkeiten amifchen ben Grangnachbarn nicht ausblieben. Schauenburg und Lecars lier benutten biefen Umftand, wiewohl die Regierung von Schwyg bie ftrengften Maabregeln gegen bergleichen Redes reien ergriffen, um fomobl biefen, ale die übrigen mit ibm gleich gefunten Rantone fur feindselig ju ertlaren; baber wurden ihren nach Paris bestimmten Abgeordneten die verlangten Paffe verweigert und bie Bufchrift an bas Direts. torium nicht angenommen. Als die Abgeordneten unverrichteter Sache von Bern in ihre Beimath gurudfamen, flieg ber Unwille und bie Erbitterung bes Boles, mit ihr in gleichem Grade Die Rampfluft gegen Die Frangofen. 11. Apr. Dhue Rudficht auf Die berrichende Stimmung forberte

nen Ginheiteverfaffung gebieterifch auf und gugleich erflarte 11.200. Schauenburg, bag bie Priefter und Dbrigfeiten in ben widerspenftigen Rantonen mit ihren Ropfen fur Die offent= liche Sicherheit haften, und falls nicht binnen 12 Zagen, die gur Berathichlagung über bie Annahme berfelben beftimmten Urveriammlungen eröffnet fein wurden, ale Dits fculdige ber gefiurzien Dligarchen angefeben und behans belt werden follten; zugleich ward eine ftrenge Sperre al= 13. Apr. ler Bufuhr gegen bas Sochland verorbnet. Allein Dros bungen und Thatlichfeiten, weit entfernt ben beabiichtigs ten Brect zu erreichen, reigten vielmehr bie Erbitterung nur noch heftiger auf. Muf einer Landegemeinde gu Thach. ward von Schweg die Frage über die Auflofung ober Beis 16. Mpr. behaltung der alten Berfaffung beinah ohne alle Berathung Alles ichwur, lieber ale Chriften und freie Schweiter zu fterben, ale frembes Jod ben Rindern aufjuburden, jeder, ber die neue helvetifche Berfaffung in Rede oder Schrift aurathen wurde, mard als Berbrecher bedroht, ein Kriegerath, an feiner Spige ber Landeshaupte mann Allous Reding, um bie gemeinschaftlichen Bertheibis gungemaastegeln anzuordnen, niedergefett, und die ubris gen fleinen Kantone ju gleichen Daabregeln eingelaben. Inbeffen batte Lugern nach bem Billen bes frangofischen Dbergenerale bie verordnete Sperre gegen bas Sochland ind Wert gefett und Compg fandte Mannfchaft gegen Dur in Comy berrichte jeboch innige Gintracht und ein tuhner fester Entschluß, blieben gleich anfangs noch bie ubrigen kleinen Kantone ihrem gegebenen Worte getren, fo ichwantten bagegen ichon jest St. Gallen und Rheinthal, Toggenburg und Appengell; nur Gargans und Gester erflarten, fie wollten von bem Bunde mit ben fleis nen Rantonen nicht ablaffen.

Allein auch unter biefen felbst zeigte fich balb burch frangosische Rante vornemlich angeregt, Schwanten und Ungewißheit, auch unter ihnen schien jeber zunachst nur fur sich selbst besorgt, vorzäglich war es gleich anfangs

Uri, bas burch feine Lage, wie es fcbien, gegen jeben Ungriff binreichend geschutt, an einem Rriege außerhalb feiner Grangen Untheil zu nehmen gogerte. Dagegen blieb Schwyg fortwahrend in feinem anfanglichen Gifer gleich, auch Unterwalben, Bug und Glarus fandten end= lich Albgeordnete ju bem gemeinsamen Rriegerathe, julett 19. Apr. nach langem Baudern, auch Uri. Alebald mard ber Krieges plan entworfen, unbebenflich entschied ber fubne Ginn ber Gebirgebewohner einmuthig fur ben Angriff; nur Uri trennte fich aufs neue von ben übrigen. Indeffen gogen bereits frangofische Truppen in verschiedenen Richtungen gegen bas Sochland, Die Gefahr brangte, begeifterter Muth allein tonnte erfeten, mas ben Gibgenoffen an Bahl abging; wiewohl fein Mittel berfauint worden, um ben Gifer ber Menge bis jum muthenbffen Kanatismus gu ftei= gern, betrug bennoch bie gesammte Dacht ber Berbunde= ten wenig über 10,000 Mann. Nicht ohne Grund hoffte man jedoch auf eine allgemeine Erhebung ber gefammten Schweit, fobalb fich im Unfange bas Glud ber Baffen ben fleinen Rantonen gunftig zeigen murde, denn fcon bats ten fich die Frangofen allenthalben, beinah gleichmäßig bei allen Partheien verhaft gemacht. Allein fratt auf einzele nen Punkten mit ihrer gaugen Dacht vorzudringen und aller Orten bas Bolf jum Aufftande ju mahnen, mar man gunachft nur auf Die Bertheidigung ber eigenen Grangen bes bacht; auf einer Linie von mehr als zwanzig Stunden mar bas fleine eidgenöffifche Seer gerfireut und baber auf jedem einzelnen Dunkte ber Uebermacht ber Frangofen feinesmeges gewachsen. Wahrend ber rechte Stuget, ber an ben Ufern ber füdlichen Spitze bes Buricher Seel fand, unter bem Dbriften Paravicini, in das Gebiet von Burich eindringen und mit dem Dbriften Undermat von Bug vereinigt, gegen bieje Stadt felbit vorruden follte, ward bas Mitteltreffen unter Aloys Meding bestimmt, Lugern ju befeten, auf dem linten Flugel aber ber Dajor Saufer über ben Brunig in bas Ber= ner Saslithal einzufallen und fich ber Derter Bejeng und

Thun zu bemachtigen; auch bas Rlofter Ginfiebeln bot feine Schatze gur Beforderung bes fuhnen Unternehmens an. Bergebens fandte bas belvetifche Direktorium aus Arau ein Abmahnungsichreiben; Die Drohungen und Bor= 24.Apt. wurfe, welche baffelbe enthielt, waren feinesweges bagu aceianet, Die fleinen Rantone auf friedlichere Gefinnungen gu leiten. Schon zwei Tage fruber maren Paravicini und 22. Apr. Auf ber Mauer aus Unterwalben und bem Balbe in Dbs malden eingeructe und fogleich hatte fich auch bier bas Bolf mit den fleinen Rantonen vereinigt und die neue bels vetifche Berfaffung verworfen. Nachdem Die Gidgenoffen unvorsichtiger Beife einige Tage lang in Unthatigfeit ver-Tohren, rudten fie uber ben Brunig in bas Berner Dber= 28. Mpr. Land vor, bas fich bereit gezeigt, mit ihnen gemeinschaft= liche Cache ju machen, allein ichon mar ber gunftige Alugenblid verfaumt. Spater als ber linke Flugel hatte fich 24, Mpr. ber rechte unter Undermat in Bewegung gejest, nur langfam, um nicht die Grangen bes Gebiets von Bug au entblogen. Die Frangofen, Die ihm entgegen jogen, murben bei Baglingen nach einem blutigen Gefechte ge= 26. Apr. worfen, fehrten aber bald mit unverhaltnigmagiger Ueber= macht gurud und Unbermat fab fich, obwohl fein Berluft nur unbedeutend gemefen, jum eiligen verwirrten Ruckzuge nach Muri gezwungen; borthin fandte ber Rriegsrath, ber fich nach Rugnacht am Lugerner Gee begeben, ihm alebald Unterftutzung; bagegen marb am Buricher Cee Rays persmil von ben Gibgenoffen ohne Widerstand befett. Das Mitteltreffen unter Reding war junachft gegen Lugern bes ftimmt; muthig brangen bie Balbftatter, burch zwei fanas tifche Priefter, ben Pfarrer Marianus Bergog von Ginfies, beln und ben Rapuziner Paul Styger von Rothenthurn noch mehr entflammt, gegen Lugern, und blieb gleich ber erwartete Aufftand bes Bolfs im Lugerner Gebiete aus, fo ward bennoch bie Ctadt burch Rapitulation ben Gibges noffen übergeben und bie gegen bie tlemen Rantone ange= 29. Apt. ordnete Sperre aufgehoben. Allein plottlich fam Die Rach.

Caalfelb's aug. Gefc. b. neueft. Beit, 2. Bbs, 2. Abth.

29. Apr. richt von ber Einnahme von Zug durch die Franzosen, die dasselbe vhne allen Widerstand besetzt, und man erkaunte alsbald die Nethwendigkeit, den begonnenen Angriss aufzzugen und sich auf die eigene Bertheidigung zu beschränzten. Alle vorgerückte haufen wichen zurück, auch Luzein

30. Apr. ward geraunt und schon am nachsten Tage wiederum von den Frangofen besett; zwei andere frangosische Rolonnen gogen zugleich auf beiden Seiten bes Zuricher Sees heran.

Alls die Gefahr naher ruckte, nur die innigste Bereis nigung mit Aufopferung jeder selbstfüchtigen Rucksicht hatte retten mogen, zeigte sich bagegen auch unter den Walds statten bas der übrigen Schweit so verderblich gewordene Schwanken immer deutlicher. Jeder bachte zunachst nur an sich und an die eigene Heimath, bas sicherste Mittel, alle gleichmäßig zu verderben. Sorgfältig wurden jedoch

27. Upr. die Paffe befett, eine lette Aufforderung Schauenburg's ans Arau gur Unterwerfung blieb ohne Wirfung. Endich

30. Upr. griffen die Franzosen Paravicini bei Wolleran am Zuricher See an und nach einem heftigen, lange unentschiedenen Kampfe, ward die Stellung der ungleich schwächern Eidzgenoffen überwältigt und Wolleran und Pfäffiken wurden von den Franzosen besetzt. Zu gleicher Zeit hatten Letztere das Dorf Immensee am Zuger See und den Flecken Kuße nacht angegriffen. Beide Gesechte blieben unentschieden,

I. Dai vortheilhaft fur die Gidgenoffen wurden fie am nachfieme Tage erneuert, allein bald fah fich Rufnacht auch von ber Seite von Lugern angegriffen und endlich zur Uebers

2. Mai, gabe gezwungen. Die Glarner und übrigen Hulfstruppen hatten schon in den letzten Gefechten wenig entschlossenen Muth gezeigt; die Schwyzer, an ihrer Spitze Reding, waren die Seele des Kampfs; bald blieben nur einige wenige Hulfsvolker von Uri und Jug bei Schwyz, die übrigen, die Glarner zuerst, zerstreuten sich; Unterwalden, selbst von Luzern mit einem Angrisse bedroht, konnte gleichs falls keine Hulfe seuden; die ganze Last des Kampfs ruhte allein auf den Schwyzern. Etwa 4000 Man zählten sie

unter ben Waffen, bamit follten fie die von allen Geiten bedrobten Grangen bes Rantons, auf einer Strecke von mehr als gebn Deiten, gegen eine unverhaltnifimafige Uebermacht vertheidigen; bennoch fant ihr Muth nicht, vielmehr ward burch' die erlittenen Unfalle die Begeifterung noch erhoht; "ber Bater Tod," war die allgemeine Lojung geworden. Un der Schinderleggi auf Den Doben von Mors garten, berühmt burch ben glangenden Gieg ber Cometger in atter Zeit, ftand ihre Sauptftarte, mit entichioffes nem Duthe ben Angriff Der Uebermacht erwartend; Da 1. Mai. trat Reding unter Die Menge hervor und iprach folgende Worte: "Liebe Landsleute und Rameraden, bald find mir am Biel. Bon Feinden überall umichloffen, von Freunden verlaffen, ift nur noch die Frage, ob wir jusammenhalten wollen, ftanbhaft, bieber, jett in ber Gefahr, wie einft unfere Bater am Diorgarten? Unfer loos ut ber Tod! Bangts einem, er gebe gurud, fein Bormurf von uns wird ihm folgen. Wir wenigstens wollen uns in Diefer Stunde nicht betrugen. Lieber ifts mir, hundert Mann au haben, auf die ich mit Buberficht rechnen fann, als funf hundert, Die beim Gefechte Davon laufen, Bermirs rung aurichten und burch ihre Alucht die tapferen Manner ju unnugen Opfern machen. Ich aber gelobe euch, in feiner Gefahr und auch im Tobe nicht von cuch ju icheis ben; mir flieben nicht, wir fterben." Gin begeifterter Ruf von taufend Stimmen ,ja, ja wir wollen halten und euch auch nicht verlaffen," war bie Antwort, bann traten, wie ber fubne Rubrer verlangt, zwei Manner aus ben Reiben bervor und ichwuren mit aufgehobenen Sanden, im Damen ihrer Baffenbruder ben feierlichen Gio, ,,nicht zu flies ben, jondern ju fterben." Die Racht brach berein; mab= 1. bis 2. rend berfelben bereitete Reding unermudet alles vor juin entscheidenden Rampfe; Die Bergichluchten bes Egel, Die ben Bugang ju Ginfiedlen vertheidigen, hatte ber Dater Bergog mit ben Ginfiedlern bejett, auch er fcmur, Dies fen Poften bis auf ben letten Mann gu behaupten. Um

2. Mai zehn Uhr bes nachsten Morgens griffen die Franzosen, 2000 Mann start, Reding's Stellung an, ein heftiger Kampf begann, gleich alten versuchten Kriegern fochten die Schwyzer, entschlossen zu Sieg oder Tod; selbst die Bermundeten wichen nicht eher aus dem Gesechte, als bis die letzte Krafc sie verlassen. Paarweise fritten sie

und starben, keiner beklagte seine Wunden, keiner den gefallenen Freund. Nach dreistundigem Rampfe schwieg bas
bas Feuer der Franzosen, da erschien ploglich ein Eilbote
von Einstellen mit der unerwarteten Schreckensnachricht,

. Mai. Bergog habe bereits am Morgen Die Mannschaft, welche ben Excl befett gehalten, aufgefordert auseinander ju ges ben, ba jeder Widerstand vergeblich fei und fich barauf felbit entfernt, feinem Beifpiele aber fei bie Denge gefolgt. Co frand Ginfiedeln und bamit ber Bugang ju Schwyg bem Reinde offen, auch brang fogleich auf Schauenburg's Befehl, ber frangofische General Nouvion mit 6000 Mann, worunter eine gahlreiche Reiterei nebft vielem groben Ges fchute, uber ben Ezel gegen Ginfiedeln beran. Rebing, um nicht umgangen zu werben, jog fich von ber Schin= berleagi nach Rothenthurm guruck; bort flieg er auf ben Sauptmann Sediger, ber bon zwei bis brei taufend grangofen auf bem Joftenberge angegriffen , burch bie unbers hattnigmäßige feindliche Uebermacht gurudgebrangt mar; ber Joftenberg, gleich wie die Unboben von Morgarten waren alsbald bon ben Frangofen befest. Allein unmittels' bar nach feiner Aufunft ließ Reding biefelben aufs neue' ersturmen, mabrend er felbft mit 1200 Mann bas Dorf Rothenthurm befett hielt, fich aber bald von allen Seiten mit Uebermacht angegriffen fab. Schon maren die Reinde bis in die Dabe getommen, als Reding bas Beichen gum

». Mai. Angriffe gab und mit einer an Raferei granzenden Ruhns heit fturzte fich fogleich alles, trot bes heftigen feindlichen Ranonenfeners, ohne auch nur einen Schuß zu thun, mit bem Bajonett auf die Franzosen und binnen einer Biertelsftunde waren ihre Reihen durch ben unwiderstehlichen Ans

brang ber Schwyger burchbrochen und alles ergoß fich in verwirrter Flucht. Dit gleichem Glude und gleicher Schnelligfeit wurden auch bie Soben von Morgarten von ben Schwygern erftiegen und die Frangofen, trot ihres verzweifelten Biderftandes, mit bem Bajonette geworfen und zerfprengt. - Erft bie Nacht machte ber Berfolgung bes Feindes ein Enbe. Bu gleicher Zeit hatte bas bisher im 2. Mai. Saslithale gestandene Schmyger Batallion, Die Saggen Egg befett und badurch furs erfte bie Frangofen von meis terem Bordringen von Ginfiebeln gegen Schwyg gurudge-Um nachften Morgen griffen bie Frangofen ben 3. Mai. Schwyzerpoften, welcher Urth, an ber Grange von Bug, Dectte, aufs neue mit Uebermacht an, faben fich aber auch bier nach einem hitigen Gefechte unverrichteter Sache jum Rudguge gezwungen. Nicht gludlicher maren fie bei eis nem Angriffe auf Arth felbft von ber Geite von' Lugern. Unverhaltnigmaßig betrachtlich mar in allen biefen Gefech= ten ber Berluft ber Frangofen gegen ben ber Schwyger gemefen, bennoch erkannten lettere mohl, bag fie felbft burch jedes fiegreiche Gefecht immer mehr geschwacht, auf Die Lange ber Uebermacht nicht wurden widerfiehen tonnen; fcon murben verschiedene Poften aus Mangel an Mannern beinah allein noch von Beibern bewacht. Da= 4. Dai. ber magten am nachften Morgen einige ben Borfchlag, eine ehrenvolle Rapitulation mit bem Feinde abzuschließen. Ein heftiger 3wift entspann fich hieruber unter ben Schmygern felbft; Die jungeren wollten Gieg ober Tod, Die Bas ter riethen jur Magigung, ba fie fich unr unnug aufs opfern wurden, endlich gelang es, bie Mehrzahl fur biefe Meinung zu fimmen. Daher fandte Reding, nachdem er ben Billen des Bolfes vernommen, an ben General Nous vien in bas Rlofter Ginfiedeln und trug auf einen 2Baf. fenftillftand an, Rouvion aber verlangte als Bedingung beffelben, Dieberlegung ber Baffen und Unnahme ber neuen belvetischen Berfaffung. Doch ehe aber beffen Unts mort gurudgetommen, maren bie noch übrigen Buffevols

fer von Uri nach ihrer heimath aufgebrochen und ihr Mbz zug trug nicht wenig bazu bei, die Schwyzer, welche die vielen Posten kaum noch schwach besetzen kounten, für friedliche Uebereinkunft zu stimmen. Aus neue wandte sich daber Reding unmittelbar an Schauenburg selbst um einen Waffenstülstand; damit die französischen Forderungen ber Landegemeinde zur Berathung vorgelegt werden könn-

4. Mai ten, und endlich tam so zu Einstedeln eine Kapitulation zu Stande, vermöge welcher Schauenburg die fatholische Resligion zu schüßen, keine Truppen in die Kantone einruschen laffen, und keine Brandschatzungen erheben zu wollen, Schwyz dagegen die neue helvetische Berkassung binnen vier und zwanzig Stunden anzunehmen versprach; bis dahin sollten von beiden Seiten die Frindseligkeiten eingestellt

4. Mai weiden. Alebald ward eine Landsgemeinde gehalten, Reding selbst ermahnte jett zur Annahme der Kapitulation,
bennoch kam erst nach einer langen, stürmischen Berathschlagung ein Schluß zu Stande. Die Noth des Augenblicks siegte, die Kapitulation ward augenommen und
Schauenburg sogleich von diesem Entschlusse benachrichtigt.
Die Franzosen, die dieser kurze Feldzug nabe an 3000
Mann gekostet, wogegen die Schwyzer kaum eben so viel
Hunderte verlohren, zogen sich darauf von den Gränzen
von Schwyz zuruck; Glarus, Uri und Unterwalden waren in die Kapitulation mit eingeschlossen; Jug hatte und

1. Mai. mittelbar nach dem Einrucken der Franzosen, die neue helvetische Verfassung angenommen. Appenzell und die neuen
Rantone, Sargans und St. Gallen, folgten dem Beis
spiele der übrigen, da Schauenburg Truppen gegen sie
gesandt, auch die italianischen Bogteien, die bisher noch
zwischen der zisalpinischen und helvetischen Nepublik uns
gewiß geschwaukt, traten der letzteren bei. — Beinah um
dieselbe Zeit war gleichfalls Ballis nicht ohne Blutvergies
ben zur Annahme der helvetischen Verfassung gezwungen;
vergeblich hatte ter franzosische Resident Mangourit schon
seit dem Ende des Jahres 1797 nichts unterlassen, um

Die Gemuther, vorzuglich in Unterwallis, welches bisher in einem Unterthanigkeiteberhaltniffe gu Dbermallis geftans ben, fur eine Ummalgung ju gewinnen. 216 bie Abiens Dung von Abgeordneten nach Arau von ben grangofen verlangt mart, brachten bie Priefter und ber Ginflug einiger machtiger Kamilien, Die bieber vorzuglich Untheil an ber Regierung gehabt, bas Bolt aller Orten gum Aufftande. Allein ichnell brangen Frangofen und Baabtlander, gufams men etwa 6000 Dann ftart, gegen Wallis vor, übermals 8. Mai. tigten bei bem Rluffe Morge, 1200 Ballifer, Die ben Gingang in ihr Land zu vertheibigen versuchten, ehe noch Die übrige Manufchaft jusammengekommen mar und tries ben fie, obgleich nicht ohne ftarten Berluft von ihrer Geis te, nach Gitten, ber Sauptfladt bes landes, gurud. Da aber wahrend bem icon bie weiße Sahne in ber Stadt aufge= ftedt mar, jufallig einige Ballifer fich neue Reindfelig= Peiten erlaubt, fo mard Gitten unter biefem Bormande von ben Rrangofen geplundert, und Ballis mußte fich unbes bingt zur Unnahme ber belbetifchen Berfaffung, einer alls gemeinen Entwaffnung und gur Bezahlung einer betrachts lichen Brandschatzung, als Erfatz fur die aufgewandten Rriegsfoften, an Die Frangofen verfteben.

So war jest alles, mas bisher als gur Schweit ge= borent, angesehen worden, mit Ausnahme von Graus bundten, bes bereits von Franfreich in Befit genommes nen Theiles bes Bigthums Bafel, von Mublhaufen und Genf in eine einzige und untheilbare Republit vereinigt, Die auf einem Blacheninhalte von etwa fiebenhundert Qua= ungefahr anderthalb Milliouen Ginmohner bratmeilen . gabite. Graubundten, burch bas Schicffal ber übrigen Schweit belehrt und geschutzt burch 25,000 Defterreicher, welche an feinen Grangen ftanden, hatte ffandhaft jede Theilnahme an der neuen belvetischen Republit verweigert, als aber endlich bie Frangofen von Sargans aus mit Ge= walt in baffelbe einzudringen versuchten, famen ihnen die Graubundtner jubor, indem fie gufolge einer mit Deffere

88 III. Periode. A. Gefdichte bes europ. Staatenfpftems.

1798

reich, dessen politischen Verhältnisse mit Frankreich schon mit jedem Tage gespannter wurden, geschlossenen Uebers einkunft össerreichische Truppen bei sich aufnahmen, ohne daß das Direktorium Gewalt zu gebrauchen wagte. Das gegen waren Mühlhausen und Genf schon seit dem Ansfange des Jahres mit Frankreich vereinigt. Die bisseher mit der Eidgenossenschaft in Verbindung gestandene, kleine Freistadt Mühlhausen, rings unnher von dem franzzösischen Gebiete in Elsaß eingeschlossen, hatte schon lange das durch ihre Lage herbeigeführte Bedürfniß gefühlt, sich enger mit Frankreich zu verbinden. Bereits in den ersten

4. Jan Tagen des Jahres mard baher die Bereinigung deffelben mit Frankreich von dem großen Rathe beschloffen und dies fer Beschluff in einer allgemeinen Bersammlung der Bur=

5. Jan gerichaft am nachsten Tage bestätigt. Das frangofische Direktorium fandte darauf den Burger Metger aus Colmar nach Muhlhausen, um mit der Stadt das nahere über die Ginverleibung zu verabreden und schon nach me-

15. Jan nigen Tagen ward unter mehreren fur bie Stadt vortheils haften Bedingungen, ber formliche Bereinigungevertrag geschloffen; pornemlich mard bie Rentralitat ber Ginmobe ner auf die gange Dauer bes Rrieges bis jum allgemeinen Frieden verlangert und biefelben mabrend ber Beit von als Ien gezwungenen Lieferungen, vom Rriegsbienfte und von Ginquartirungen befreit. Benige Wochen barauf erfuhr bas um die Rultur von Europa fo boch verdiente Genf baffetbe Schicffal; es mard gleichfalls ber frangofifchen Republit einverleibr. Bald nach dem Ausbruche ber frangofischen Revolution, war auch Genf ber Schanplag von Bewegungen und Umtrieben geworben, bie burch gebeime Unbanger Franfreichs forgfaltig genabrt, bald in blutige Unruhen aufarteten und es mar allmablig, mas bie Frans gofen hauptfachlich zu erreichen geftrebt, babin getommen, bag in Diefer fonft auf ihre Freiheit fo eiferfuchtigen Stadt, eine nicht unbetrachtliche Parthei Die Bereinigung mit Frankreich , als bas einzige Mittel betrachtete, um fich

gegen bie mit jedem Tage machfende Gefetslofigkeit au Schuten. Borguglich benutte biefen Bormand ber frangos fifche Refident Desportes, um die Burger fur einen fols den Entichlug zu gewinnen, bennoch aber blieb bie bei weitem überwiegende Dehrzahl von allen Partheien bems felben um fo mehr abgeneigt, als man nicht mit Unrecht Die frangofifche Regierung fur Die Baupturheberin aller ber Bufalle bielt, welche bie Stadt betroffen. Umfonft batte bas Direftorium burch Befchrantung nicht nur bes San= bels, fondern fogar ber Bufuhr bon Lebensmitteln die Gen= fer zu zwingen gesucht, felbft um ihre Bereinigung mit Kranfreich nachzusuchen, fie bagegen ichienen entschlossen, lieber jebe auch noch fo barte Entbehrung gu ertragen. als fich zu einem folchen entehrenden Schritte gu beques men. Die allen gleichmäßig brobende Gefahr hatte felbit Die bieber getrennten Partheien aufe neue vereinigt und ein erfreulicher Gemeinfinn war wiederum an bie Stelle bes Kaftionegeistes getreten. Allein balb marb bas Schicks fal ber Stadt auf eine unerwartete Weife entschieden. 3m Aufange bes Mary tam Desportes von einer in bie Dart. Schweit gemachten Reife nach Genf gurud, auch jest noch wiederholte er die trofflichften Berficherungen, allein fcon brei Tage barauf, ließ er ploBlich bie vornehmften obrigfeitlichen Perfonen gu fich rufen und zeigte ihnen an. es fei ber Bille bes Direktoriums, Genf mit granfreich au vereinigen, boch fo, bag bie Genfer felbit, anscheinend freiwillig, um ihre Ginverleibung nachsuchen follten. gemein mar bie Befturgung über biefe Nachricht: endlich marb von bem fouveranen Rathe ein Musichuf ernannt. um mit ber frangofischen Regierung in Unterhandlungen su treten. Bergeblich that berfelbe alles, um bie Gelbffs ftanbigfeit ber Stadt, wo nicht ganglich, boch menigfiens noch auf einige Zeitlang zu retten, Frankreich bagegen era griff immer ftrengere Magbregeln, immer enger marb bie Ctatt von allen Geiten eingeschloffen, jede Bufuhr immer mehr gebemmt, immer bober fliegen Daugel und Roth:

90 MI. Perlobe." A. Gefdichte bes europ. Ctaatenfpfiems.

1798

bennich vernichten sie nicht die Standhaftigkeit der Burger zu erschüttern. Endlich aber, da sich die Burgerschaft versammelt, um den zu den Unterhandlungen mit Frankzeich niedergeseigten Ausschuff, weil sich derfelbe nicht undeutlich für die Bereinigung zu neigen schien, ganzlichten aufzuheben, rückten plöglich 1600 Franzosen zugleich durch

alle Thore in die Stadt ein. Nothgedrungen ward das her ber Ausschuß verlangert, um über die Bedingungen ber Einverleibung zu unterhandeln, worauf er sich noch an

16.Apr. demsetben Tage fur die Bereinigung erklatte, jedoch so, daß von hundert und zwanzig Mitgliedern nur vierzig fur diesselbe wirklich fiimmten, die übrigen aber sich entweder ges gen dieselbe erklatten, oder auß dem Grunde, weil sie nicht frei seien, überhaupt ihre Stimme abzugeben sich weigerten. Nichts desso weniger nahm Desportes diesen Beschluß als den Ausspruch des allgemeinen Willens des Genssischen Bolkes an und indes fortwahrend eine französsische Beschuffes mit ihm zusammen, um die Bedingungen der Bereinigung zu verabreden, beinah unverändert dieselsben, auf welche sich schon vorher Mühlhausen an Kranks

26. Apr. reich ergeben. Schon nach wenigen Tagen ward der forms liche Vereinigungsvertrag unterzeichnet, gleich wie den Muhlhausern, ward auch den Genfern Neutralität bis zum allgemeinen Frieden zugestanden; nur drei positische Schriftssteller von Geburt Genfer, Mallet du Pan, d' Fvernois und Anton Durvberay wurden auf immer von der Ehre

ausgeschloffen, Burger gu werben.

Einer der ersten Schritte der neuen helvetischen Repusio.Mai. blit war die Sendung des Burgers Zeltner als Gesandten nach Paris gewesen, wo jedoch das Direktorium demselben ein öffentliches Gehör zu ertheilen verweigerte, bevor nicht der von ihm verlangte Bundesvertrag zwischen beiden Respubliken förmlich abgeschlossen sei, und dadurch deutlich zu erkennen gab, daß, wiewohl es immer behauptet, mit der Schweitz überall nicht im Kriege gewesen zu sein, es dies

felbe bennoch als ein burch Gewalt ter Baffen erobertes Land betrachte. Bergeblich that zugleich Beltner Die fraf. tigften Borfiellungen gegen Die emporenden Gewaltthatigs feiten, welche fich fortwahrend Die frangofifchen Generale und Bevollmachtigten in ber Schweiß erlaubten, indem fie Die Raffen und Schate ber Rantone plunderten, willfuhr= lich öffentliche Beamte abfetten, Brandichagungen ausfdrieben, Beiffeln megführten, furg überhaupt Die Schweit fortwahrend feindlich behandelten. Borguglich that bies Rapmat, ber Schmager von Rembel, von allen Bevolls machtigten bes Direttoriums ber unverschamtefte und ges waltthatigfte, berfetbe, ber mit emporendem Trope beit Burder Schat leerte und aller Orten Die bffentlichen Rafa fen und Magagine plunderte. Da aber bas belvetifche Dis reftorium fich bagegen gleichfalls ernftlich widerfest, er= laubte er fich nicht nur, frangofifche Daffe allgemein fur nothwendig zu erflaren , fondern auch fammtliche Beitfdrifs ten und Zeitungen unter feine Aufficht zu ftellen und fich Die militarifche Bestrafung aller vermeintlichen Diebranche ber Preffreibeit vorzubehalten, endlich fogar bem belvetis fchen Direttorium felbit bie gehaffigften Bormurfe gu ma= den und die Entlaffung der beiden Direktoren Ban und Pfoffer, bes Miniftere ber auswartigen Ungelegenheiten Begog und bes Generalfefretare Stock ju forbern. 3mar fchien ber große Rath burch biefen Uebermuth aufs aus Berfte gebracht, ju ernfthaftem Widerftande entichloffen, allein Ban und Pfpffer, fo wie Begog und Stock legten 19. Junfreiwillig ihre Stellen nieder und fo lieg es fich endlich ber Rath gefallen, bag Rapingt die Burger Ochs von Bafel und Boiber von Bilbegg, beides Mitglieder bes Ces nats und eifrige Unbanger ber Frangojen, eigenmachtig gu Direttoren ernannte und burch frangofifde Offiziere in bas Direktorium einführen lieg. Die öffentliche Stimme aus Berte fich jeboch jo nachdrucklich und einmithig gegen bies few Gewaltstreich, ber allgemeine Unwille über biefe bem ISten Scultidor abnliche Mepolution mard fo laut, baff

bas frangofifche Direktorium, anscheinend burch Rapinat's eigenmachtiges Berfahren beleidigt, alle bon bemiciben gu= lett ergriffenen Maabregeln vernichtete, ibn felbit aber abs fette und nach Frankreich gurudberief. Wohl hatten fo alle Diejenigen, Die burch ibn ihre Alemter verlohren, von felbft wiederum in Diefelben eingefett werden muffen, ba aber Ban und Pfpffer ihre vormahlige Burde wiederum anzunehmen fich weigerten, wurden nach dem Billen bes Generals Schauenburg, Debs und Labarpe von dem grofen Rathe wiederum gu Direktoren ernannt. Raum mar Durch ben Gintritt biefer beiden Manner ber Biberftand bes helvetischen Direktoriums beseitigt und die Schwache bes großen Raths binreichend erprobt, ale balb barauf, auf Rembel's Betrieb, Rapinat's Abfebung wiederum gu= rudgenommen und berfelbe aufe neue in feinem bieberigen Doften in ber Schweit bestätigt ward. Bugleich nahm and Schauenburg allmablig einen immer berrifchern Zon an, wogu jedoch vorzuglich ber große Rath felbit, burch feine unbebingte Dachgiebigkeit gegen alle Buniche bes Generals und feine übertricbenen Dantbezeugungen megen ber aufanglichen Entfernung Rapingt's, Die Berantagung gegeben. - Endlich, nachdem bie Unterhandlungen mehrere Monathe lang gedauert, fam ein Schus: und Truß: bundnig amifchen ber frangofischen und helvetischen Republit ju Stande, welches jedoch nur barauf berechnet fcbien, ben Gewaltthatigfeiten, welche fich bis jest bie frangonichen Machthaber willführlich in ber Schweit er= Taubt, einen rechtlichen Unftrich zu geben. Erft nach bem Abichluffe Diefes Bertrags, ber baber auch baufig ein Fries bensichluß genannt mard, wiewohl ein Rrica amifchen beis ben Republifen ale folder niemale fatt gehabt, erfannte bas frangofifche Direktorium Die helvetischen Abgeordneten formlich als Gefandten an. Das Bundnif felbft, obgleich nicht gang jo bruckend und hart ale basjenige, wogu fich menige Monathe porber bie zisalpinische Republit batte

verfteben muffen, fdien bennoch, indem es Die Reutralität

19. Aug.

ber Schweits burchaus vernichtete, Diefelbe auf immer in eine unbedingte Abhangigfeit von Franfreich feben zu mufe Die Schweit verfprach an allen Rriegen bes Lettern, fobald daneibe ihre Sulfe aufrufen murde, Untheil gu nebe men, mit der einzigen Befchrantung, daß die helbetifchen Suifetruppen, beren Betrag burch befondere Uebereinfunfte noch naber bestimmt merben follte, nicht über bas Meer aefandt murden und raumte zugleich ber frangofifchen Res publit zwei- Rriege = und Sandeleftragen jum leichteren Birtebr mit Stalien und Schwaben ein, woaegen grante reich die helvetische Berfaffung gemabrleiftete, fich ber bels perifchen Republit in allen Unterhandlungen mit fremben Machten anzunehmen verfprach und fich zugleich erbot, ihr bas nothige Galg gleich mobifeil als ben eigenen Unterthanen gu liefern. Den Ausgewanderten follte von beiden Theilen tein Aufenthalt gestattet und alle bes Sochber: rathe angefiagte und auf bas Gebiet ber andern Republit aefluchtete Perfonen follten unweigerlich ausgeliefert mers ben. - Bohl that die helvetische Regierung, welche bald Darauf ihren Git von Arau nach Lugern verlegte, alles, 4. Dett. was in ihren Kraften ftand, bas Bolt mit ber neuen Dibs nung der Dinge auszufohnen und die von einer jeden Res polution ungertrenulichen Uebel ju lindern, allein ber beftanbige Anfenthalt und Die fortmahrenden Erpreffungen ber Frangofen, liegen die Ungufriedenheit nicht aussterben und führten balb aufs neue blutige Auftritte berbei. Das frangofifche Direktorium mar mit ber bon Schauenburg mit ben fleinen Rantonen geschloffenen Rapitulation vom Unfang an bochft ungufrieden gewesen, und hatte bies felbe unter irgend einem Bormande zu brechen gemunicht; taum waren daher Dobs und Laharpe in bas helvetische Direktorium, welches von jest an unbedingt gehorchte, getreten, ale auch Schauenburg augewiesen mard, fich auf irgend eine Urt von der wenig ehrenvollen Uebereinfunft. ntit ben fleinen Rantonen loszumachen. Schon im August Mue. begannen ju bem Ende bie Rante; treutich mard jugieich

Schauenburg bei feinem Borhaben von bem belvetischen Direftorium unterfingt. Die Abficht mar, um einen Borwand zu haben, im Laude felbft einen Mufftand gu erres gen und bald fand fich bagu bie gewunschte Gelegenheit. Die nachfie Beranlaffung gab ein Befdluß bes belvetischen Direktoriume, welches unter bem Borgeben, bag, bevor es feinen Git von Arau nach Lugern, in Die Dabe ber Fleinen Rantone verlege, es fich nothwendig von ben Gefinnungen ber letteren verfichern muffe, in Bahrheit abet verleitet und verführt burch die frangofische Regierung, Die mobl poraussehend, melde Rolgen eine folde Maabregel haben merde, Diefelbe jur Befriedigung ihrer Rache gegen Die fleinen Kantone benuten wollte, Die Ablegung eines. Eibes ber Treue gegen Die neue Berfaffung verlangte. 2Bas man hatte voraussehen fonnen, geschah; ben Deins eid mehr ale die Gefahr furchtend, weigerten fich Appengell, Edwyg, Uri, Unterwalben, Bug und ein großer Theil von Lugern beinahe einstimmig, ben verlangten Gib au leiffen und an ben mehrften Orten mar Diefe Beigerung von einem formlichen Aufftande begleitet. Chauenburg, um bie Ungufriedenen unter fich felbit au entzweien und alle gemeinjamen Daadregeln unter ihnen zu verhindern, bediente fich berfelben Mittel, welche wenige Monathe porber bei bem Buge gegen Schwyz fo treffliche Dieufte geleiftet und auch jest verfehlten biefelben großentheils ihre Birfung nicht. Un ben mehrften Orten ward ber Muf= ftand durch bas ichnelle Ginruden ber Frangofen im Ent= fteben gedampft, nur Unterwalden, vorzüglich berjenige Theil bes Landes, ber an ben Lugerner Gee grangt, blieb in ben Baffen und bald brach Schauenburg felbit mit einer betrachtlichen Macht aus Lugern gegen Die Wiber= fpenftigen auf, mahrend er eine andere Rolonne burch bas Dberland und uber ben Brunig in ihren Rucken fandte. Milein trot ber unverhaltnigmäßigen Uebermacht ihrer Rein= be fant bennoch ber Duth ber Unterwaldner nicht; glud's Sept. lich schlugen 1200 berfelben die ersten Angriffe von 5000

Digreed & Google

Frangofen gurud. Dit einem Muthe und einer Sartnafs ! figfeit, die an Bergweiflung grangten, vertheibigten fich Die Unterwaldner; Greife, QBeiber und Rinder, Die Pries fier felbit fochten in ben Reihen ber Rrieger; fchon maren 1500 ber ihrigen, so wie mehr als 2000 Frangosen in bem mathenden Rampfe gefallen, als endlich am dritten o. Ont. Tage die Uebermacht ben Gieg entschied. Die Burg Stangftadt und ber Gleden Ctang, ber Sauptort bes Rans tons, berühmt in Der Geschichte ber Giogenoffenscha,t, wurden geplundert und berheert, Die Ginwohner ohne Uns feben bes Altere und bes Geschiechtes gemorbet, bas gange Land mit Teuer und Schwerdt verwuftet, Unterwalden in einen Saufen rauchender Trummer verwandelt. Dann ruckten, der gefchloffenen Rapitulation zuwider, frangofiche Truppen auch in Schwyz und die übrigen fleinen Rantone ein und entwaffneten Diefelben, die helvetischen gefele gebenden Rathe aber, welche von allen biefen Greneln burch eine Botschaft bes Direftoriums benachrichtiget murben, bedauerten gwar ihre gefallenen Mitburger, waren jeboch jugleich niedertrachtig genug, ju erklaren, baf fich Schanenburg und die frangofuche Urmee um die belvetische Republit mohl verdient gemacht hatten. Go fchien endlich Die neue Ordnung ber Dinge in ber Schweiß burch bie Gewalt ber frangofischen Bajonette aller Orten befesiigt, als die indeffen in der politischen Lage von Europa vorge= gangenen Beranderungen, welche icon in dem nachfien Sahre ben Wieberansbruch bes Rrieges veranlagten, auch in ben Berhaltniffen ber helvetifchen Republit neue Ums malgungen berbeiführten.

Bevor wir jedoch zur Erzählung ber Borfalle überges ben, Die unmittelbar und junachft Die Beranlaffung jum Dieberausbruche bes Rrieges auf bem feften Lande von Europa wurden, muffen wir nothwendig einen Blid auf Die große Unternehmung Buonaparte's gegen Egypten werfen, indem Diefelbe bald ebenfalls auf Die europaischen Berhaltniffe entscheidend gurudwirkte. Bis auf 40,000

Mann war burch bie hingugeftoffenen Berftartungen bie Urmee vermehrt, mit welcher Buonaparte aus bem Safen bon Toulon ausgesegelt mar, ale er balb barauf por 10.Jun. Malta anlangte, einem unentbehrlich wichtigen Poften fur ben fernern Erfolg bes gefammten Unternehmens, um fo= mohl die Berbindung Cappten's mit Kranfreich. als auch mit ben Infeln bes agaifchen und adriatischen Deeres gu unterhalten und die Berrichaft bes Mittelmeeres zu fichern. Daber verlangte Bnonaparte, fo wie er im Ungefichte ber Infel ericbien, von dem Großmeifter Ferdinand von Sompeich die Erlaubnig, mit ber gesammten Rlotte in ben Safen einlaufen zu burfen, allette bas Gefuch mard abges fcblagen als ber Reufralitat bes Ordens zuwider; nur vier Schiffen wollte hompefch zugleich bas Ginlaufen in ben Safen geftatten und ber Bormand zu einem ichon porber beschloffen gewesen feindlichen Ungriffe gegen Malta war

fen zugleich an fieben Punkten auf der Insel und sowohl durch die Trägheit und Unentschlossenheit des Größten Theiles der französischen Ritter, mit denen, so wie mit einem Theiles der französischen Ritter, mit denen, so wie mit einem Theile der Einwohner, Buonaparte bereits seit langerer Zeit in geheimem Einverständnisse gestanden, gelang das kühne Unternhmen volkommen. Bald entstand, absichtlich erregt, heilose Verwirrung unter den Truppen des Ordens und auf den mehrsten Punkten ein gänzlicher Mangel an Kriegsbedarf aller Art, der jede weitere Ver-

11. Jun theidigung unmöglich machte; schon am nachsten Tage befand sich die gesammte Insel, bis auf die hauptstadt La Balette, in ben hanben ber Frangosen, und durch eine,

12.Jun. unter Bermittelung bes spanischen Geschäftsträgers Umat, zwischen Buonaparte und einigen verrätherischen Rittern, im Namen bes Ordens, geschlossene schimpfliche Kapitulation, ward Malta selbst nebst Gozzo und Camiro, obgleich mit allen Erfordernissen zu einem langen Widerstande im Ueberflusse versehen, ben Franzosen überliefert. Alle seine

Rechte an ben bieber von ihm befeffenen Infeln trat burch Diefelbe ber Orben an Franfreich ab, mogegen von biefem ben Rittern Gnabengehalte jugefichert murben; taum aber befanden fich bie Rrangofen im unbeftrittenen Befite ber Infel, ale auch die fo eben gefchloffene Rapitulation auf iebe Beife von ihnen verlett und ber Grofmeifter, fammt ben Rittern, gezwungen murbe, Die Infel zu verlaffen : augleich mard die gefammte Bermaltung berfeiben burchaus revolutionirt und ber General Baubois an ber Spike von 4000 Mann jum Befehlshaber ernannt; feche Tage fpa= 17.3un. ter ging Buonaparte aufs neue mit 350 Schiffen gu feiner weiteren Bestimmung miter Segel. Schon fruber batte ber englische Abmiral Bervis, feit bem glanzenden Siege. ben er uber die Spanier bei bem Borgebirge St. Bincent erfochten, nach letterem benannt, in der Borausfebung, baß die zu Toulon befindliche frangofische Rlotte nach Das bon fegeln und fich mit bem bortigen fpanifchen Gefchmas ber vereinigen werde, ben Admiral Boratio Relfon mit 9. Dat. brei Linienichiffen gur Beobachtung nach Toulon abgefandt. mo berfelbe zwar nach einigen Tagen eintraf, jedoch balb 17.Daf. burch Sturm gum Ginlaufen in ben fardinifchen Safen 21. Daipon San Dietro gezwungen ward. Rachdem er eine Bers ftartung von eitf Rriegeschiffen erhalten, ericbien er aufs neue bor Toulon, erfuhr aber jugleich, bag die frangofi: 11. Jun. fche Flotte icon vor brei und zwanzig Tagen ben Safen 12.3un. Daber ging er alebald aufe neue nach ber Bai 13. Jun. perlaffen. bon Reapel unter Segel und vernahm gu Deffina die Be. 19. Jun. finahme bon Malta burch Buonaparte. Giligft verfah er fich mit ben nothwendigen Bedurfniffen, brach baun aufs neue auf und richtete feinen Lauf nach ber Rufte pon Cappten, ohne die Rabe ber frangofiften Rlotte ju abne ben. Abfichtlich mar lettere auf einem Ummege in fieben Tagen bis Candia, von bort in vier Tagen nach ber Rus fte von Cappten gefegelt; erft acht Tage por feiner Uns 21. Juntanft bafelbft, batte Buonaparte ben Truppen bas Biel ibred Buges verfundigt und Die glangenoften Erfolge ver-Saalfeld's Allg. Beich. b. neueft, Beit, 2. Bbe. 2. Whth.

beiffen, vorzüglich aber fie aufgefordert, "dieselbe Dulsbung gegen die muhamedanische Religion zu üben, die sie bieber gegen die mosaische und christliche Religion geubt." 1. Jul. 21m erften Julius befand er sich endlich im Angesichte von

Mexandrien und erfuhr zu feinem nicht geringen Erftau-

28. Jun nen, daß wenige Tage zuvor eine englische Flotte ihn das seibst aufgesucht, bann aber wieder unter Segel gegangen sei. Daber beschioß er ohne Zeitverluft die Landung vors

3. 11. 2. zunehmen, welche auch an diesem und dem folgenden Zas-Jul ge bei Marabu, in der Nahe von Alexandrien, obgleich nicht ohne Schwierigkeiten, bennoch ohne ben mindesten

3. Jul. Widerstand zu erfahren ins Werk gefetzt ward; am nachften Morgen ward Alexandrien felbst von den Frangosen mit Sturm erobert. Nachdem die gesammte Armce ans

6. Jun. Land gefett worden, ging die Flotte auf der Rhede von Abufir vor Anter, Buonaparte aber, fobald er die nothe wendigsten Maasregeln zur Erhaltung der Rube und zur

2. Jul. Befestigung von Alexandrien getroffen, lud ben Pascha von Egypten ein, sich mit ihm gegen bas gottlose Geschlecht ber Beys, beren Bekriegung und Bertitgung sein einziger 3wed sei, ju vereinigen, bem Bolke bagegen verkundigte

5. Jul. er in einem Aufruse, daß die Frangosen, die den Pabst und die Ritter von Malta vernichtet, wahre Muselmanner seinen und gebot den Einwohnern von Alexandrien alle Waffen abzuliefern und die dreifarbige Kokarde zu tragen. Zunächst war jest sein Angenmerk auf Cairo gerichtet. Auf den kurzesten Wegen über Demanhur und Rosette trat

4. Jul. er ohne Borrathe feinen Marich burch bie Bufte gegen bie große Sauptstadt bes Landes an, gu Ramanhie ver-

7. Jul. einigten fich brei Tage fpater die verschiedenen Divisionen ber Armee. Zwei Beye hatten seit mehreren Jahren einen vorzüglichen Ginflug in Egypten behauptet, Murad und Ibrahim; mit einigen tausend Mamelucken und einer Menge Kanonenbote siellte sich ersterer bei dem Dorfe

13. Jul. Chebreiffe am Nil den Frangosen entgegen. Bald mar der großte Theil ihrer leichten Fahrzeuge auf dem Strome

burch Murab's Ranonenbote vernichtet, nichts beffo weni= ger aber erfocht das frangofische Rugvolf, mit gablreichem groben Gefchute verfeben, einen leichten Gjeg über die tapfere, aber ungeregelte Reiterei ber Mameluden und unter unfäglichen Befchwerben fette Buonaparte feinen Bug gegen Cairo fort. Doch einmal magte es Murad, an der Gpige 21. 3ul von 6000 Mann trefflicher Reiterei, bei bem Dorfe Em= babe, unfern der Pyramiden, die Frangofen angugreifen. allein mit nicht befferem Erfolge; er feibft mard vermundet, fein Lager mit großen Reichthumern und feine gesammte Artillerie fielen in die Bande ber Sieger. Das Treffen bei ben Pyramiden offnete Buonaparte ben Weg nach ber Ibrahim Ben, ber diefelbe befett gehalten, jog fich in ber Racht gurudt; am nachften Tage ward Cairo 22. Jul. felbit von den Frangofen befett und alebald, mit unbegreif= licher Ginseitigkeit, gang auf die gewohnte frangofische Beife die vorläufige Organisation von Egypten begonnen. Baren aber gleich die Mameluden beffegt, fo mar bennoch bas Land noch feinesweges beruhigt, in den mehrften Ge= genden griffen die Bewohner zu den Baffen; nur mubfam mard bie Berbindung zwischen Cairo und Alexandrien burch ftarte Truppenabtheilungen unterhalten. - Auf ausdructli= den Befehl Buonaparte's, wiewohl er foldes nachmals abgeleugnet, lag die Flotte unter dem Admiral Bruens fortwahrend auf der Rhede von Abufir vor Anter, mahr= scheinlich in ber Abficht, um ihn felbft nebft einem Theile des Seers, fobald ber gunftige Zeitpunkt gekommen fein Judeffen wurde, wiederum nach Europa jurudzuführen. war Nelson, nachdem er vergeblich ben Reind an ber Rufte von Egypten aufgesucht, nach Sigilien gurudgefehrt und ju Spratus, um Erfrijdungen an Bord zu nehmen, ein= Dort erhielt er die bestimmte Rachricht, bag gelaufen. Die frangofifche Flotte meder im Archipelagus noch im adria= tischen Meere gesehen sei und schloß daber, bag fie bennoch nach Egypten ihren Lauf genommen haben muffe. Daher ging er alsbald aufs neue von Spratus unter Segel und

1. Aug. schon am Morgen des ersten Augusts befand er sich im Angesichte von Alexandrien und der gesammten französischen Flotte. Nachdem er die nothigen Anstalten getroffen, griff er mit Sonnenuntergang dieselbe an; bis spat in die Nacht dauerte der entscheidende Kampf, der mit einem vollfanz digen Siege der Englander endigte. Ohne der Gefahren, die von den Sandbanken und Untiesen am User drohten, zu achten, drang Nelson zwischen dasselbe und die feindlichen Schiffe und griff dieselben einzeln im Rücken an. Brüeys selbst siel im Anfange der Schlacht, bald ward die Berwirrung durch das Aufsliegen seines Admiralsschiffes in der franzbischen Linie allgemein; die gesammte Flotte, mit einziger Ausnahme von zwei Linienschiffen und eben so viel Fregatten, ward genommen oder zerstört.

Ungleich wichtiger, als sonst der Gewinn einer Sees schlacht zu sein pflegt, waren die Folgen der Schlacht von Abufir. Die nachste und unmittelbarste Wirkung derfelben war, daß sich die französische Armee in Egypten jest plotse lich von aller Berbindung mit ihrem Baterlande abgeschnitten sah und die Englander aufs neue herren des Mittelmeers wurden. Bald aber wirkte der Sieg auch auf Eusropa zurud, indem zuerst die Pforte, durch diesen Angriff mitten im Frieden aufs äußerste beleidigt, Frankreich den Krieg erklatte, wodurch der Verlust der Inseln des ägäis

13. Spt.

Krieg erklarte, wodurch der Verlust der Inseln des agais schen Meeres und die Bernichtung des französische levantisschen Handels so gut als entschieden war. Auch andere Machte, vorzüglich Desterreich, durch die unwerschamten Anmaßungen der Franzosen wiederholt auf das empfindlichsste gereizt, ergriffen die günstige Gelegenheit, da der Kern des französischen Heeres und der Anführer, ohne Aussischt der Rettung, von Europa abgeschnitten zu sein schien, um aufs neue eine furchtdare Verbindung gegen Frankreich zu bilden. Um so leichter aber mochten sie kräftige Unterstüszung bei England sinden, da dasselbe von seinen Vesorgnissen, wegen eines gefürchteten französischen Angriffs auf Dsindien, jeht gleichfalls befreit war. — Buonavarte

war indeffen von Cairo gur Berfolgung von Ibrabim Ben aufgebrochen, fein Plan jedoch , Die aus Metta gurudteb= rende Raramane aufzufangen, mistang grofftentheile, gleich wie ein Angriff ber frangofischen Reiterei auf Ibrahim bei Salebieh; ungeftort fette letterer feinen Rudgug nach 11. Aug. Drei Tage fpater erhielt Buonaparte bie Sprien fort. Nachricht von ber Schlacht von Abufir, allein felbit biefer erschatternde Unfall ftorte anscheinend feine Saffung nicht; mit großer Rube und Enticoloffenbeit fubr er vielmehr in ber Unterjochung und Organisation von Egypten fort. Gin= gelne Bolksaufftande murden mit leichter Muhe unterdrudt, ju Cairo ein Inftitut fur Runfte und Biffenschaften nach Dem Muffer bes frangofischen Nationalinftitute errichtet, 21. Mug. Die Armee burch die aus ber Schlacht von Abufir entronne= nen Schiffsmanuschaften, burch einige Mameluden und Landeseingeborne, Die freiwillig ober gezwungen Dienfte ge= nommen, ergangt und bas Land felbft, fo viel es bie aller Orten umberschweifenden Araber erlaubten, in miffenschaft= licher Rudficht genau untersucht. Das gesammte Rieber= und Mittelegnpten mar fo bem Ramen nach ben Krangofen unterworfen, nur Dberegopten mar noch von Murad Ben befett, ber fich, burch viele Mameluden und Araber verftartt , ju Behneffe , an dem Ranale , ber ben Begirt von Sagum bewaffert , gelagert hatte. Gegen ihn fandte Buonaparte von Cairo aus ben General Defair, ber endlich nach langem Umbergichen bei Gediman auf Murad fließ, 26. Aug. wo berfelbe mit 6 bis 7000 Mann eine verschanzte Stels lung genommen. Allein trot ber Tapferfeit, mit ber auch bier die Mameluden fochten, erlitt Murad nichts befto we= niger eine volltommene Diederlage und mard tiefer in Ober= egypten fich gurudgugieben gezwungen. Biewohl aber fo Die unmittelbarfte Gefahr gludlich abgewandt mar, fab fich Buonaparte nichts befto meniger bald burch ein neues Un= gewitter bedroht. Trot aller von ihm ergriffenen Borfichte= maafregeln war bennoch bie Rriegserflarung ber Pforte gegen Franfreich in Egypten befannt geworden, und hatte

102 III. Periobe. A. Befdihte bes europ. Staatenfpftems.

bie feindliche Stimmung ber Ginwohner noch um vieles er=

1798

Dazu famen die fchweren, mit großer Strenge von ben Frangofen beigetriebenen Steuern und Abgaben, und als pollende Buonaparte den Ginwohnern von Cairo befahl, breifarbige Schleifen am Turban ju tragen, ward ber ganatismus des Bolfs gar leicht zu offener Emporung cutflam= met und es brach ein Aufruhr aus, ber bei ber gewaltigen Bevolferung ber Stadt, von beinah 300,000 Ginivoh= 22. und nern , hodift bedenklich zu werden brohte. Bwei Tage lang 23.Dft. bauerte ber blutige Rampf, endlich fiegte bas grobe Ge= fchut ber Frangofen, und ihre Kriegezucht über die ungere= gelte Tapferfeit der Menge und Mord= und Raubgier mach= ten Cairo ju einem Schauplate ber furchtbarften Greuel. Ueber 6000 Turken waren an diefen blutigen Tagen gefals Ien , taum hundert der feinigen behauptete dagegen Buona= parte verloren gu haben, und herrschte von jest an unum= schrankter als zuvor. In einer Befanntmachung verkun= bigte er zugleich dem Bolke, "daß alle biejenigen, welche fich leichtstunig fur feine Reinde erklarten , weder in Diefer noch in jener Welt einen Buffuchtsort finden murben, benn feit bem Unbeginn ber Welt fei es gefchrieben, bag er nach Beffegung ber Reinde bes Jolams tommen werde aus bem tiefen Beften, bas ihm auferlegte Bert zu vollenden. Gi= nem jeden von ihnen tonne er Rechenschaft abfordern über Die geheimsten Regungen feines Bergens, benn er wiffe als les, auch das was fie niemand gefagt, allein es werde ein Tag fommen, wo alle Welt erkennen werde, bag er burch hohere Befehle geleitet fei und daß alle Unfirengungen der Menichen nichts gegen ihn vermochten."

Nicht lange blieb er jedoch in Unthätigkeit. Ibrahim Bey mar mit etwa 1000 Mameluden nach Gaza in
Sprien zurückgezogen, bort hatte ihn Achmet Dyhezzar,
Pascha von Acre, aufgenommen und verstärkt. Vergeblich hatte Buonapartr wiederholt setzerem die Bersicherung
gegeben, daß die französische Republik mit der Pforte in
To-Rov. Friede und Freundschaft zu seben wünsche und zugleich die

Entfernung Ibrahims und feiner Dameluden verlangt. Dhne fich durch die glatten Borte bethoren zu laffen . feste Dabessar nichts befto weniger feine Ruffungen fort. nen doppelten Angriff gegen Egypten mußte Buonaparte feit der Rriegserklarung der Pforte befurchten, fomobl von ber Seefeite, als von Sprien her; gegen letteres war ba= ber feine erfte Unternehmung gerichtet. Er hoffte Dabeggar frub genug zu befiegen . um eine feindliche Landung . nicht wohl vor ber Mitte bes nachsten Sahres zu erwarten war, fraftig gurudfchlagen zu tonnen. Che er jedoch zu bem Reldzuge gegen Sprien aufbrach, beschloß er fich bes Safens von Sueg am rothen Meere gu bemachtigen, und beinah ohne Biderftand ward berfelbe von einer porausge= fandten Truppenabtheilung in Befit genommen , worquf er g. Det. felbft fich dorthin begab, um diefen fur den Sandel fo wich= tigen Punkt in Augenschein zu nehmen. Bu Gueg erfuhr er die Ernennung Dabessar's jum Pafcha von Damastus und Egnoten und baf eine Abtheilung feiner Truppen bereits ben Safen el Arifch am Gingange ber Bufte befett Auf diefe Nadricht befdeunigte er die Ausführung feines Planes; nachdem er bie wichtigften Punkte von Egop= ten mit Befatungen verfeben. ben General Dugua gum Dberbefehlshaber von Nieberegypten ernannt und bas Belagerungegeschutz gegen St. Jean b' Acre zu Alexandrien ein= geschifft, ba beffen Transport burch die Bufte unmöglich fchien, brach er felbft, im Unfange bes nachften Sahres, mit 13,000 Mann und gablreichem groben Geschute gegen Sprien auf.

Noch che Buonaparte jenen berühmt gewordenen Zug nach Sprien antrat, bessen Mislingen bald auch über den Berlust von Egypten entschied, hatten die Verhältnisse in Europa eine immer bedenklichere Wendung genommen. Schon im Anfange des Jahres hatte Neapel, unmittelbar nach dem Angrisse der Franzosen gegen Rom, Rustungen unternommen, es fürchtete ein ähnliches Schickfal; jedoch sand es dannals die französissche Regierung noch nicht für

District by Google

104 III. Periode. A. Befdicte bes europ. Staatenfpftems.

1798

1796

rathfam, ihre Entwurfe-gegen biefes Reich auszuführen, vielmehr gab fie fomohl zu Bien als zu Reapel wiederholt 30. Apr. freundschaftliche Berficherungen, und ließ offentlich alle uber einen bevorftehenden Angriff gegen Reapel verbreitete Beruchte fur boshafte Berlaumdung erklaren. Bu gleicher Beit hatten die gisalpinischen und romischen Patrioten unter ber Sand auch in Tostana Rante ju fpinnen begonnen, und um die Mitte bes Aprils mar dort eine gefahrliche Berichworung entdeckt worden. Biewohl aber ber frangoniche Gefandte Jacob nicht unterließ, bem Großherzoge ju Diefer Entdedung Glud zu munichen , außerten bennoch um Dies felbe Beit gang offentlich frangofische Tagblatter, ber Dis nifter Manfredini, ber, um wegen diefes bedenklichen Borfalls mindliche Berabredungen zu treffen, von Floreng nach Wien gefandt mar, habe feine andere Bestimmung, als ben Schut bes ofterreichischen Sofes fur ben Großherzog auszu= wirfen, bis die beabsichtigte neue Roalition im Stande fein werde, thatlich aufzutreten. Mit noch ungleich weniger Schonung ward ber Ronig von Garbinien behandelt, ber ichon jest von allen Geiten von Franfreich und beffen Berbundeten eingeschloffen, bisher nur noch eine fcmantende Selbstffandigfeit behauptet. Satte gleich bas Direktorium 16. Det, bem Konige Rarl Emanuel bem 4ten bei beffen Thronbestei= gungen bie freundschaftlichften Buficherungen ertheilt, fo begann es bennoch, fobald bas Uebergewicht ber frangofi= Schen Baffen in Stalien nicht langer zweifelhaft mar , Den= felben auf jede Beife ju neden und ju reigen, um mo mog= lid einen Bormand ju einem offenbaren Bruche ju finden. Bald wurden daher ins geheim die Diemontefer gum Aufftande gereigt, ber Rouig von ber ligurifden und gisalpinis fchen Republik auf jede Beife absichtlich beleidigt, immer neue Kontributionen und Lieferungen von ihm verlangt, Die nicht ohne die hartefte Bedrudung des Bolts geleiftet mer= ben fonnten und er felbft und feine Regierung von ben fran-Bofifchen Generalen bei jeder Gelegenheit mit der auffallend= ften Geringschatung behandelt, um ihn perfoulich noch

mehr ju erbittern. Schon im Unfange bes verfloffenen Sahres hatten fich die wegen eines mislungenen Aufstandes aus Diemont entflohenen Patrioten , Die fich größtentheils nach Mailand und Genua begeben, in bewaffnete Banden gesammelt und fowohl von den Frangofen, als auch porguglich von ber ligurifchen Republit inegeheim unterftust, Ginfalle in bas piemontefische Gebiet versucht. Der Ros nig , wohl einsehend , baf nur bie gemiffe Ausficht auf eis nen madtigen Rudfall ben Emporern eine folde Rubnbeit babe einfloßen tonnen , batte beshalb burch feinen Gefands ten zu Paris unumwunden anfragen laffen, mas die fransofifde Regierung über ihn befchloffen, ba er mohl miffe, baß er durchaus in ihrer Gewalt fei und fich zugleich , falls fie es verlange, gur Dieberlegung ber Rrone bereit erflart. Da aber das Direktorium, um wenigftens einigermaafen ben Schein ju retten, ihm die mundliche Berficherung ertheilt, wiewohl es diefelbe fdriftlich zu wiederholen vermei= gert , daß es feinesweges die Abficht habe , ihn feines Lanbes zu berauben, hatte ber Ronig ben General Dfasco mit Truppen gegen die Unfruhrer gefandt, ber Diefelben balb in wiederholten Gefechten auf allen Puntten befiegte. ne Mube mußte jedoch Brune, ber indeffen den Dberbefehl in Italien übernommen , Die ligurifche Republik bewegen, bem Ronige von Sardinien die verlangte Erlaubnig jum Durchmariche burch ihr Gebiet, um die Aufruhrer in Die burdy einen Strich bes genuefischen abgesonderten Begirtes von Piemont zu verfolgen , abzuschlagen , mogegen fie ben Emporern nicht nur gestattete, fich aufe neue gu Carofio gu fammeln, wofelbft fie ben piemontefifchen General Colli augriffen und jum Rudzuge zwangen, fondern, ba endlich nach Diefer offenbaren Teindfeligkeit Die piemontefischen Truppen bas ligurifche Gebiet betraten , bem Ronige von Cardinien formlich ben Rrieg erflarte. Da aber berfelbe ungludlich fur fie lief und vorzuglich bei Oneglia die Ligus rier empfindlichen Berluft erlitten, fo verlangte nicht nur fogleich Die gisalpinische Republit von Brune Die Erlaubniß, 12. Jun.

ber Schwesterrepublit beifieben gu burfen, fonbern Brune felbft fand fich bewogen, frangofische Truppen marschiren gu laffen , um biefem 3wifte mit gewaffneter Sand ein Enbe ju machen. Daber fab ber hof ju Turin bald feinen andern Ausweg, als bie Bermittelung bes frangofischen Direftoriums angurufen, welches fich nicht nur gur Uebers nahme berfelben, fondern auch zu einer neuen festeren Granzbestimmung zwischen ben Staaten bes Ronigs und Dem Gebiete Der ligurijchen Republit fogleich bereit erklarte. 2018 aber ber Ronig von Gardinien ben Grafen von St. Marfan nach Mailand gefandt, um besfalls mit Brune gu

unterhandeln, erklarte diefer, bag Frankreich unter keiner andern Bedingung bem Ronige ben gewunschten Schut angebeiben laffen tonne, ale wenn berfelbe die Bitabelle von Turin, als Unterpfand feiner freundschaftlichen Gefinnun= gen, ben frangofischen Truppen einraume. Der hof mar fchmach genug, Diese entehrende Bedingung einzugeben. 28.Jun. und fo tam gu Mailand eine Hebereinkunft gu Stande, ver-

moge welcher ber Ronig von Gardinien aus Danfbarteit. baß bas Direktorium Die Aufrührer nicht ferner zu beschüten versprach und ihn felbst nicht schon jett ganglich vom Throne flief, Die Bitabelle und ein Thor von Turin ben Frangofen, bis zum allgemeinen Frieden, einraumte und alle megen politischer Meinungen Berhaftete in Freiheit Indem er aber fo, die ichimpflichfte Unterwerfung einer wurdevollen Abdankung vorziehend, fich unbedingt in bie Banbe ber Frangofen gab und in feiner eigenen Saupt= ftadt ihr Gefangener ward, mochte man es mohl Defter= reid, fanm verargen, wenn es von jest an den fardinischen Gefandten nicht ferner als ben Abgeordneten einer unabban= gigen Dacht auseben wollte.

Schon fruher, noch ehe überhaupt ber Angriff Buonaparte's gegen Egypten neue Bewegungen in Europa berverbrachte, maren Streitigkeiten gwijden Frankreich und Defferreich entstanden. Die nachzie Beralaffung bagu gab Die Uebercilung bes bamaligen frangofischen Gesandren

ju Bien, bes Generals Bernadotte, ber, ohne bie Poli= gei im porque bavon zu benachrichtigen, eine breifarbige Rabne vor feiner Bohnung aufgeftedt hatte, wovon ein 15. App. Boltsauflauf - um fo leichter zu entschuldigen, ba berglei= den Auszeichnungen gesandtschaftlicher Bohnungen in Wien feinesweges gebrauchlich maren, - Die Folge mar. aber Bernadotte durch feine Seftigfeit, indem er fogar blind unter Die Menge hatte feuern laffen, bas Bolf noch mehr erbittert, war nicht nur bie Sahne abgeriffen, fondern auch mandjer Unfug von bem in ben Sof bes Pallaftes eingebrun= genen Pobel verübt. 3mar mar durch bie herbeigeeilte Rei= terei ber Auflauf gerftreut, nichts besto meniger aber, mie= mohl die Regierung die ftrengfte Untersuchung des Borfalls versprach, verlangte Bernadotte, ba ihm nicht fogleich eine Genugthuung , wie er fie forberte , geleiftet werben fonnte, feine Paffe, verließ eigenmachtig fammt feinem gangen Ge= 15 ger. folge Wien und fehrte nach Paris gurud, mo bas Direftorium alebald feine Forderungen lebhaft unterftutte und ebenfalls auf eine glanzende Genugthung drang. Ungleich gegrundetere Urfache hatte bagegen Defterreich von feiner Seite, mit Franfreich unzufrieden ju feyn; nicht nur maren die Belgier, welche ihr Baterland verlaffen und fich größtentheils in ofterreichifden Dienften befanden, bem fla= ren Buchftaben bes Friedens von Campo Formio gumiber, nach der Strenge ber frangofifchen Gefete über Die Ausgemanderten behandelt, fondern Frankreich bezeigte auch im= mer weniger Luft , Defterreich Die fur die bewilligte Abtre= tung bes linten Rheinufere versprochene Entschädigung gu Dazu alsdann die Billführlichfeiten , die fich das Direktorium fortwahrend in Italien erlaubt und die im= mer hober gespannten Forderungen ber frangofischen Abge= ordneten ju Raftadt, alles Puntte, welche eine nabere Ber= flandigung zwifden beiden Machten nothwendig zu machen Um alle diefe Frrungen auszugleichen, hatte bas Direktorium bem Wiener Sofe eine besondere Unterhand= lung vorgeschlagen, Die anfange zu Raftadt zwischen Buo-

naparte und bem Grafen Robengt, bem an die Stelle bes jum faiferlichen Bevollmachtigten ju Benedig bestimmten Baron Thugut, porlaufig bas Minifterium ber auswartigen Ungelegenheiten übertragen worden, gehalten werden foll= te; da aber Buonaparte indeffen ju dem Unternehmen gegen Egypten abgefegelt mar, ernannte bas Direktorium den abgehenden Direttor Krancois de Reufchateau gu feinem Bevollmachtigten bei biefen Unterhandlungen, beren offentlich angegebener 3med fein anderer mar, als fich über bie von Bernadotte verlangte Genugthuung gu verftandigen. aber nach den in Frankreich bestehenden Gefeten fein abgehender Direktor binnen der nachften zwei Jahre nach Diederlegung feines Umtes fich aus dem Gebiete der Republit ent= fernen durfte, fchlug bas Direktorium bald barauf den Riekten Gely im Elfaß, Raftadt gegenuber, jum Orte ber Unterhandlungen bor. Auch dies ließ fich ber Biener Sof ge= 50. Mai fallen und fo murben einige Monathe lang zwischen François De Meufchateau und bem Grafen Robengl ju Gelg Unterhand= lungen gepflogen , in benen jedoch frangofifcher Geits nur bon ber wegen bes Borfalls mit Bernadotte gu leiffenben Genugthunng die Rebe mar, mogegen fich bas Direktorium auf die von Defterreich vorgebrachten Beschwerben megen vielfaltiger Berletung bes Friedens von Campo Formio ir= gend einzugehen, hartnactig weigerte. Schon bor und mabrend ber Konferengen ju Gelg, ba ber Bieberquebruch bes Rrieges nicht unwahrscheinlich zu fein fcbien, waren auch amifchen Defterreich und Preugen theils zu Raftabt, theils ju Berlin Unterhandlungen angeknupft worden, um fich über bie beiberfeitigen Entschabigungen ju verftandigen; allein Die gehoffte innige Bereinigung beider Machte, welche Deutschland allein hatte retten tonnen, erfolgte um fo wes niger, ba ber ofterreichische Sof auf feine Bergroßerung auf Roffen Baierns feinesweges Bergicht zu leiften gefonnen war, bagegen Preugen, wie biefes behauptete, nur eine ungulangliche, dem mit ihm nabe perwandten Dranifden Saufe aber überall gar feine Schabloshaltung in Deutschland

jugestehen und die auf dem linken Rheinufer begüterten welts lichen Fürsten größtentheils nur mir Gelde entschädigen wollste, welches die geistlichen Fürsten aufbringen sollten. Endslich, als Desterreich allmählig die Hoffnung aufgegeben, die Mitwirkung Frankreich's zu der versprochenen Schadloshalstung auf Kosten Baierns zu erhalten, erbot es sich zwar gegen Preußen zur Gewährleistung des ungeschmälerten Bessisstandes von Baiern, verlangte aber dagegen, daß Preußen gleichfalls auf jede Entschädigung in Deutschland Berszicht leisten solle; zugleich rief es die Bermittlung des Kaissers von Rußland auf, der auch wirklich zu dem Ende den Fürsten Repnin nach Berlin sandte; allein auch diese Senzudung blieb ohne Erfolg.

Franfreich bagegen, fobalb es ihm gelungen, fich une geftraft jum herrn von Rom und ber Schweit ju machen, hatte feine Urfache mehr, Die Erhaltung bes Friedens angfts lich ju munichen. Daber fuchte es von jett an auf jede Beife die Unterhandlungen gu Raftadt noch mehr in bie Lange zu gieben , um eine gunftige Gelegenheit abzumarten, bie Bedingungen bes Rriedens porgufdreiben, oder ben Rrieg wieder angufangen, ohne als Ungreifer ju erscheinen. Raum batte baber die Reichsbeputation ben Grundfat ber Entichas bigungen durch Gatularifationen angenommen, ale bie fran= 4. Mpe. Bofifchen Bevollmadhtigten, um, wie fie meinten, Die Bolls jiehung ber beiden angenommenen Grundlagen des Feindes . ju einem Gegenstande der Unterhandlungen ju machen, mit neuen und gwar fo übertriebenen Forberungen auftraten, baß 3. Dai. fie offenbar nur ale ein Berfuch betrachtet werden tonnten, Bu erfahren, wie viel fich mohl ber Schwache und ber Tragheit der Gegner abpreffen laffe. Biewohl die Rheinichiff= fahrt Frangofen und Deutschen gemeinschaftlich frei fteben follte, verlangte bagegen Franfreich ben ausschließlichen Befit fammtlicher Rheininfeln, Die Abtretung ber Forts von Rehl und Raffel, Die Schleifung von Chrenbreitstein, wels des fortwahrend eng eingeschloffen gehalten ward, Die Wie berberfiellung ber Brude von Breifach und Die Alberetung eis

Dipared of Google

nes beträchtlichen Bezirks der Brude von Suningen gegenüber, so wie auch aller auf dem linken Abeinufer belegenen Domanen und Familienguter der deutschen Fürsten und ber Reicheritterschaft, wogegen sammtliche auf dem linken Abeinufer haftende Schulden, auf die statt seiner ertheilten Entschädigungsländer auf dem rechten Ufer übertragen wer-

8. Mai ben follten. Bergebens that bagegen die Reichsbeputation bie grundlichsten Borstellungen; nichts weiter erlangte fie.

22. Dai. als daß die frangofischen Bevollmachtigten in ihrer Antwort erflarten, meder eine Stadt, noch ein regelmäßiges Fort werde auf bem Gebiete von Rehl aufgeführt merden, fonbern die Republit wolle fich mit bem Brudentopfe und ben bazu gehörigen Schanzen begnugen, baf fie auf bie Abtres tung bes Begirts ber Brude von Buningen gegenüber Bergicht leifteten und die Mitglieder ber Reicheritterfchaft, fo= bald diefelben nicht zugleich als Rurften oder Grafen Reichs= ftande feien , ober eine Biril = ober Rollegiatftimme auf bem Reichstage führten, gleich andern Privatpersonen in bem Befite ihrer Guter laffen wollten. Bonnier und Jean Debrn maren es, welche biefe Antwort entworfen hatten; leb= terer, gleichfalls ein vormabliges Konventsmitglied, in welcher Eigenschaft er fur ben Tob bes Ronigs gestimmt. berfelbe, ber ichon fruher, bei bem letten Ausbruche bes Revolutionsfrieges in allem Ernfte Die Errichtung einer be= fonderen Schaar von 1200 Konigemordern vorgeschlagen, um die Republit auf die einfachfte und furgefte Urt von allen ihren Feinden zu befreien, mar an der Stelle von Treil= hard, ber um diefelbe Beit ine Direktorium berufen morden, 15 Mai jum zweiten frangofifchen Bevollmachtigten zu Raftadt er=

15 Rai jum zweiten französischen Bevollmächtigten zu Rastadt ers
15. Jul nannt; bald kam noch ein dritter hinzu, Moberjot, bisher Gesandter bei der batavischen Republik, der einzige, der wenigstens die üblichen Formen gesellschaftlicher Hösslichkeit beobachtete. Um dieselbe Zeit begannen auch lebhaste Streistigkeiten über die Rheingranze mit Preußen , welches übershaupt von den französischen Bevollmächtigten mit emporendem Uebermuthe behandelt ward. Preußen protesiste feiers

lich gegen ben von bem Direktorium angeordneten Berkauf Mariber toniglichen Domanen in feinen bisherigen überrheinischen Befigungen, gegen die verlangte Schleifung von Ehren= 8. Junbreitstein, beffen Ginfchließung einen immer feindfeligeren Rarafter annahm und gegen die frangofifche Befitnahme ber Stadt und bes Umtes Bunfen an der Bahl und verlangte 19.3un. jugleich, bag bie Infel Buderich, Wefel gegenüber, obwohl auf ber linken Seite Des Thalweges Des Mbeines gelegen. weil fie zur Bertheidigung ber genannten Festung unumgang= lich nothwendig fei, von der allgemeinen Regel ausgenom= men werde, nach welcher ber Thalweg bes Rheines die Grange gwischen Frankreich und Deutschland bilden follte. Die frangofische Gefandtichaft bagegen nahm entweber auf Diefe Borfiellungen gar feine Rudficht, ober verweigerte fie fcblechterdings, vorzüglich die geforderte Abtretung ber Infel Buderich , obgleich Diefelbe fur Frankreich von gar feiner Bichtigfeit fein fonnte. Erft als ber Abbruch ber Unter= handlungen von Gely die Erneuerung des Rrieges mit Defterreich mahrscheinlich machte und letteres in engere Berbindung fowohl mit Rugland, als auch mit Preugen zu tre= ten bemuht mar, nahm auch Franfreich ein nachgiebigeres, freundschaftlicheres Betragen porzuglich gegen Preugen an, um diefes wenigstens neutral zu erhalten. Bu bem Ende ward nicht nur Gienes als frangofifcher Gefandter nach Ber= 5. Jul. lin gefchict, fondern auch, um Franfreich mit den deut= iden Rurften überhaupt in nabere Berührung zu bringen und aller Orten ber Republit Freunde und Unbanger ju verfchaffen, vorzüglich aber um Defterreich's Unterhandlungen am fraftigften entgegen gu wirter und Rante aller Urt angu= fpinnen, wurden bald auch be einigen anderen der grofferen beutichen Furgien, namentlich bei bem Rurfurften von Baiern und dem Bergoge von Wurtemberg, frangbiliche Gefandte angefiellt.

Um dieselbe Zeit waren die Unterhandlungen zu Selz unverrichteter Sache abgebrochen, indem sich Frankreich fort= 6. Juli während hartnadig weigerte, sowohl auf die Beschwerden

als die Bergleichsvorschläge Desterreich's irgend einzugehen. Daher begann nicht nur Desterreich, obwohl es zu Rastadt erklären ließ, daß das Aufhören der Konserenzen zu Selz auf den Gang der Unterhandlungen auf dem Kongresse gar keinen Einstuß haben werde, sich eifrig zum Kriege zu rüften, sondern bemühte sich anch, sowohl mit Preußen als mit Rußland genauere Berbindungen anzuknüpfen. Allein weder der Fürst Repnin, den Paul in dieser Absicht nach Berlin gesandt, noch der Graf Kobenzi, der, nachdem Thugut die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten zu Wien wiederum übernommen, auf seinem Wege als Gesands

5. Mng. ter nach Detersburg Berlin berührte, vermochten bas preu-Bifche Rabinet zu einem entscheidenden Schritte gu bewegen, vielmehr blieb der Ronig ftandhaft der bieber beobachteten Gludlicher mar Robengl in firengen Reutralitat getreu. Peteroburg, wo es ihm bald gelang, ben Raifer Paul, bem er megen ber geheimen Urrifel Des Friedens von Campo Fors mio bie beruhigenoften Berficherungen ertheilte, ju einer lebhaften Theilnahme an dem bevorstehenden Rriege gu be-Die Berhaltniffe zwischen Defterreich und Preugen blieben bagegen gleich falt und fremd wie guvor, Die Bermittlung über die bem letteren bemnachit zu gewährende Entschabigung, hatte Desterreich gleichfalls an Rugland Unter Diefen Berhaltniffen mußten Die Unterbandlungen zu Raftadt nothwendig immer mehr in ein leeres Spiel mit gehaltlofen Formen ausarten. Muerdinas fchien jest bas Direktorium in einigen unbedeutenden Dunkten nachzugeben, um fich wenigstens bei ber frangofischen Mation felbit ben Unfrich friedlicher Gefinnungen ju geben. nichts befto meniger aber traten ju gleicher Beit Die frangofis fchen Bevollmachtigten wiederholt mit neuen, unerträglichen Alumuthungen und Forderungen bervor, die obendrein noch mit emporendem Sohne vorgebracht murden. Go gaben fie

19. Jul. zwar zum Scheine nach, daß die Rheininseln nach bem Thals wege bes Stromes, zwischen Frankreich und Deutschland, getheilt werden souten, verlangten aber dagegen zu gleicher

1798. Beit ble Abtretung bes Frickthals, ber fie bisher noch feine Ermabnung gethan. Bergeblich bemuhre fich Die Reichodes 19, Jul. putation, fie ju bewegen, alle ibre Forderungen auf eine mabl vorzubringen; ungefcheut erkarten fie, bag es bem Sieger guffebe, mit voller Willführ die Bedingungen bes Friedens vorzuschlagen; wenn pe aber vielleicht anscheinend neue Korderungen vorbrachten, fo fei dies nur als eine na= turliche Wirkung ber fortidreitenden Entwickelung ibrer Ideen und ihres gangen Planes zu betrachten. Bu ber Schleifung von Ehrenbreitstein nach dem Frieden, worauf fie ihre anfangliche Forderung beschrantt hatten, gab end= lich die Reichsdeputation, obwohl nicht ohne fichtbares Wis 7. Mug. berftreben, ihre Buftimmung, verlangte aber bagegen Aufhebung ber Blofade diefer Feftung und Burudgabe von Rehl und Raffel. In Die Schleifung der Festungewerke ber beis ben letteren Orte willigte Frankreich ein, befrand aber auf bem Befige bes Grundes und Bodens, auf bem fie gelegen. welches Die Deputation feinesweges zugestehen wollte. Much über ben Umfang ber von Franfreich zu übernehmenden Ge= meindeschulden und die Nichtanwendung der frangofischen Auswanderungsgesetze auf Die Deutschen Ausgewanderten ward heftig geftritten. Bergeblich hatte Die Deputation wiederholt die Aufhebung der Blotade von Chrenbreitfiein und die gangliche Raumung bes rechten Rheinufers von fran= 11. Gpt. gofifden Truppen verlangt; die frangofifden Bevollmach= tigten erflarten lettere Korderung fur viel zu voreilig, ba

nen Friedens fein konne; eben so wenig ward auf das Berzlangen der Aufhebung der Blokade von Ehrenbreitstein, unz ter welcher Bedingung sich die Deputation allein zur Schleis fung desselben nach dem Frieden versiehen wollte, von ihnen Rucksicht genommen, sondern vielmehr, mit einem mehrzmals gebrauchten plumpen Kunstgriffe das bedingte Anerbiezten der Schleifung der Festung, als eine unbedingte Einwisligung angenommen. Umsonft schlug die Deputation mund-

liche Unterhandlungen por, ba die 3medwidriggeit ber bis-

ihre Erfullung nur die Folge bes ichon wirklich abgefchloffes

Saalfelb's Mug. Gefch. b. neneft. Beit, 2. 206. 2. Abth. 9

her befolgten Form immer fühlbarer wurde; kleinliche Rudsssichten des besonderen Bortheils, personliche Eifersucht der einzelnen Mitglieder der Deputation verhinderten die Ausssührung; gleich wenig zeigten sich auch die französischen Bevollmächtigten geneigt, auf einen andern Borschlag der Deputation einzugehen, ein vorläufiges Friedensinstrument zu entwerfen, um wenigsens eine klare Uebersicht des Standes der Unterhandlungen und aller Ansprüche und Forzberungen Frankreich's zu erhalten; lag ja doch letzterem vielzmehr daran, die Verhandlungen noch immer mehr zu verwirren und in die Länge zu ziehen!

Die Rachricht von der Schlacht von Abufir, die immer deutlicheren Anzeichen einer neuen gegen Frankreich fich bilbenden Roalition, ichienen jedoch endlich auch ber Reichs= Deputation mehr Muth und Entschloffenheit ju geben; fie feste es durch, daß Frankreich ben Grund und Boden von Rehl und Raffel, nach vollbrachter Schleifung der Reftunge= werte beider Orte gurud zu geben und alle Gemeindeschulden ber ihm abzutretenden deutschen gander zu übernehmen verfprach, noch immer aber ward über die Nichtanwendung ber frangofifchen Auswanderungsgesetze auf Belgien, Luttich und die ehemaligen deutschen Unterthanen im Elfaß geftritten, auch die wiederholt und dringend von der Reichsbeputation nachgesuchte Erlaubnig, Chrenbreitstein menigftens mit Lebensmitteln verforgen gu durfen, hartnadig von ben frangofischen Bevollmachtigten verweigert. Endlich ; ba ber Streit über die beutschen Ausgewanderten immer hefti= ger wurde, und die Reichsdeputation fich mit ber im Allge= meinen gegebenen Berficherung ber frangbfifchen Bevollmach= tigten, die felbft die Ungerechtigfeit ber Anwendung ber in Frankreich bestehenden Gefete auf Die gabtreiche Rlaffe ber Deutschen Ausgewanderten gu fuhlen schienen, baß babei mit moglichfter Schonung verfahren werden folle, nicht be-6. Det ruhigen wollten, erklarten jene, bag, wenn nicht binnen

Grundlage bes Rriedens, eingewilligt haben murbe, fie ihre Bollmachten ais erlofchen betrachten mußten. . Gine brafe fende Requifition, welche jugleich bon ben frangofischen Truppen in ben von ihnen noch befest gehaltenen Begirfen bes rechten Rheinufers ausgeschrieben ward und die barüber ju Raftadt erhobenen Rlagen ber beeintrachtigten Stande, beichleunigten die Aunahme des frangofischen Ultimatums. Eron aller Gegenvorstellungen bes ofterreichischen Gefandten, mard baffelbe mit fieben Stimmen gegen drei von ber Devits g. Det. tation angenommen und nach erfolgter faiferlicher Benatigung ber Deputationsichluß ber frangofifchen Gefandtichaft mitgerheilt. Allein auch fo blieben noch verschiedene; Die 11. Det. erne Grundlage bes Friedens wesentlich angebende Duntre. Die bisber überhaupt noch gar nicht gur Sprache gefommen maren . ichmaufend und unbezimmt. Mit der Unnahme bes frangonichen Ultimatums endigt zugleich die eigenrliche Geschichte ber Rafiadter Unterhandlungen. Die mittlera weile eingetretenen Beranderungen in ben politischen Bers baltniffen der Sauptmachte von Europa, Die Entfiehung eis ner zweiten großen Roglition gegen Franfreich, mirtren nas turlich labmend auf den Gang der Unterhandlungen zu Mas Die Erorterung ber zweiten Grundlage bes ftadt gurud. Friedens, ber Entschadigungen durch Cakularisationen, ers. folgte gar nicht, nur der außern Form nach befand ber Rons greß noch einige Monathe lang; bis er endlich im Unfange bes nachsten Sahres ganglich aufgeloft marb. Bevor noch Die Reichodeputation bas frangofische Ultimatum angenoms men, war der Rrieg ichon aufs neue in Stalien ausges brochen.

In der zweiten Salfte des Jahres hatte sich allmaste lig eine zweite große Koalition gegen Frankreich zu bilden bes gonnen. England und Rußland waren die Urheber dersels ben, Desterreich, die Pforte und Reapel wurden die Theils nehmer. Rurz vor ihrem Tode war bereits Katharina die zweite entschlossen gewesen, 6000 Mann ihrer Truppen in englischen Sold zu geben und nur ihr plotslicher Tod hatte

5) 2

Die Unterzeichnung bes barüber fcon entworfenen Bertrages verbindert. Bergeblich hatten England und Defterreich gehofft, daß ihr Gohn und Rachfolger, Paul ber erfte, ber gleich feiner Mutter bas revolutionare Frankreich tobtlich hafte, Diefem Bertrage feine Beftatigung nicht verfagen werde', bennoch hatte er fie verweigert, weil er es fur gu bedenklich gehalten, gleich zu Unfang feiner Regierung einen fo betrachtlichen Theil ber ruffischen Macht zu einem aus= wartigen Rriege aus bem Reiche gu fenben. Bas aber ba= mable die triftiaften Borftellungen ber verbundeten Sofe nicht vermocht hatten, bewirfte jest zwei Jahre fpater ein, biermit anscheinend in gar feiner Berbindung febendes Er= Die Besitnahme Malta's durch die Frangofen. Paul, ein Freund romantifch = ritterlicher Ideen, hatte von fruber Jugend an eine besondere Borliebe fur den Maltefer Orden gebegt, ben er ale eine vortreffliche Schule ritterli= den Sinnes und bamit jugleich als bas fraftigfte Wegenmittel gegen bie ihm verhaften Gleichheitsideen anfah. Raum auf ben Thron gelangt , hatte er beshalb bem Orden wiederholt Beweise feiner lebhaften Buneigung gegeben. Dicht nur mar bas polnifche Grofpriorat beffelben von ihm 15. Jan. wieder hergestellt, fondern beffen Ginkunfte waren noch be-

15.Jan. wieder hergestellt, sondern dessen Einkunfte waren noch bes 1797. trächtlich vermehrt, bald darauf drei neue russische Koms 28.Rob. manderien von ihm errichtet und reichlich ausgestattet und 1797. der von dem Orden ihm angebotene Titel, eines Beschüßers

29 Nov. desselben, bereitwillig augenommen; schon im Aufange des 1797. nachsten Jahres aber hatte er allen Hösen formlich erklaren lassen, daß er jede dem Orden erzeigte Gefälligkeit, als ihm felbst erwiesen betrachten werde. Um so tiefer war der Eindruck, den die Nachricht von dem hinterlistigen Ueber-falle und der Eroberung Malta's durch Buonavarte allge-

26.Aug. mein in Rußland hervorbrachte. Alsbald versammelte sich die rususche Junge, verwahrte sich feierlich gegen alles, was die Berratherei dem Orden verderbliches vollschrt, erklärte alle Mitglieder desselben, die irgend Antheil an jener schimpflichen Kapitulation genommen, vornemlich auch den zeitigen

Grofmeifter Ferdinand von Sompefch fur abgefett und ihrer Wurden verluftig und überließ fich unbedingt dem Schute ibres Raifers. Schon wenige Tage barauf erklarte bagegen 10. Spt. Daul, daß er ben Orden unter feine oberfie Leitung nehme und verfprach nicht nur, ihn in allen feinen Rechten und Ordnungen ju ichuten, fondern auch alles anzuwenden, um ihn aufe neue in die glangende Lage, in ber er fich fruber befunden, wiederum zu verfeten. Aus Dantbarteit fur biefe gnabigen Neußerungen , magten bie ruffifch = polnischen Ritter, was nur ihre genaue Renntnif von Paul's Rarafter rechtfertigen tonnte, ihn felbft fur fich und im Ramen ber übrigen Bungen bes Drbens jum Großmeifter zu erflaren, 27. Det. Paul nahm bereitwillig die neue Burde an und erließ noch 13. Rov. por Ende bes Jahres einen Aufruf an alle Mitglieder bes 31. Des Ordens, feine Absichten ju unterftuten und nur einen ein= gigen, innig verbundenen Rorper gu bilben, gugleich mur= den alle Diejenigen, welche Reigung und Die erforderlichen Eigenschaften hatten . Mitglieder bes Ordens zu merben, eingeladen, ihm ihre Bunfche zu erkennen zu geben und ein zweites Grofpriorat mard fur Ritter griechischer Religion 20. Non. Es mar überhaupt die Abficht Paul's, ben Drben zu ber erften militarifchen Bilbungsanftalt in Europa gu erheben und alles, mas fich in ben verschiedenen Landern bon ausgezeichneten Berdienften irgend einer Art, porgug= lich von friegerifchen fande, in bemfelben ju vereinigen.

Der Antheil, ben Paul an dem Mattefer Deben nahm, ließ ihn den Plan einer neuen großen Berbiadung gegen Frankreich, welches denselben so hinterlistig anges griffon und beraubt, eifrig auffassen. Seine strenge Ges rechtigkeitsliebe, ein rühmlicher Jug in seinem Karakter, hatten ihn bereits im Anfange des Jahres bewogen, den unglücklichen Ludwig den Ikten, der in tiefer Zurückgezos genheit zu Blankenburg lebte, nach Rußland einzusaden und ihm das Schloß zu Mitau einzuräumen; auch den 24. Ibr. von dem Prinzen von Condé aus französischen Ausgewanzberten gebildeten Beerhaufen, der von Oesterreich, in des

fen Dienften er bisher gestanden, nach bem Frieden von Campo Formio entlaffen worben mar, batte er um Diefelbe Beit in feine Dienffe genommen; deutlich ging fcbon aus biefen Schritten feine tiefe Abneigung gegen bas res volutionare Frankreich hervor. Als ihn aber endlich bie schmälige Mishandlung Des Maltefer Ordens, welche bie Englander trefflich gu benugen verstanden, um ihn noch mehr gu erhittern, ju bem Gnichluffe gebracht, thatigen Untheil an bem Rriege gegen Franfreich ju nehmen, ver= fuchte er gunachft Defferveich und Preugen, ale bie beiben Machte, beren Beitritt zu ber Roalition allein ben Beg jum Angriffe fraftig eroffnen tounte, einander ju nabern und gegen ben gemeinichaftlichen Reind zu vereinigen, inbem er beiden vorschlug, gleichmäßig auf jede Bergroßes rung auf Roften bes beutschen Reichs zu verzichten. 21s lein vergeblich mar, wie bereits ergablt worben, die Gen= bung des Furften Repnin nach Berlin, ju Bien bagegen, wo man bie Unvermeiblichkeit eines neuen Rrieges gegen Kranfreich init jedem Tage lebhafter erfannte, murben feine Borichlage und Anerbietungen mit guvortommender Bereitwilligfeit aufgenommen; ichon jest mard, wie balb fich zeigte, ein Bundnig zwifchen beiben Machten gefcblofs fen, wiewohl ber Bertrag feibft ein Geheimnig blieb. Bald fetren fich die ruffischen Truppen auf mehreren Puntten in Bewegung und fammelten fich, nebft ben Schaaren ber Ausgewanderten, unter dem Pringen von Conde, 60,000 Mann fart, an ber galligifchen Grange; betraten jeboch, mehrere Bochen lang burch ein Dieberftandnig aufgehalten, erft am Ende des Novembere und im Un= fange bes Dezembere Das offerreichische Gebiet. nergl Sumarom, aus den turtifchen und polnifchen Rriegen burch glangenbe Waffenthaten beruhmt, war gum Dberbefehlehaber biefer Macht ernannt. Auf bas Bunds nif mit Defterreich, folgte junachft ein abnliches mit bem Ronige beider Sigilien, ber fich ichon jest unmittelbar von ben Kramofen bedrobt fab. Dir an Petereburg gefchloffene

Mug.

Bertrag, verfprach auch ihm eine Unterftugung an ruffi= 20.Dos. ichen Truppen; worauf noch vor Enbe bes Jahres fogar ein Bundnif mit ber Pforte, bieber bem naturlichen Reins be von Rufland folgte. Raum hatte bie Pforte an Frant: reich den Rrieg erflart, als fie auch mit England und ia. Gut Rufland in Unterhandlungen getreten mar und in bem ju 23.Det. Konftantinopel gefchloffenen Bundniffe, verfprach ihr Rugland feine Bulfe, gewährleiflete ihre fammtlichen Befituns gen mit Einschluß Egupten's und erbot fich Defterreich, England und Preugen jum Beitritte einzuladen. trat auch schon in ben erften Tagen bes nachften Jahres 2. Jan-England bem Bunbniffe bei, indem die Pforte mit einer 1799 Landarmee von 100,000 Mann und ihrer gefammten Gees macht, England feiner Geits mit einer angemeffenen Rlotte Die Frangofen zu befampfen verfprach. Gleich barauf ward 16. an. ber batavifchen Republit, ale ber Bunbegenoffin von 1799 . Frankreich, von ber Pforte ber Rrieg ortfart, ber jeboch aufhoren werde, fobalb Ich die Republik, wie es ihr wohlverstandener Bortheil erfordere, von Frankreich trens nen wurde. Auch mit bem Ronige beiber Gigilien ward endlich noch von ber Pforte zu Konftantinopel ein Bund: nig gefchloffen, woburch biefelbe bem Ronige auf fein Ber= 21. Jan. langen, 10,000 Albanefer nebft einem Rriegegefchwaber 1799 au Sulfe ju fchiden verfprach; ein lettes Bundnig gegen Franfreich, gwifchen Rugland und Portugal, tam einige Monathe fpater ju Stande. Schon war fo bie zweite 28. Spt. Roglition in ihren Grundzugen gebilbet, als ein formtis des Bundnig England's mit Rugland, welches erftere fich auch fcon mit bem Ronige beiber Gigilien verbundet 1. Des. und ihm eine ber feindlichen Seemacht überlegene Gulfeflotte versprochen, sie noch mehr befestigte. Noch in ben letten Tagen bes Jahres mard biefes Bundniß zu Peteres 29. Detburg geschloffen. Auf ben Sall, baf ber Ronig von Preu-Ben gum Beitritte ju bewegen fein murbe, verfprach Daul benfelben mit 45,000 Mann, wofur England Gubfibien ju gabien übernahm, ju unterfrugen. Da aber bie Gena

1799

bung bes Lords Greuville nach Berlin, um Dreugen gur Theilnahme an ber Roalition zu bewegen, feinen glucklis deren Erfola, ale Die des Rurften Repnin und Des Gras fen Robengl gehabt, fo famen beibe Dachte, um bie 39. Jun. Mitte bes nachften Sahres Dahin überein, Daß jene gu Bulfetruppen fur Preufen beitimmt gemesenen 45,000 Mann, wo es am nothigften fein merbe, gegen ben ge= meinschaftlichen Reind gebraucht werden follten; eine britte beiondere Uebereintunft gwifchen England und Paul, in feiner Gigenichaft als Grofmeifter bes Maltefer Drbens, Bo.Jun folgte unmittelbar auf biefe Bertrage. Die Bebingungen Diefer verschiedenen Bundniffe stimmten in den mehrften Puntten ganglich mit einander überein. Sie enthielten fammtlich bas wechselfeitige Berfprechen ber Gemabrleis ftung aller Befitungen, welches bei ber Pforte auch auf Egypten ausgebehnt mart, verordneten gemeinschaftliche Ruhrung bes Rrieges und gemeinschaftliche Schliefung bes Friedens und Sperrung aller Bafen gegen ben frangofis fchen Sandel und Die frangofische Schiffarth ; ihre Dauer ward regelmäßig auf acht Sahre bestimmt. - Go war Die zweite Roalition gegen Frankreich gebilbet, bem Ums fange nach noch ansehnlicher als Die erfte, allein angleich beinah an benfelben Dangeln, mie jene erfte leibend, mos ju noch gang befondere Umftande tamen. Schon ihr ungeheurer Umfang, Die gewaltige Entfernung ihrer vericbiebenen Sauptpunfte und Sauptfige, mußte, indem fie alle ichnellen Berabredungen unmöglich machten, ihre Birtfamfeit gar fehr beichranten und erichweren, bagu als: bann auch jett wieder bas verschiedene Intereffe ber Ron= tinentalmachte und Englands, indem legteres junachft nur überhaupt die Fortietung bes Rrieges auf bem feften Lante wunschte, wie auch immer beffen Erfolg beschaffen fein mochte, Die Kontinentalmachte bagegen, unmittelbar burch Frankreich bedroht, Echwachung und Beffegung beffelben,

als ben einzigen 3med bes Rrieges betrachteten. Dagu fam noch bie launifche Leibenschaftlichfeit Paul's, ber fo

leicht zu entgegengesetten Gefühlen und Gefinnungen überging, bei bem es nur einer unbedeutenden Beranlaffuna bedurfte, um feine Freundschaft plotlich in ben glubend= ften Saf zu vermandeln. Go mochte man ichmerlich auch Diefer Roalition ein langes Leben verfprechen. Pitt, Die Seele ber Berbindung, mar nicht ber Mann, ber Rachgiebigfeit und Geschmeidigfeit genng befag, um Paul laus ge in guter Laune zu erhalten. Wenn aber auch bie Roalition feinesweges allen Bunfchen und Auforderungen ents fprach, welche man an diefelbe hatte machen tonnen, fo war bagegen bie gleichzeitige Lage von Frantreich fo gerruttet, Die Stimmung bes frangofifchen Bolts im Gangen fo entichieden gegen ben Rrieg, Die Bermaltung in allen ihren 3meigen fo elend und verachtet, Die Ringngvermirrung bei bem rauberifchen Spfteme ber Regierung fo groß und fogar die Armeen, an ben nothwendigfien Bedurfnif-fen Mangel feibend, mahrend die beften Felbheren absichts lich von bem Direktorium entfernt gehalten wurden, fo unzufrieden, bag, trot aller ihrer Mangel, Die Roalition Franfreich in feiner bamghligen Lage wohl bei weitem überlegen zu fein fcbien.

Der Scefrieg mar in ber erften Salfte bes Jahres nur fcblafrig geführt worden; hatten gleich bie Englander, um ben Reind gu beschäftigen und feine Aufmertfamteit gu theilen, wiederholt Berfuche gegen Die frangofischen Ruften gemacht, fo fonnten bennoch Diefe, größtentheils nur mit geringer Dacht unternommenen Ungriffe, ju feinen irgend bebeutenben Resultaten fuhren. Dies mar ber Rall mit einer Bombarbirung von Sabre und einem gleichzeitigen 25 u 24. Angriffe gegen Oftende, wo die ans Land gefetten Trup= 22. Dat pen, etwa 2000 Mann, unter bem General Coote, von ten mit Uebermacht berbeieilenden Frangofen gefangen ge= nommen wurden, nachdem jedoch die Englander ben nachs ften 3wed ihrer Landung, Die Bernichtung ber Schleufen, großentheils erreicht batten. Erft in ber zweiten Salfte bes Sahres begann ber Rampf gur Gee mit großerer Lebs

122 III. Periode. A. Gefdicte bes europ. Ctaatenfoftems.

haftigkeit, allein durchaus ungludlich fur die Franzosen. Richt nur gab die Schlacht bei Abufir ihrer Seemacht ben letten tobtlichen Stoß, sondern auch wiederholte Landbungeversuche in dem emporten Frland mistangen ganglich. Sorgfältig hatte bisher das Direktorium die Unruben auf dieser Infel zu unterhalten und zu vermehren und

fich mit den Sauptern der Anfrührer in Berbindung zu Aus. schen gesucht, als im Angust der General Hatry, mit einnem beträchtlichen Geschwader und Landungstruppen, nach der Ruste von Irland gesandt ward. Widrige Winde vershinderten jedoch das Geschwader, dieselbe zu erreichen, nur der General Humbert war mit etwa 1000 Mann in

23.Aug, ber Bay von Killala gelandet, wo etwa 7 bis 8000 auferuhrerische Frlander zu ihm stiese i, mit beren Hulfe er zwar anfangs über die königlichen Ernppen bei Castlebar einige Bortheile erfocht, allein schon wenige Tage darauf, da Lord Cornwallis, damahls Bizelonig von Frland, auf die erfie Nachricht von der geschehenen Landung, mit Berstärkungen herbeigeeilt war, die Irlander aber sich zum Theil wiederum zerstreuten und die Franzosen überhaupt bei dem Bolke keinesweges den erwarteten Beifall fanden,

8. Sept. bei Ballinaniuck bon ben Englandern geschlagen und gur Uebergabe gezwungen marb. Gin schwacher haufe Franzosen und ausgewanderter Irlander unter Anfahrung bes

16.Spt. General Ren, ber wenige Tage barauf bei ber Stadt und kleinem Insel Rutland gelandet, schiffte sich auf die Nachricht von der Gefangennehmung Humbert's, sogleich wies
berum ein. Nicht glucklicher war ein dritter Bersuch, inbem noch ehe man in Frankreich von der mistungenen Lanbung Humbert's Nachricht erhalten, ein neues Geschwa-

46. Spt. ber mit 3200 Mann Landtruppen unter ben Befehlen bee Generale harby, aus Breft nach der irlandischen Rufte unter Segel gegangen mar. Bevor es dieselbe erreichte, maib es bei ber kleinen Jusel Torp von bem Kommodore

12.Oft. Marren angegriffen und fammt ben Truppen bis auf zwei Fregatten genommen; auch der Stifter ber fogenannten

1798 irlandischen Union, Bolf Tone, gerieth bei biefer Geles genheit in die Bande ber Englander. Roch an bemfelben 13.Oft. Tage war ein viertes Gefchwader mit Landungstruppen unter bem General Cavary aus Rochefort ausgelaufen, meldes auch wirklich in ber Ban von Rillala erichien, ba 27. Det. aber nicht nur die Englander Die Rufte mit Uebermacht befett hielten, fondern auch bie Rachricht bon ber Unnas berung eines englischen Geschmabere einlief, ohne auch nur eine Landung zu versuchen, eiligst wiederum nach Rochefort unter Segel ging, wo es wenige. Tage barauf 7. Nov. wohlbehalten antam. Dagegen gelang ben Englandern um Diefelbe Beit eine wichtige Eroberung, indem ein aus Gibraltar ausgelaufenes englisches Gefchmaber, mit 4000 Mann Landtruppen unter bem General Stuart, ohe ne ben geringffen Biderftand auf Minorta landete und 7. Rov. fich fcon nach wenigen Tagen felbft des farten Forts, nachdem bie auf ber Insel befindlichen Schweißertruppen gu ben Englandern übergegangen wareis, durch Rapitulas 15.Ropt Ueberhaupt mard ber Rrieg von Spa= tion bemachtigte. nien gegen England mit wenig Thatigfeit und Gifer ges fuhrt, fei es, wie bas Direktorium behauptete, bag eine englifche Parthei am Sofe ju Madrid felbft die Daabres gein labmite, oder mas ungleich mahricbeinlicher, daß bie Stimmung bes Bolfs bem Rriege gegen England entges, gen mar. — Durch bie Rriegserklarung ber Pforte, wels der unmittelbar abnliche Erflarungen ber barbarifchen Raubstaaten folgten, ward die Bahl ber Feinde Frant. reiche jur Gee noch vermehrt. Dicht nur litt bie frangofifche Sandelsichiffarth alsbald durch Rapereien einen bochft empfindlichen Berluft, fonbern auch die vormable venegias nifden Besitzungen in Albanien, gleich wie die mehrsten ber griechisch evenezianischen Infein, gingen fcon jest an bie Zurten verlohren. Erftere hatte, fogleich nach erfolge ter Rriegeerklarung, Mly, Pafcha von Janina, größtens theils in Befig genommen, indef ber griechifche Patriarch ben Konftantinopel bie Bewohner ber Infeln bes agaifchen

1798 Meeres jum Aufftande gegen bie Frangofen aufrief. 2118 20. Spt. baber eine mit Bewilligung ber Pforte burch bie Darba: nellen gegangene ruffifche Flotte unter bem Abmiral Ufcha= 12. Det fom, mit emem turfifchen Gefchmaber vereinigt, bis 15. Cerigo erfchien, nahm fie nicht nur, burch eine gleichzeis Dov. tige Emporung ber Einwohner unterftatt, Diefe Infel, fondern auch Cefalonia, Bante, Can Mauro und ble fleineren Gilande, nebft bem größten Theile von Rorfu mit leichter Dube in Befit; Die frangofische Befatung auf Rorfu, Die fich in Die Reftung gurudgezogen, marb fcbon im Unfange bes nachften Sahres gleichfalls jur Uebers . Mar; gabe gezwungen und badurch bie Eroberung ber griechifch venegianischen Sufeln vollendet; Die Bertheidigung berfels ben und die innere Ginrichtung ihrer Regierung ward größtentheils den Ginwohnern felbft überlaffen, Die verei= nigte ruffisch sturtifche Stotte aber manbte fich barauf gur 14. Mpr. Unterfinbung bes Rardinals Ruffo gegen bie Rufte von 1799 Meanel.

Roch ebe die Roalition mit gesammter Macht auf bem Rampfplage ericbien, hatte ber Rrieg in Stalien auf eine fur die Frangofen überraschend gluckliche Beife wieder= um feinen Anfang genommen. Schon feit langerer Beit hatte bas Direftorium ben Sturg bes Ronigs von Reapel befchloffen; wiederholte Berfuche gu Berfchworungen und Revolutionen im Innern, insgeheim von den Krangofen an= gefacht und begunftigt, fonnten darüber feinen 3meifel ib= rig laffen; nur bobere politische Rudfichten hatten bieber Die frangofifche Regierung von offener Gewalt gurudgehal= Daber fuchte der Sof von Reapel, durch den Gin= fluß der Lady Samilton, ber Gattin bes englischen Ge= fandten, bes England ergebenen Minifters Acton und ben Saß ber Ronigin gegen alles frangofische, noch mehr in feinen Beforgniffen beftarft, fich frubzeitig gegen bas brobende Ungewitter in gehorige Berfaffung ju feten , jugleich aber alles, mas einen voreiligen Bruch mit Frankreich hatte berbeifuhren tonnen, ehe man noch ber Sulfe ber fremden

Machte gewiß fei, forgfaltig zu vermeiden; felbft ber General Acton war beshalb jum Schein von ben Gefchaften entfernt und der Marchese Di Gallo, berfelbe ber ben por= laufigen Frieden von Leoben vermittelt , jum Miniffer ber auswartigen Ungelegenheiten ernannt; ju gleicher Beit jedoch die neapolitanische Granze gegen die romische Republit bin ftart befest. 3mar fchien noch einmal bas gute Bernehmen mit dem Direktorium hergestellt gu fein, ba lebe teres Benevent , welches ber Ronig , gleich nach bem Gin= ruden ber Frangosen in Rom, eigenmachtig hatte besetzen laffen, so wie auch Ponte Corvo ihm gegen eine Gelbsum= April. me abtrat, bennoch aber ward berfelbe burch diesen anschei= nenden Beweis freundschaftlicher Gefinnungen teinesweges getauscht. Daber ward ichon wenige Wochen fpater, burch 29-Mai. ben neapolitanifchen Gefandten ju Bien, ben Bergog von Campochiaro, ein Bundnif mit Defterreich ju gemeinschaft= licher Bertheidigung gefchloffen, indem letteres fich anbeis fchig machte, beständig 60,000 Mann in Eprol und feis nen neuen italienischen Besitzungen marschfertig zu halten, wogegen Reapel 30,000 Mann in feinen, ben ofterreichiichen Grangen junachit liegenden Provingen zu verfammeln Allein mahrscheinlicher Beife ward bas Bor= handenfein Diefes Bertrages bem Direktorium verrathen; bagu die Aufnahme von Relfon's Flotte in ben figilifchen Safen, wo fie mit allen Bedurfniffen bereitwillig verforgt worden, die unverholene Freude des Sofes auf die Rach= richt von der Schlacht von Abufir und bei der Rudfehr der fiegreichen englischen Flotte. Schon im Julius hatte ber frangofifche Gefandte Garat Die Freilaffung aller megen politischer Meinungen, hauptfachlich megen bes Berbachts ber Theilnahme an ben fruheren Berichworungen Berhafteten, die Ueberlieferung des Safens von Meffina und die Ausschließung ber Englander aus allen Safen des Ronig= reichs verlangt; der König aber hatte zwar die beiden leg-ten Forderungen verweigert, die erstere jedoch zugestanden und eine Menge Misvergnügter hatten sich so alsbald durch

bas gange Land verbreitet. Aufs nene beklagte fich Ga= rat's Machfolger, ber Gefandte Lachoje, über die beleidl= gende Partheilichkeit , welche der Sof bei jeder Gelegenheit für die Englander beweife, vorzüglich aber über die Unter= frubung, melde Relfon's Rlotte ju Sprafus erhalten, über ben Minifter Acton, ber wieder an die Spige der Gaichafte getreten war und über die immer offenbarer berriebenen Der Ronig. bagegen, fatt auf Diefe Rriegsruftungen. Rlagen ju antworten, beschleunigte vielmehr Die Ruftun= gen, verordnete eine neue Mushebung von 40,000 Mann und fandte den Major Suganna nach Wien , um mit bem bfterreichischen Sofe ben gemeinschaftlichen Rriegeplan gu Die truglichen Borgtellungen mancher romis fchen Ausgewanderten bon der allgemeinen Unzufriedenheit Des romifchen Bolfes und wie baffelbe nur ben gungigen Augenblick erwarte, um fich aller Orten zugleich gegen Die Frangofen zu erheben , erhohten noch die Buberficht nud die Rampfluft bee Ronige. Bis auf 120,000 Mann war Die neapolitanifche Urmee vermehrt, allein es waren größten= theils junge bes Rrieges ungewohnte Truppen, vorzüglich aber fehlte es an tuchtigen Anführern und ber Sof erbat fich daher von dem Raifer den General Mad, welcher auch 19. Ept bald barauf ben Dberbefehl übernahm. Dit Diefer, auf ben erften Unblick teinesweges verachtlichen Macht und im Bertrauen auf auswartige Sulfe, weswegen aller Orten Unterhandlungen angeknupft und Bundniffe geschloffen wur ben, fchien man nicht ohne Grund auf einen gunftigen Er= folg hoffen zu burfen. Doch maren jeboch die Bertrage mit Rugland fowohl, als mit England nicht unterzeichnet, als ber Ronig , ba , wiewohl die Frangofen fich bis jest forgfaltig jeder offenbaren Teindsetigkeit enthalten , ihre Abiicht Dennoch feinesweges zweifelhaft mar, ben Rampf eröffnete; allerdings ein hochft bedenklicher Schritt, ba berfelbe mit Desterreich, welches vielmehr noch einige Monare lang Fraufreich mit Unterhandlungen binguhatten gedachte, bis es fich in gehörige Berfaffung gefest haben murde, burch-

aus nicht verabredet mar; allein fowohl die unverholenen Meugerungen bes Direktoriums und Die beutlichen Ruffungen ber Frangofen, indem Championnet, ber jum Dbergeneral der frangofifchen Urmee im Rirchenstaate ernannt war. bereits laut erflart hatte, er fei bestimmt, die Unabhan= 18.900. quateit und Gelbititandigfeit ber romifden Republif gegen jeden Reind zu vertheidigen, mahrend zugleich betrachtliche Berftarfungen von allen Geiten nach Rom herbeieilten, als auch vorzuglich die Worstellungen Relfon's, ber fich eben bamais zu Reapel befand und anderer Geschaftstrager und Alnhanger England's, welches ungufrieden mit Defferreich's Bogerungen , daffelbe burch irgend einen rafchen Schritt gu einer enticheidenden Erklarung nothigen wollte, Dies alles bewog ben Ronig , fich uber alle Bedenklichkeiten hinmeggu= fegen und alsbald ben offenen Kampf gegen Frankreich gu Nachdem er in einem Manifeste feine Abacht erklart, die frubere Ordnung der Dinge in Rom wiederhers austellen und daffelbe feinem rechtmaffigen Beren wiedergus geben, zugleich aber auch die Frangofen aufgefordert hatte, ben Rirchenstaat zu verlaffen und fich feiner burch die Gorge fur die Gicherheit feines Reiche gebotenen Maabregel gu miberfeben, wenn fie andere einen Angriff von feiner Geite vermeiden wollten, begab er fich feibit nach Can Germa= no, bem Sauptfammelplate feines Beeres, bas noch an bemfelben Tage in brei Rolonnen, zusammen 60,000 22-9805. Mann fart, unter bem Dberbefchle des Generals Mad gegen die romifche Grange aufbrach. \*) 2Bahrend ber rechte Rlugel . unter bem Ritter Micherour, Durch Abruggo gegen bie Mark Uncona vordrang, rudte ber Graf Roger Damas mit bem linten burch Terracina, bas Mitteltreffen, unter Dad's unmittelbarer Anfibrung, über Frofinone por. - Den Plan des Reloguges batte Mad entworfen, al=

Memoires pour servir à l'histoire des dernières revolutions de Naples; requeillis par B. N. témoin oculaire, à Paris, 1805. 8.

lein er kannte so wenig die Armee als diese ihn, nicht die Trenlosigkeit der Beschlähaber und die schlechte Beschaffensbeit der Truppen. Championnet, jest noch kaum 16,000 Mann stark, wagte es nicht, einer so überlegenen Macht die Spige zu bieten, sondern brach selbst, mit Zurücklass

24. Nov. sung einer Besatzung in der Engelsburg, von Rom auf und zog seine beiden Flügel, den einen nach Ancona, den ans dern nach Civita Castellana zurud, um in dieser Stellung die Verstärkungen zu erwarten, die Joubert aus Pienront ihm zusühren sollte. Ohne Verlust führte er seinen Rud-

26.Ron. jug aus; die Reapolitaner, die feinen Rachtrab anzugreis fen versuchten, murden in verschiedenen Gefechten geschla=

29. Nov. gen. Drei Tage spater hielt der König von Neapel, unter dem lauten Jubel des Bolks, seinen Einzug in Rom;
die mehrsten Republikaner hatten schon früher mit den Franzosen die Stadt verlassen, andere sich in die Engelsburg
zurückgezogen. Zugleich brachen an mehreren Orten Bolksaufstände gegen die Franzosen aus, bis Macerata, Civita
Becchia und an die Granze von Toskana rücken die Neapolitaner beinah ohne allen Widerstand vor. Wo sie aber
imit den Franzosen zusammenstießen, wurden sie trot ihrer

27. 30. Uebermacht fast jedesmal geschlagen; so bei Terni, Formo 4. De. und Civita Castellana; bei Calvi ergab sich sogar eine Kos

9. Det loune von 5000 Mann ohne Gefecht an die Franzosen. Bald zogen daher, als die Franzosen nicht ferner freiwillig zurückwichen, die Neapolitaner von allen Seiten wieder auf Rom zurück; wiewohl der Feldzug kaum begonnen, war dennoch die Armee schon muthlos und zum Theil in einem Zustande völliger Austösung. Der König, von seinen Rathgebern sich für verrathen haltend, da Desterreich ganz gegen seine Erwartung durchaus ruhig blieb, verließ eiligst

15.Dei. Rom und noch an deinselben Tage ward die Stadt wieder= um von den Franzosen besetzt. Rur der Theil der neapo= litanischen Armee, welchen der Graf Roger Damas anführte, obgleich von der Hauptarmee abgeschnitten, schlug sich tapfer und zog unter wiederholten Gesechten mit dem

General Kellermannn, nach Civita Becchia und von ba nach Orbitello zurud, wo er fich einschiffte. Ueber 12,000 Gefangene hatte bas neapolitanische Heer in ben verschiedenen Gesechten mit ben ungleich schwacheren Franzosen einz gebüßt.

So wie die Nachricht von ben erffen Reindseligkeiten bes Ronias von Neavel nach Paris gefommen mar, hatte bas Direktorium fomohl ibm, als auch bem Ronige bon Sardinien ben Rrieg erflart; begierig mar die fcon langft 6. Des. gesuchte Gelegenheit ergriffen, auch letteren, ber ichon fo aut als ganglich entwaffnet, bieber taum noch einen Schatten von Selbiffiandigfeit behauptet; endlich ganglich gu fturgen. Der Bormand mar, bag ein verratherischer Briefmechfel bes Sofes von Turin mit bem von Reavel und ben übrigen Berbundeten entdedt worden, eine plumpe Luge. Bu gleicher Beit hatte ber frangoffe Die niemanden tauschte. iche Gefandte zu Turin, Eymar, feiner Unweifung gemag. auf jede Beife mit bem Ronige von Cardinien Bant angufangen, auf die erfte Rachricht von dem bevorfiebenden Musbruche bes Rrieges mir Reapel, Das vertragemäßige Rontingent binuen einer unverhaltnigmäßig turgen Frift ge= forbert , Die Rriegsertlarung bes Direktoriums machte jeboch biefen argliftigen Runftgriff unnut. Roch ehe aber Diefelbe erfolgte, mar Joubert, ber in Dberitalien befeh= ligte , bereits auf mehreren Dunften in Piemont eingerudt, 3. Detund nachdem er fich verschiedener fefter Plate burch Lift be= machtigt, bis vor die Thore von Turin gedrungen. ungludliche Ronig, zugleich von außen und in feinet Sauptftadt felbft von den Frangofen bedroht, burch bie Rante der frangofifd, gefinnten Parthei unter feinen eigenen Unterthanen noch mehr in Schreden gefett, wiewohl er anfange Bertheidigungemaafregeln zu ergreifen befchloffen, fah fich fo bald auf jede Bedingung mit ben grangofen an Muf feine Erflarung . baf er unterhandeln gezwungen. Diemont ihnen einzuraumen bereit fei, mußte er eine, von bem Generaladiutanten Claufel entworfene Urfunde untere 9. Dei.

Caalfeld's Allg. Gefc. b. neueft. Beit, 2. 8bs. 2, Abth.

zeichnen . burch welche er auf die Ausübung feiner Gemalt in Diemont Bergicht leiftete und feinen bisberigen Unterthanen gebot, ber vorlaufigen Regierung, welche Die gran= gofen anordnen murden, in allen Studen gu gehorchen; gludlich, bag es ihm erlaubt mard, famint feiner Ramis 10.Det. lie Turin zu verlaffen und fich über Parma nach Livorno 11. Beb. zu begeben, bon mo er im Anfange bes nachften Sabres nach Gardinien überschiffte. Raum auf ber Rhebe von Cagliari angelangt, protestirte er jedoch feierlich gegen Die Gewalt, Die er erlitten und erflarte, bag alles, mogu er gezwungen feine Ginwilligung gegeben, nur in ber Abficht, feinen Unterthanen Die Drangfale ju erfparen, benen fie ein unnuger Biderftand ausgesett baben murde. fur ben Mugenblick von ihm jugeftanden fei. Michte beito weniger ward Diemont von jest an von den Frangofen wie eine eroberte Proving behandelt, Die gefammte noch aus etwa 18,000 Mann bestebende farbinifche Armee, worunter funf Schweißerregimenter, ward jugleich von grante

reich übernommen. Durch die Befitnahme von Diemont hinlanglich in feinem Ruden gefichert und durch neue Truppen verftarft, befcbloß indeffen Championnet gegen Reapel felbit vorzudrin= gen, mahrend eine andere frangofische Rolonne unter bem 31. Det. General Gerrurier gegen Tostana jog , mo eine neapolita= nifche Abtheilung auf englischen Schiffen ju Livorno gelanbet war und daffelbe vorlaufig befest hatte, ohne fich jedoch gegen bas bafelbit befindliche frangofifche Gigenthum irgend Reindseligkeiten zu erlauben. 2115 aber nach bem ploplichen Wechfel Des Rriegsglud's Gerrurier fich Diftoja naberte. 1799 bermochte endlich ber Großherzog durch die bringenoften Bor-3. Jan. fellungen ben neapolitanischen General Rafelli, Livorno gu raumen, worauf es bem tostanifden Minister Manfredini gelang . Gerrurier gegen Bezahlung von zwei Millionen Libres jum Rudzuge ju bewegen. Dagegen wandte fich berfelbe von Piftoja-gegen Lucca, welches fich bisher nur burch Aufopferung beträchtlicher Summen por einer abnlichen Um=

1799 malgung bewahrt, als bereits bie mehrften Staaten Stalien's erfahren; ichon fruher hatte er ertlart, bag er Lucca nur 28. Det aus militarifchen Rudfichten befegen werbe. Dhne QBiberfand nahm er von ber Stadt Befig, eine Brandfchatung 4. Jan. bon givei Millionen Livres und betrachtliche Lieferungen von Armeebedurfniffen jeder Urt wurden bereitwillig jugeftanden, nichts besto weniger aber ward schon wenige Tage barauf 15.3an. Die bestehende Regierung auf feinen Befehl abgebankt, ber Abel abgeschafft; Die Couveranetat Des Bolts proflamirt und eine vorläufige Regierung angeordnet und ber fo umge= mandelten Republit eine einstweitige Berfaffung mit einem, 4. gebr. gleichfalls aus funf Mitgliedern bestehenden Direktorium. einem Rathe ber Alten und einem Rathe ber Jungeren geges War aber gleich diese Revolution durchaus ohne alles Blutvergießen vollbracht, fo mar barüber bennoch bas Bolt. nicht weniger migbergnugt, das Beifpiel der übrigen revovon den glangenden Berfprechungen der Frangofen gu halten fen. - In fluchtiger Gile mar ber Ronig von Reapel von Rom nach Caferta gurud gefehrt, in der nachften Nacht fam 23. Det. er wieder in feiner Sauptstadt an, verwirrt und niederge= ichlagen und beforgt uber Die Stimmung Des Bolts, meldes fich allen Ausschweifungen zu überlaffen bereit schien. Der Saf vorzüglich ber untern Bolfeflaffen gegen die Frangofen , wuche in gleichem Maage, ale die Gefahr mit jeder Stunde gunahm , bald fehrte fich die Buth des Bolfe ges gen fammitliche Fremde überhaupt. Da aber bon Defter= reich, welches über bas voreilige Losbrechen bes Ronigs unverholen fein Diebergnugen zu erfennen gegeben, feine Schleunige Bulfe gu erwarten mar, Dad bei ber unter ber Urmee überhand nehmenden Berruttung, baß er nicht ferner fur die Gicherheit bes Ronigs einziehen tonne, ward berfelbe gegen feinen Willen, indem er ans fangs fich nach Calabrien batte gurudziehen und bort an Die Spige ber Truppen und bes Bolfs ftellen wollen , burch Die Bornellungen der Soffente und des englischen Gefande

ten, bewogen, sammt seiner Familie und seinen Schatzen, fich in ber Racht an Bord von Relson's Schiffe zu bege=

- 31.Det ben. Ginige Tage fpater, ba widrige Winde ihn auf ber Mhede gurudgehalten, ging er, ohne daß die Bitten ber Abgeordneten ber Stadt ihn zu einer Aenderung feines Ents
- 2. Jan. schlusses bewegen konnten, nach Sizilien unter Segel; mit ihm zugleich ward der größte Theil der neapolitauischen Seemacht von Relson nach Sizilien übergeschirt. Noch vor seiner Abreise hatte der Konig den Prinzen von Pigznatelli Strongoli, der wegen seines heuchlerischen Wesens bei dem Abel wenig geachtet, wegen seiner Habsucht und Grausanteit bei dem Bolke verhaßt war, zum Vizekonige von Neapel ernannt. Zu Capua hatte indessen Mach die Trümmer des Heeres zu sammeln gesucht; gegen ihn zogen auf verschiedenen Wegen unter wiederholt glücklichen Gesechten die französischen Kolonnen unter Championnet
- 1. Jan. heran. Bergeblich suchte Mad einen Waffenstillstand zu erhalten, Championnet, von der Zerrüttung der neapolitas nischen Armee, der Zwietracht unter ihren Anführern und der Berwirrung in der hauptstadt vollkommen unterrichtet, verweigerte denselben nicht nur, sondern bemächtigte sich auch beinahe ohne Widerstand der Festungen Gaeta und Pescara und erschien dann mit etwa 14,000 Mann

4. Jan bor Capua, zwischen welcher Stadt und Caferta Dad, an Bahl der Truppen ben Frangosen noch immer bei weistem überlegen, seine Stellung genommen hatte. Wiewohl

6. bie 8. aber die ersten Angriffe Championners auf dieselbe nicht Mai. ohne beträchtlichen Berlust von seiner Seite zurückgeschlagen wurden, überzeugte sich bennoch Mack bald von der Unthunlichkeit einer langeren Bertheidigung. Das Missvergnügen des Bolks in der Hauptstadt über die Abreise des Königs wuchs mit jeder Stunde und sorgfältig ward diese Stimmung von einer zahlreichen revolutionären Parthei, vorzüglich unter dem Abel, der unzufrieden über die Königin und den englischen Einsluß, insgeheim die Sache der Kranzosen begünstigte, unterhalten. Auch unter den

Truppen zeigten fich bato Spuren von Meuterei, vornems lich aber Treufofigfeit unter ben Befehlehabern; ber Pring Moliterno, einer ber geachteteffen Generale, fant felbft an ber Spite einer großen Berfcmorung, beren 3med fein anderer mar, ale Dack und Dignatelli zu ermorben, um Dann auf eigene Sand eine möglichft bortheilhafte Uebers eintunft mit den Frangofen gu treffen. Es mar ben Bers fcworenen ein leichtes, ben Berbacht ber Menge gleichs falls gegen Dact zu erregen, ibm allein gab man bie erlittenen Unfalle Schuld und bag er bie Cache bes Ros nigs verrathen. In Diefer Berlegenheit hielt es Dad, fleinmuthig wie er mar, fur bas befte, auf jebe Bedins gung mit den Rrangofen einen Baffenfillftand gu fchliegen. Birflich fam berfelbe gu Calpi gu Stande; um fo leichter 10. Jan. nahm jest Championnet bas Anerbieten an, ba auch feine Lage, bei ben in mehreren Theilen bes Ronigreichs bereits ausbrechenben Empornngen, bei ber allgemein fichtbaren Gahrung, welche bie furchtbarften Musbruche brobte, nichts weniger ale gefahrlos mar. Bermoge ber gefcbloffenen Uebereintunft marb Capua icon am nachften Tage ben 11.3an. Rrangofen überliefert und benfelben eine ausgebehnte Stellung eingeraumt; bie Bafen von Reapel fombl als von Sigilien follten zugleich fur neutral erklart, jeboch bie Blagge aller mit Franfreich im Rriege begriffenen Dachte bavon ausgeschloffen und enblich ben Krangofen binnen funfzelm Tagen Die Summe von geben Millionen Livres bezahlt werden. Muf ben Rall, bag eine ber beiben Re= gierungen bie Beftatigung bes Baffenftillftanbes verweigern murbe, mard eine breitägige Rundigungefrift beffelben fefts . gefett. Allein was man leicht hatte vorausfeben tonnen, geschab, nicht nur brach ju Reapel felbft, auf Die erfte Nachricht von ber geschloffenen Hebereinfunft ein furchtbas rer Aufruhr aus, fondern auch bie Meuterei unter ber Urmee nahm einen fo brobenben Rarafter an, bag Mack fein anberes Mittel fab, um ben Dolchen ber Menchels morber zu entgeben, als ben Oberbefcht nieberzulegen und 12. Jan-

nachdem er von Championnet die erbetene Erlaubnig erbalten, burch bie frangofische Doftenlinie ungehindert nach Deutschland gurudtehren ju durfen, mit einigen andern offerreichischen Offizieren, Die ihm nach Reapel gefolgt mas ren, fich in bas fejubliche Lager ju begeben. Ungehindert fette er feine Reife bis nach Bologna fort, bort aber marb er auf Befehl bes Direktoriums verhaftet und als Staates gefangener nach Frankreich geführt. Raum mar bie Rache richt von bem abgeschloffenen Waffenftillftanbe nach Deas pel gefommen, als bas Bolt, vorzüglich bie Laggaronis,

14. Jan. von den Jatobinern noch mehr angehett, ju ben Baffen griffen; Berrath mard bas allgemeine Schrei, alles rufrete fich bem Reinde entgegengugiehen; mehrere einzelne grans gofen und andere Fremde murden ermorbet. Dhue Dube ward bie fcmache Befatung von der Menge entwaffnet, jede Dbrigfeit und jede Dronung borte auf, an ihre Stelle

\$5.3an. trat wilde Gejetlofigfeit. Schon am nachften Tage murs ben die Forte, welche Deapel beherrichen, von bem Bolte in Befit genommen und auf den argliftigen Rath der Jatobiner, die badurch ihre gabfreichen verhafteten Freunde an befreien wunschten, Die Gefangniffe geoffnet und nicht nur die gefangenen Jakobiner, fondern auch beinah 6000 Berbrecher aller Urt in Kreiheit gefett. Der Bigetonig ertannte Die Unmöglichkeit, unter folden Umftanben fich bem Ginruden ber Frangofen, Die, nachdem fie ben Bafs fenftillftand fur gebrochen ertlart, fcon in vollem Dariche gegen die Sauptftadt begriffen maren, ju widerfeten und ließ baber, einer fruber vom Sofe erhaltenen Beifung gemaß, Die noch im Safen befindlichen Rriegeschiffe, mels che in ber Gile nicht hatten entfernt werden fonnen, in ber Racht verbrennen, erhohte aber baburch noch bie Buth ber Menge, Die ihn jest gleichfalls laut einen Berrather fchalt. Schon zwei Tage lang hatten alle Greuel ber Ge= Tage Die Abgeordneten ber Burgerichaft fich in ber Rirche

16.3an. fetlofigfeit in ber Stadt gewuthet, ale endlich am britten bes beiligen Laurentius versammelten, um uber bie Mittel

gu berathichlagen, bem brobenben Berberben gu entgeben. Rachdem fie fich zu Stellvertretern des gefammten neapos litanischen Bolfs erflart, marb ber Pring Moliterno, befa fen Berratherei noch nicht befannt geworben, megen feiner Tapferfeit und weil man ibn von Mad ungerechter Beife beleidigt glaubte, ber Liebling bes Bolte, jum oberfien Unführer gewählt, Dignatelli aber benachrichtigt, bag bas Bolt von jest an von niemaudem Befehle annehmen mers be, ale bem es felbit bagu bie Bollmacht gegeben. Dens noch fchien bie Gegenwart Pignatelli's, ben Berfchwores nen, die bisher nur bie Daffe als ihr blindes Bertzeug. gebraucht, ein Sindernig bei ber Musfuhrung ihres Plasnes, ben Thron ju fiurgen und eine republitanifche Resgierungsform an beffen Stelle zu feten; als aber bie Buth ber Menge mit jeber Stunde muche, wich auch er endlich bem Ungewitter und schiffte fich in ber Racht mit weni= 16. bis gen Bertrauten nach Gigilien ein.

17. Jan.

Babrend bies ju Deapel felbft vorfiel, rudten bie Rrangofen, die ben Ungriff eines betrachtlichen Saufens Lazzaronis zuruckgeschlagen, in Bewaltmarichen beran, 19.3an. fon hatte Championnet ju Caferta fein Beerlager genom: men, fein Bortrab aber bis auf zwei Deilen fich ber Stadt genabert und alle Unftalten ju einem Sturme getroffen. Daber begab fich Moliterno, nachbem es ihm nur mubs fam gelungen mar, burch fein Unfehn bie Rube und Drb= nung in ber Stadt einigermaagen wiederherzustellen, mit. unbebingten Bollmachten ber Abgeordneten ber Bargerichaft verfeben, ju Championnet, um mit ihm im Ramen besneapolitanifchen Bolfs zu unterhandeln. Allein Diefer, burch feine Spione von ber graftichen Bermirrung, Die gu Deas. pel berrichte, bereits binreichend unterrichtet, weigerte fich, Die vorgelegten Bollmachten anzuerkennen und fich in irgend eine Unterhandlung einzulaffen. Indeffen mar auch au Reapel ploglich ber Argwohn ber Menge gegen Molis. terno erwacht, laut ward er, weiler fich in bas frangofifche Deerlager begeben, ber Berratherei beschuldigt und

aufs neue griff ber Pobel aller Orten zu ben Waffen, entsetzte sammtliche abliche Befehlshaber ihrer Posten, erzunnnte an ihrer Stelle andere aus seiner Mitte und bald bot die ganze Stadt ein gräßliches Bild der blutigsten Gessetzlosigkeit dar. Mehrere der geachtetesten Manner wurs den auf die grausamste Beise als Jakobiner ermordet, kein Geschlecht, kein Alter und kein Stand schützen gegen die kanntlatische Buth. Dennoch gelang es Moliterun ihrer nachsten Racht nach seiner Rückkehr, sich mit einigen

19. Jan- hundert entschlossenen Patrioten bes Forts von St. Elmo zu bemächtigen und bie baffelbe besetzt haltenden Lazzaros nis größtentheils niederzumachen; zugleich nahten die Frans zosen der Stadt, schon war eine ihrer Rolonne in das außerste Quartier del Soraglio eingeruckt. Allein die Lazs

20. Jan zaronis, nicht muthlos gemacht burch ben Berlust bes Forts, welches die Stadt beherrscht, trieben am nachsten Morgen die bereits eingedrungenen Franzosen nach blutis gem Rampse wieder aus der Stadt hinans, dann aber kehrte sich ihre Buth mit verdoppelter Heftigkeit gegen alle diejenigen, welche sie in Berdacht des Einverständnisses mit dem Feinde hatten, die ganze Stadt ward mit Mord und Plunderung erfullt. Aus neue griffen die Frans

21. Jan. zosen am folgenden Tage mit gesammter Macht die Stadt auf drei Punkten zugleich sturmend an, während die mit Moliterno in das Kastell. St. Elmo gestüchteten Patriosten, durch Mangel an Lebensmitteln bedrängt und nur in dem Siege der Franzosen die eigene Rettung erblickend, durch heftige Ausfälle die Angriffe derselben unterstützten. Nichts desto weniger warf der Pobel den doppelten Feind mit vieler Entichlossenheit zurück und es kostete die Franz

22. 23. zosen noch einen zweitägigen blutigen Kampf, bis es ihgan. nen endlich gelang, sich der ganzen Stadt zu bemeistern.
Durch die blutigen, ununterbrochenen Gesechte geschwächt,
zum Theil von ihren Anführern selbst verlassen und verz rathen, verlohren endlich die Lazzaronis den Muth und legten die Wassen nieder, über 10,000 von ihnen waren

1799 in bem breitägigen Rampfe gefallen. Dit bem Ginauge ber Frangofen fehrten auch einigermaagen Rube und Drbs 23.3an. Championnet, nachdem er feiner Urmee, nung zurud. bie bisher die romifche geheiffen, feierlich ben Ramen ber Urmee von Reapel beigelegt und eine Brandichatung von funf Millionen neapolitanifcher Dutaten als Lostaufungs: fumme von ber anfangs beichloffenen Plunderung erhoben, erflarte zwei Tage barauf, Deapel gu einer parthenopais'25. Jan. fchen Republit, behielt aber nichts befto meniger alle Ge= walt allein und ernannte ausschlieflich fammtliche Dits glieber ber neuen Regierung; alle biejenigen, beren mabe' ren Patriotismus er furchtete, wurden jugleich forgfaltig Wiewohl er aber mit geringer Dacht Svibe geffellt. -Reapel erobert und bort fetbft eine neue Republit gegruns bet, mar bennoch bas Direttorium fomohl mit ihm, als mit bem General Joubert, ber bie Berjagung bes Ronigs von Garbinien ausgeführt, feinesweges gufrieben. Rleins liche Gifersucht auf bie Generale, Dic, wiewohl fie bei bies fer Belegenheit gang im Beifte ber frangofischen Regierung gehandelt, bon bem Buchftaben ber ihnen gegebenen Bors fdriften in einigen Duntten abgewichen maren, mar ba= bon die hauptfachlichfte Urfache, als Bormand bienten bie Erichlaffung ber Rriegezucht und bie Erpreffungen, welche bei ben italianifchen Urmeen burch ftrafliche Begunftigung von Seiten ber Relbherrn immer mehr um fich gegriffen hatten; es war flar, bag bas Direftorium allein burch feine Bevollmachtigte bergleichen Raubereien uben wollte, ohne ber Armee einen Theil ber Beute ju gonnen. wurden baher Championnet, ber fich außerdem bem Bes 7. Febr. vollmachtigten bes Direktoriums ganpoult bei mehreren Ges legenheiten thatlich wiberfett, fo wie auch Soubert, abgefest und balb barauf felbft verhaftet, ber General Dacs bonald aber wieberum jum Rachfolger bes erfteren ers nannt. - Bon allen Staaten auf bem feften Lande pon Italien war allein noch Tobtang ubrig, nur bies allein

138 III. Periode. A. Befdicte bes europ. Staatenfpftems.

1799

mar noch nicht revoluzionirt; mar es aber gleich guerft. von ber anfänglichen Roalition abgetreten, batte es gleich von allen querft die frangofifche Republit anertannt, feit ber Beit auf jebe Beife mit berfelben in freundschaftlichen Berhaltniffen zu bleiben gesucht und geduldig miederholte Beleidigungen und Redereien ertragen, fo entging es jest bennoch bem allgemeinen Schicksale nicht. Mis ber Rrieg gegen Defterreich beschloffen worden, marb berfelbe gu gleis

12, Mi, cher Beit auch an Tostana unter bem Bormande erflart, baf ber Großherzog neapolitanifche Truppen in fein Land aufgenommen, ben Englandern feine Safen nicht verschlofe fen und inegeheim Ruftungen unternommen habe, worauf berfelbe, gum Wiverstande ju schwach, sich ju Livorno mit feiner gamilie einschiffte, Tostana aber alebald von frangofischen Truppen befett mart. Gang Italien bis an bie Gifch gehorchte fo ben grangofen!

1798 . Im Innern von Frankreich maren indeffen die Berhaltniffe immer ichwieriger und verwidelter geworden. mehr mit jedem Tage bas allgemeine Difverguigen über bas Direktorium flieg, je fchneller baffelbe immer mehr in ben Augen ber Ration an Achtung verlor, um fo befriger und mit taglid machfender Rubnheit befampften fich aufe neue Die perfchiedenen Partheien, und die Rraft bes Staats ward in gleis dem Berhaltniß gefchwacht und gerruttet, in welchem Die Uns ordnung in ber Bermaltung flieg. Mit immer ichneileren Schritten ging die Berfaffung unverfennbar ihrer ganglichen Auftofung entgegen, vergeblich fuchte bas Direftorium, bas fie felbft wiederholt auf bas groblichfie verlet, fobald fie feinem besonderen Bortheile entgegen mar, fie gugleich als Schutwehr gegen die Angriffe feiner Teinde gu benuten; nur mit Muhe hatte es bis gu Ende bes Jahres 1798 feis nen Ginfluß in ben beiden gefengebenden Rathen begauptet. Nachdem es burch eigenmachtige Bernichtung ber mehrften Bablen fich fur ben Augenblid ber Stimmenmehrheit in ben Rathen aufs neue versichert, mar an die Stelle von Arançois de Meufchateau, ben bas Lood jum Mustritte aus

1798 bem Direktorium getroffen , und ber überhaupt nur eine . wenig bedeutende Rolle gespielt, ber bamahlige frangoniche Gefandte zu Raftadt, Treilhard, wiederum jum Direttor 15.mai. gemablt, modurch zwar nicht Ginigfeit, boch menigiens Einheit in dem Direktorium erhalten mard, indem Treils hard, fcon feit langerer Beit in die politifchen Grundiage eingeweiht, Diefen burchaus anhing, wogegen, fobald nicht Die gemeinschaftliche Gelbsterhaltung ben Direktoren Gins tracht gebot, Treilhard nebit Merlin von Douap die eine. fo wie Barras und Rembel die andere Parthei bilbeten amis fchen benen Lareveillere Lepeaux ungewiß fchmankte und fich balb auf die eine , balb auf die andere Seite neigte. betrafen Dieje 3miftigfeiten größtentheils nur bas Drivatin= tereffe ber einzelnen Direktoren und minder wichtige Berhaltniffe; in den allgemeinen Grundfagen, fowohl was die Bere waltung des Junern, als die auswartigen Ungelegenheiten betraf, maren fie burchaus einverstanden. Go murben nach wie por nicht nur die von Kranfreich neu gebildeten Republis fen bespotisch beherrscht und nur als Werfzeuge ber politis fchen Zwede und bes besonderen Intereffes von Kranfreich behandelt, wiewohl fie fehr deutlich ihre Ungufriedenheit hieruber und ihr fteigendes Difvergnugen an ben Tag ge= legt, fondern auch auf Die Stimmung und Die Bunfche Der Ration felbit, mart burchaus gar feine Ructficht genommen, wie fich in ber noch immer fortgefetten Berfolgung ber drift= lichen Religion , insbefondere bes fatholifden Gottesbien= ftes, hauptfachlich burch die Schuld von Lareveillere Lepeaur , beutlich zeigte. Auf die Zeitungen und Tagblatter maßte fich bas Direktorium nach wie vor einen berrifchen Einfluß an und es gelang ibm , felbft noch in ber zweiten Salfte bes Sahres 1798 ein Gefet durchzuseten, das Die= 26. Hug. fen Ginfluß, bis auf die binnen Jahresfrift zu verfügende Abfaffung eines Gefetes über die Diebrauche der Preffreis beit, aufs neue verlangerte. Um diefelbe Beit mard bas Ronffriptionsgefet erlaffen , beffen vornehmfter Urheber ber 5. Grt. General Jourdan mar , und welches ber Regierung gleiche

falls eine nene fraftige Stute, fowohl gegen die außeren als Die inneren Reinde gemahren zu muffen ichien, indem burch baffelbe alle Frangofen von einem gemiffen Alter bem Rricasbienfie unterworfen murben. 3mar mard noch jent ber Grundfat beibehalten, jeder Frangofe fei Goldat und verpflichtet, bas Baterland gu vertheidigen, diefe allgemeis ne Berpflichtung aber nur auf ben gall, bag bas Bater= land in Gefahr erflart merden murde, befchrantt, bagegen follte regelmäßig die Armee burch freiwillige Werbung und Ronferipton ergangt werden. Lettere follte die gefammte junge Mannichaft vom vollendeten zwanzigften bis zum pollendeten funf und zwanzigften Jahre begreifen, indem Die gesetgebenden Rathe jedes Jahr die Bahl berer bestimmen murden, welche jum thatigen Dienfte aufgerufen mer-Die gesammte tonftriptionepflichtige Mann: Schaft marb zugleich in funf Rlaffen getheilt, beren jebe Die in einem und bemfelben Sahre geborenen Ronftribirten begriff, welche nach einander, von dem jungften zu ben alteren fortichreitend, jum Dienfte aufgefordert werden Rur allein die Bewohner der neu erworbenen Lanbe auf bem linken Rheinufer wurden fur jest noch bon ber Ronffriptionepflichtigfeit ausgenommen, wiewohl ihnen gefattet ward, freiwillig unter die gahnen der Republit gu Das Bolt im allgemeinen zeigte bei allem biefen eine dumpfe Gleichgultigfeit, nur wegen des Ronffriptis onegefetes entitanden fchon gegen das Ende des Jahres. ale ber immer naber ructende Ausbruch des Rrieges, eine. neue farte Auchebung nothwendig machte, und das Di-22. Ept. reftorium nicht weniger ale 200,000 Mann bon ben gefetgebenden Rathen verlangte, fo wie auch megen der überstriebenen Strenge, mit der noch immer die Feier des Conntage verhindert ward, in verschiedenen Departemente innere Unruhen. - Bewaffnete Banden bilbeten fich und wenn gleich die Bewegungen an ben mehrften Otten gleich an= fangs burch firenge Maasregeln erftidt wurden, fo verur=

fachten fie bennoch nicht nur vielfache Bermuffungen , fon=

bern vergrößerten auch zugleich den Geldmangel und das Mistrauen, störten die Gewerbsthätigkeir und damit den Geldmalauf und trugen überhaupt nicht wenig zur Bermeherung des allgemein herrschenden Misvergnügens bei. In Belgien aber brach bei Gelegenheit der Bekanntmachung des Konskriptionsgesetzes eine weitaussehende, formliche Empfrung ans, und wiewohl das Direktorium, durch die Erfahrung des Krieges in der Bendee belehrt, gleich ansfangs eine beträchtliche Macht gegen die Widerspeusigen sandte, diese auch zu verschiedenen Malen blutige Niederslagen erlitten, konnten sie dennoch nicht gänzlich unterworssen werden, zumal da sie auch von England aus unterstützt wurden und noch im Ansange des Jahres 1799 was ren einzelne Hausen von mehreren tausenden beisammen, die erst allmählig überwältigt wurden.

Bon den als Opfer ber Revolution bes 18ten Rruftis bor nach Cayenne Berbannten, hatten mehrere bedeutenbe Manner Mittel gefunden, fich burch bie glucht ju retten; fo famen um diefe Beit Dichegru, Mubry, Delarun und 26. Get. Ramel, bald barauf auch Barthelenny und Billot glucklich gu London an. Das Direktorium bagegen erklarte 6. Ditr. nicht nur die Geflüchteten fur Ausgewanderte und ließ ihre Guter in Befchlag nehmen, fondern vermochte felbft bie Rathe, ein Gefen zu erlaffen, jufolge beffen bie Buter 3. Dru. aller berer, Die fich ber am toten Fruftidor gegen fie ers tannten Berbannung nicht unterworfen, ober fich berfeiben burch bie Blucht entzogen, verfallen fein follten, veran= berte jedoch auch jugleich ben Berbannungsort, inbent es benjenigen, Die noch nicht nach Cavenne übergeführt mors ben maren, einstweilen die Infel Dleron jum Aufenthalte anwies und auch ben übrigen Soffnung machte, bas tobt= liche Cavenne mit Dieron ju vertauschen. Bu gleicher Beit' flieg im Innern bes Direktoriums mit febem Tage bie Uneinigkeit und die Zwietracht und nur theils Lareveillore Lepeaur's Schwanfen gwifchen ben beiben Partheien, theils und vorzüglich die Beforgnif, burch einen neuen gewalts

famen Ausbruch, fich alle gleichmäßig zu verberben, bielt Die erhitterten Gemuther von einem zweiten 18ten Fruftis bor gurud. Go wie ber Bieberausbruch eines allgemeis nen Rrieges jum großen Diebergnugen ber Ration immer wahrscheinlicher mard, flieg and in gleichem Berhaltniffe, burch bie unertragliche Raubsucht ber Regierung und ib= rer Beamten, durch die grangentofen Betrugereien und Uns terfchleife in allen Zweigen ber Berwaltung, gangliche Bernichtung bes Rrebits, ber nothwendigen Folge jener emporenden Billfubr, mit der die Regierung gu wies berholten Malen ihre feierlichften Berpflichtungen verlett, Die Ringnaperlegenheit bes Staats auf Den bochiten Grab, bis fie endlich ben Sturg bes Direftoriums berbeiführte. Diefe Rinangnoth mar es hauptfachtich, welche auch ben Musbruch bes Rrieges gegen Defterreich noch eine Beit= lang verzogerte; ichon jest mard bas taglich fteigende Des

3. Oftr. figit auf hundert und vierzehn Millionen Frants berechnet. Endlich ba fich bas Direktorium burchaus nicht mehr gu belfen mußte, brachte es felbft wiederum eine Salgfieuer in Borfchlag, wiewohl es hauptfachlich Diefe Steuer gemefen, Die unter ber pormabligen foniglichen Regierung bas Bolt emport und wenn gleich Diefelbe gegenwartig ale ferdings in ungleich milberen Formen ericbien, fo mußte fie nichts befto weniger, ba fie vorzuglich auf bie niebes ten Boltoflaffen brudte, allgemeine Ungufriedenheit erres Bwar ward biefelbe nach heftigem Widerfpruche,

1799

1799

Rebrugt endlich im Rathe ber Kunfhundert burch eine unbedeutende Stimmenmehrheit angenommen, bagegen von bem Rathe 22. Seb. ber Alten ohne Bedenten verworfen; umfonft bellagte fic hieruber bas Direktorium bitterlich und indem es aufs neue bas Defigit in ben nachsten brei Monathen auf nicht mes niger ale vier und vierzig Millionen berechnete, brang es nicht nur aufs beftigfte auf ichleunige Daabregeln, fonbern entledigte fich auch offentlich aller Berantwortlichteit wegen ber Rolgen, Die aus biefer Unterbrechung ber beis ligfien und bringenoffen Berpflichtungen entfteben mochten.

1798 Raturlich mußte, unter folden Berhaltniffen, Die Musficht auf einen neuen großen Rrieg bie lebhafteften Beforgniffe erweden, porgualich ba auch bei ben Armeen, burch ben . Sal ber Offiziere und Truppen gegen bie Regierung und beren rauberische Beamte, Die nur fich felbit zu bereichern bedacht, die Soldaten bem bitterften Mangel preisgeges ben, die friegerifche Luft und ber fecte Muth gugleich mit ber Rriegszucht erschlafft und eine bochft bedenfliche Gleich= gultigfeit an beren Stelle getreten war. Go war die Lage ber Dinge im Innern von granfreich, als ber Rrieg ges gen Defterreich erflart marb.

Gleich willführlich , wie im Innern , hatte fich bas Direktorium bisher auch gegen die Tochterrepubliken betras gen und auch in ihnen gabrte baber mehr ober mes niger allgemeines Dievergnugen, welches nicht unmahrs fcbeinlich felbit einen Abfall befürchten ließ, fobald in bent bevoritebenden Rampfe das Glud den frangofischen gabnen ungetren merden murbe. Rranfreichs immer gebietender und herrifder werdender Ginfluß hatte in den mehrfien Res publifen wiederholt Beranderungen und Umwalzungen bers vorgebracht. Go hatte die batavifde Republif, obgleich die Rube in berfelben burch die im Anfange bes Jahres 1708 eingeführte Berfaffung fest begrundet ichien , nichts beno weniger icon nach einigen Monaten neue Umwalguns gen erfahren. Bar gleich bie neue Berfaffung vollendet und fur ein Grundgefet ertlart worden, fo zeigte bennoch Die fruber angeordnete vorlaufige Regierung feinesweges 22.7an. Luft, ber verfaffungemäßigen Plat ju machen, und ward in Diesem Beginnen burch ben frangofischen Gefandten Lacroix eifrig unterftust. Darüber war ber General Daen= bels, einer ber hauptbeforderer ber hollandifden Revolution , im bochften Grade ungufrieden , und ba er gu bemer= ten glaubte, daß Lacroir feine mabren Gefinnungen erfahren, begab er fich felbft nach Paris, um bort fowohl ben Gejandten , ale auch bas batavifche Direftorium zu verfla-Bwar batte blefes anfangs beichloffen; ihn burch gen.

seinen Gesandten zu Paris verhaften zu lassen, allein er fand nicht nur bei dem französischen Direktorium eine sehr gunsstige Aufnahme, sondern entwarf auch in Sinverständniß mit demselben den Plan zu einer neuen Revolution, worsauf er mit dem geheimen Auftrage an den General Joubert, der damahls die französischen Truppen auf dem Gebiete der batavischen Republik befehligte, ihm bei der Auss

prafentation, welche fich eigenmachtig als eine folche aufgeworfen, zu fturzen; ba aber beibe gefeggebende Rams mern fich dagegen fur permanent erklarten und jum Wis berftande entschlossen schienen, nahm Daendels pluglich

12. Jun. mit nicht mehr als brei Kompagnien Infanterie, den Disrektor von Langen gefangen, indeß zwei andere Direktoren Brede und Wybo Fynje entflohen, besetzte dann die Zusgange zu dem Bersammlungsorte der gestzgebenden Ramsmern und nachdem die Wache derselben zu ihm übergesgangen, ließ er gleichfalls eine betrachtliche Anzahl ihrer Mitglieder, vorzüglich solche, welche den drei gestürzten

12. Jun Direktoren anhingen, verhaften. Noch an demselben Tage erließen zugleich die Minister ein Manifest, worin sie die Geseswidrigkeit der bisherigen Regierung zu erweisen such ten und dem Bolke die Errichtung einer vorläusigen Imssechenregierung aukündigten, um die Versassung in gehöris gen Gang zu seigen, bis die Nation neue Stellvertreter erwählt und diese eine neue vollziehende Gewalt angeordenet haben wurden. So ward auch diese Revolution, bei der sich das Bolk vollkommen leidend verhielt, beinah ohne allen Widerftand durchgesetz; dann schor im nächs sien Monathe der batavische gesetzgebende Körper neu ein-

gerichtet, ein Rath der Alten und ein großer Rath ers 26,Aug. mahlt und von diesen einige Bochen spater ein neues Direktorium ernannt. Demohnerachtet horte die Gagrung im Junern nicht auf; eine gebieteude Einladung des

frangofischen Gesandten an die gesetgebenden Rathe, die

Erinnerung an die vorhergegangenen Streitigkeiten durch eine allgemeine Amnestie zu vertilgen, wiewohl dieselbe bez reitwillig beschlossen und ohne Ausnahme auf alle und jede ausgedehnt ward, hatte dennoch keinesweges den gehofften Erfolg, die Hollander mit den Franzosen auszusöhnen, viels mehr erfüllte diese unbefugte Einmischung einer fremden Macht in die inneren Angelegenheiten der Republik den bessern Theil des batavischen Wolks mit tiefem Unwillen.

Doch ungleich gewaltsamer und emporender mar nach wie por das Betragen Frantreich's gegen die von ihm gestif= teten Republifen in Italien, welche in allen Studen nicht viel beffer als formliche Unterthauen behandelt murben. Go erfuhr vornemlich die zisalpinische Republik wiederholt die willführlichfte Ginmifchung Franfreich's in ihre inneren Un= Um, trot ber versprochenen Bergeibung, gelegenheiten. bennoch die Biberfetlichkeit ber Republik gegen bas von Franfreich aufgedrungene, verderbliche Bundnig zu beftras fen, erhielten bereits im Unfange bes Jahres zwei ber Di= 18. Apr. rektoren, Mofeati und Paradifi, burch den Dbergeneral ber frangofifch = italienischen Armee ihre Entlaffung; daffelbe Schicffal hatten feche Mitglieder bes Rathe ber Alten und brei bes Rathe ber Jungeren. Bald darauf aber erlitt bie Republik eine noch gewaltsamere, bem 18ten Fruftidor nicht unahnliche Ummalzung, um die Dacht bes zisalpinischen Direktoriums, welches man, als eine nur aus wenigen Per= fonen beftehende Behorde, am ficherften in Abhangigteit halten zu tonnen vermeinte, auf Roften bes Unfehns ber beiben gefengebenden Rathe unumschranft ju machen. ber follten lettere, unter bem Bormande, daß eine fo gabl= reiche Berfammlung ber Republit zu tofibar falle, verrin= gert werben, bei welcher Gelegenheit man am leichteften alle mißfälligen Mitglieder berfelben zu entfernen hoffte. haupt aber follte bie gisalpinische Berfaffung , Die fich bis= ber mehr gur Demofratie binneigte, gang nach bem Dufter der ariftofratischen neuromischen Berfaffung umgewandelt werden. Diefem Plane gemaß, murden die nothigen Maade

Caalfelb's Mug. Gefc. b. neueft. Beit, 2. Bos, 2. Abth.

regeln zwischen bem französischen Gesandten bei ber Republik, Trouvé, und dem Obergeneral Brüne, der sich zu dem 18.Mai. Ende eigends nach Mailand begeben, verabredet, bald dars 25.Aug. auf der konstitutionelle Klub zu Mailand, der Sitz der

Jaupter der Volksparthei, durch franzosische Truppen geso. Aug. schlossen, dann funf Tage spater von Tronpé, bei dem sich auch Brüne eingefunden, die einfluffreichsten Mitglieder der gesetzgebenden Rathe in seiner Wohnung versammelt und ihmen die verlangten Veranderungen in der Verkassung, als

nen die verlangten Beranderungen in der Berfassung, als ein Beschluß des franzosischen Direktoriums bekannt gemacht. Einige wenige, welche zu widersprechen wagten, erhielten auf der Stelle ihre Entlassung und, um wenigstens die Form zu retten, wurden die getroffenen Beranderungen von den auf diese Weise verringerten gesetzgebenden Rathen schon ant 51.Aug. nachsten Tage formlich zu einem Gesetze erhoben, welches

jedoch, wie man im Eingange desselben anzusühren den Muth gehabt, nur als der Ausstuß des Willens des französischen Direktoriums zu betrachten sei. Allein schon nach wenigen Monathen ward die so veränderte Verfassung durch den General Brüne aufs neue eigenmächtig umgestoßen, ins dem dieser, ohne auch nur die Zustimmung des Direktoriums vorläusig einzuholen, im Einverständniß mit dem neuen

19. Det. franzosischen Gesandten Fauché, vierzig Mitglieder des gezfetgebenden Körpers nebst den drei Direktoren, welche der letzen Revolution ihre Erhebung verdankten, ohne weiteres entließ und sie durch jakobinisch gesinnte Manner ersetzte, den konstitutionellen Klub wiederum öffnete und die erste von Buonaparte gegebene Versassung, mit Weglassung aller

25.Det. barin von Trouvé vorgenommenen Beranderungen, den Urversammlungen aufs neue zur Annahme vorlegte und wieswohl lettere keinesweges in der gesetzlich vorgeschriebenen Form gehalten worden, dennoch diese Berkassung von dem Bolke für angenommen erklarte. Da aber Sopransi, einer der entsetzten Direktoren, nehft zwei und zwanzig ebenfalls entlassenen Mitgliedern der beiden Nathe, sich über diese Wilkführ zu Paris beklagt, vernichtete das Direktorium nicht nur alle jene bon Brune eigenmachtig ergriffenen Magbregeln und verfette ihn felbit nach Solland, fondern 17. Nov. fandte auch ben Burger Rivaud als feinen Bevollmachtig= ten nach Mailand, um feinen Billen zu vollftreden, mors 6. Det. auf berfelbe fogleich nach feiner Untunft bas Direftorium 8. Det. wiederum gang fo aufammenfette, ale es por den letten Beranderungen bestanden, Die verabschiedeten Mitglieder ber gefetgebenden Rathe aufs neue in Diefelben gurudrief, 10.Det. ben touftitutionellen Klub bagegen jum zweiten Mable fchlog und dem Bolle verhieß, daß ihm nunmehr die Ber-faffung in frei gusammenberufenen Urverfammlungen gur Unnahme vorgelegt werben folle. Die mehrften ber ents laffenen Direktoren und abgefegten Mitglieder ber gefetiges benden Rathe weigerten fich jedoch, ihre Memter wieder angunehmen, auch die verheißene Berathung ber Berfafs fung unterblieb, bagegen offenbarte fich immer beutlicher bei einem betrachtlichen Theile bes gisalpinifchen Bolfs ein bedenflicher Geift der Widerfeslichkeit gegen Die Dutterrepublif. bei den mehrften aber vollfommene Gleichauls tigfeit bei allen biefen fchuell auf einander folgenden Bers anderungen; nur zu wohl erfannte man, bag ber Staat, beffen Unabhangigfeit und Gelbftftandigfeit fo oft und fo feierlich erflart worden, nur ein Spielball in ber Sand bes frangoffichen Direttoriums fei.

Beinah dieselben Beranderungen und Umwalzungen, wie die zisalpinische, ersuhr auch die ligurische Republik; auch hier herrschte die launenhafte Willsuhr des französischen Direktoriums und seiner Bevollmachtigten unumschrankt. Die schimpfliche Niederlage, welche die ligurischen Truppen, während des kurzen Krieges gegen den König von Sardinien bei Oneglia erlitten, hatte heftige Streitigkeiten zwischen dem Direktorium und dem gesetzgebenden Körper zu Genna veranlaßt, indem dieser über die Ursachen des Unfalls eine ernstliche Untersuchung angestellt wissen wolte, das Direktorium aber sich derselben auf jede Weise widersetze. Letzeterem gelang es, den französischen Gesandten für sich zu gez

143 III. Periode. A. Gefcichte bes europ. Staatenfpftems.

1798

winnen, da es überhaupt nach bem 18ten Fruftidor Grund: fat der frangofifchen Regierung geworden mar, Die vollzie= hende Gewalt aller Orten auf Roften der gefetgebenden gu begunftigen; einige ber muthigften und entschloffenften Glies ber der Gegenpartei murden , hauptfachlich auf Betrieb bes 31. Mug Befandten , aus den Rathen ausgestoßen und bas Direftorium herrichte von jest an beinah vollkommen unumfchrantt, bas Bolf aber fah auch hier gleichgultig ber Beranderung Bald begannen jedoch fcon aufs neue 3wift und Dige Belligkeiten , ba bas Direktorium, auf die Unterftugung bes frangofischen Befandten fich verlaffend, fich immer willfuhr= lichere Gingriffe in Die Berfaffung erlaubte und Die ftrenge Blofade, welche die Englander, nach der Schlacht von Abufir , gegen die ligurifche Rufte verfügt und badurch ben noch übrigen Sandel von Genua beinah ganglich vernichtet , Die Spannung und bas Migvergnugen noch erhöhten; Die Ris nangen vorzüglich geriethen in immer beillofere Bermirrung. - Die neue romische Republif hatte bisher, ale einzige Frucht der Revolution, den Namen eines unabhangigen Staats bavon getragen, bagegen ward fie auf jebe Beife bon ben frangofifchen Bevollmachtigten und Generalen beraubt und geplundert und ftand fortwahrend unter ber brudenbften Bormundschaft bes frangofischen Obergenerale. Alls endlich, herbeigeführt burch die unerträglichen Erpreffungen ber Frangofen, ein Aufftand in dem Begirt von Circlo ausbrach und balb einen ernfthaften Rarafter annahm, mard fogar bas gefammte Ronfulat von ben Bes vollmachtigten bes Direktoriums eigenmachtig fuspenbirt und wenn gleich bald barauf wieder eingesett, bennoch eben fo eigenmachtig, fowohl in ben Perfonen ber Ron= fuln ale ber Minifter von ihnen verandert und benfelben Die itrengften Berhaltungemaagregeln vorgeschrieben, Aufruhr felbst aber erft nach zweimonathlichem Rampfe burch gangliche Bermuftung ber emporten Gegenden ges bampft, wiewohl nichts besto weniger wieberholt abnliche Aufftande in andern Theilen bes Landes ausbrachen. Durch

bie Befetung Rom's burch die Neapolitaner, fab fich balb Die neue Republit mit ganglicher Bernichtung bebrobt und wiewohl noch vor Ende des Sahres nach dem Rudguge ber Reapolitaner, Die aus Rom entflohenen Ronfuln borts bin gurudtehrten und Championnet gum Schein felbft ihre 24.Dog. Gewalt vermehrte, fliegen bennoch mit jedem Tage Die Bedrudungen ber Frangofen und bamit Die Doth und Elend bes Bolte immer bober und veranlagten wiederholt blutige Emporungen. - Mit etwas mehr Magigung. ward bie helvetische Republit von Franfreich behandelt, felbft Rapinat wurde endlich gurudberufen, allein bennoch blieb auch bier fortmahrend Urfach genug ju gegrundeten Befdwerben. Borguglich maren es bie, allen Berficherun= gen und Berbeißungen jum Trobe, bestandig fortbauern= ben Truppenmariche und bie gum Unterhalte ber burchgies benben fomobl, ale ber in ber Schweit gurudbleibenben Eruppen ausgeschriebenen, gezwungenen Lieferungen aller Urt, welche die Gabrung unter bem Bolte nicht ausster= ben liegen. 216 ber Bieberausbruch bes Rrieges mit De: flerreich immer mahrscheinlicher murbe, marb in Gemag= beit bes zwischen beiben Republiten gefchloffenen Bundnif= fes, mit bem frangofischen Gesandten Perrochel eine fur Die Schweit nicht gang unvortheilhafte Uebereinfunft über bie Stellung einer Sulfsarmee bon 18,000, Die jeboch nur burch freiwillige Berbung ansammengebracht merben folls ten, ju Lugern abgeschloffen und noch an bemfelben Tage 30. Dobbon dem helvetischen gesetgebenden Rorper unbedingt, von Grantreich bagegen nur unter ber Ginfchrantung bestätigt, daß nicht wie in dem Bertrage ausbrucklich bestimmt wor= ben, die frangofische, fondern die helvetische Republit die Bewaffnung und Mustuftung ber Truppen übernehmen Much die bisher in Dienften bes Ronigs von Gar-Dinien befindlichen Schweiterregimenter, wurden nach Ber= jagung beffetben, vermoge einer mit bem General Joubert geichloffenen Uebereintunft, als ein Theil Des vertrages 21. Jan. maßigen Koutingents von 18,000 Mann in frangofifchen

150 III. Periode. A. Gefchichte bes europ. Stantenfpfiems.

1798

Sold genommen, was um so vortheilhafter war, ba man bisher vergeblich durch freiwillige Werbung die versproschene Truppengahl zusammenzubringen gesucht hatte.

Gleich wie das Betragen des Direktoriums gegen die mit Frankreich verbundeten Tochterrepubliken das argerliche Wild der unerträglichsten Willkubr darbot, so erlaubte sich dasselbe ebenfalls die argsien Bedrückungen gegen die Reustralen, die endlich der drohende Wiederausbruch des Kriezges es wenigstens zu einer scheindaren Mäßigung vers mochte. Wie Nordamerika mißhandelt worden, ist bereits oben erzählt; dieselben Maaßregeln trasen mehr oder weniger auch auf die übrigen Neutralen, die sich darüber zu wiederholten Mahlen vergeblich beklagten. Erst als Nordamerika den ganzen Berlauf der mit Frankreich fruchtlos angeknüpften Unterhandlungen, aus denen die seile Besstechlichkeit des Direktoriums unwiderleglich hervorging, pekanut gemacht, trug lepteres bei den gesetzgebenden Rä-

5. Apr. bekannt gemacht, trug legteres bei ben gesetzebenden Razthen auf eine Durchsicht der wahrend des ganzen Laufes der Revolution erlassenen Prisengesetze au, um dieselben wo möglich so weit zu mildern, daß den Neutralen ferzner kein Anlaß zu gerechten Beschwerden gegeben wurde. Allein dieser Antrag blieb ohne Erfolg, entweder weil er nicht ernstlich gemeint war, oder weil ber dabei gar sehr betheiligte Bortheil mehrerer Mitglieder der gesetzgebenden Rathe sede ernstliche Berucksschigung des wichtigen Gegenstandes verhinderte. Bald gab die jedem Bolserechte

29. Oft. durchans widerstreitende Berordnung des Direktofiums, daß alle auf englischen Sehiffen dienende Unterthanen neus trater Machte als Seerauber behandelt werden sollten, den Dentralen neuen Anlaß zu bitteren Beschwerden, die wesnigstens so viel wirkten, daß das Direktorium, durch eis

14.Ros nen zweiten turz darauf erlaffenen Befching, durch welchen es fich weitere beschränkende Berfügungen bei ber Bollzies hung bes ersteren vorbehielt, benselben in ber That wies bernm zurucknahm, ihn wenig in Anwendung brachte, so baß es nicht einmahl ber Represtation bedurfte, mit

benen England bereits gebrobt batte. 218 jeboch ber Friebe mit Defferreich immer fichtbarer gu Ende ging, Ungeichen ber allgemein im Junern herrschenden Gabrung immer brobenber murben, bemubte fich endlich bas Diret= torium angelegentlich, gegen bie neutralen Dachte, unter benen es Mordamerita, fobald es beffen Ernft gefeben, fcon feit einiger Zeit mit vorzuglicher Schonung behans belte, ein billigeres Berfahren einzufuhren und hauptfache lich eine gangliche Durchficht aller beftehenden Prifengefete au bewirken; auch mar es vorzüglich feinen Bemuhungen auguschreiben, baf ber Rath ber Alten einen von bem ber Runfbundert gefagten, bochft ungerechten Befchlug, nach 24. Det. welchem bas Gefet uber Die Ronfistation aller neutraler Schiffe, Die englische Baaren in Frantreich einzuführen 1799 persuchen murden, von dem Tage an vollzogen werden 18. Jan. follte, an welchem es in die Gefetfammlung eingeruckt worden, ohne irgend eine Rudficht auf Die Beit zu neb= men, binnen welcher es moglicher Weise an ben verschies benen Orten, wo biefe Schiffe unter Segel gegangen, al= Tein batte bekannt fein tonnen, wiewohl erft nach langen, heftigen Debatten endlich verwarf und es badurch bem 1 Dart. Direktorium moglich machte, in vorkommenden Fallen Ausnahmen gugulaffen und bie Strenge bes Gefetes gu milbern. Roch mabrend ber Berhandlungen bieruber, trug es aufe neue bei bem Rathe ber gunfhundert auf eine gangliche Durchsicht aller Prifengefete an und bag Die Pris fenprogeffe nicht ferner ben Gerichten, fonbern ben Ber= maltungebehorden übertragen werben follten, wodurch die Anwendung ber Gefete, waren auch biefelben nicht gus rudgenommen, beinah nur allein von feiner Billfuhr murbe abgehangen haben, und jugleich erklarte es unverhos Ien, daß die Republit, murben jene unbilligen Gefete nicht abgeandert, unmöglich auf die Dauer merbe beite= ben tonnen.

Unter folden bedenklichen Berhaltniffen marb ber große Rampf mit ber zweiten Roafition begonnen. 3mar war

ber Kongreß von Rastadt noch versammelt, allein nur ber Form nach, leinen Frieden mochte man jest um so wenis ger von ihm erwarten, da bereits im Anfange bes Jahres eine 25,000 Mann starte Abtheilung bes rassischen Heeres, welches Desterreich zu Huse jog, bis nach Erems an ber

vo. Jan Donau vorgerucht war, wo fie ftehen blieb, um fich nach Erforbernif ber Umftanbe entweder gegen ben Rhein ober nach Italien zu wenden. Erft nachdem ihr Ultimatum in Betreff ber von Deutschland zu leiftenden Abtretungen von

- 5. Jan der Reichsdeputation angenommen worden, erklarten die französischen Bewollmächtigten, die bis dahin von dem Marsche der russischen Truppen gar keine Renntniß zu nehmen geschienen, daß, falls der Reichstag zu Regensburg das Einrücken russischer Truppen auf das Reichsgebiet gestatte, oder sich auch nur demselben nicht wirksam widersseige, dies als eine Berletzung der Neutralität angesehen, der Kongreß abgebrochen werden und Frankreich und Deutschland zu einander in dasseibe Berhältniß, wie vor dem Abschlusse des vorläufigen Friedens von Lesben und des Wassenstilltandes zurücktreten würden. Diese Anzeige verbreitete alsbald, vorzüglich unter den Abgeordneten der kleineren deutschen Stände, allgemeine Bestürzung und die
- 4. Jan. Deputation beschloß, sie zur Reuntniß bes Raifers und bes Reichstages zu bringen; worauf letterer feine vollkommene
- 14. Jan. Unwiffenheit von irgend einem Plane, ruffische Truppen in bas Reich einrucken gu laffen, erklarte, ber kaiferliche Be-
- 26.Jan vollmächtigte zu Raftadt aber ber frangofischen Gefandtfchaft erwiederte, bag ber Raifer biefe Sache bem Reichetage zur Berathichlagung überlaffen habe; wirklich fingen
- Aebr. auch schon in dem nachsten Monathe die Berathungen barüber zu Regensburg an. Während so die Unterhandlungen zu Rastadt selbst unterbrochen waren, sah sich endlich der deutsche Besehlshaber zu Ehrenbreitstein, Obrist Faber, nachdem er ein ganzes Jahr lang von den Franzosen aufs engste eingeschlossen gehalten war, durch ganzlichen Mangel an Lebensmitteln gezwungen, die Festung zu raumen,

1 . 1799

bie fogleich von ben Frangofen befett marb, jeboch ertiars 24.3an. ten bie frangofischen Bewollmachtigten ju Raftabt, bag Diefe Befinahme nur bis jur herftellung bes Rriebens bauern, bann aber bie ausbedungene Schleifung ber Reftung unfehlbar vor fich geben werbe. Schon wenige Tage barauf aber zeigten fie ber Reichebeputation au. baf fie 31. Jan. angewiesen feien, burchaus feine Rote über irgent einen Bunft ber Unterhandlungen ju geben ober anzunchmen, bis baß auf ihre Borftellungen wegen bes Mariches ber ruffischen Truppen eine bestimmte und befriedigende Untwort bes Reichstags erfolgt fei, und jugleich erflarten fie Si. Janbem faiferlichen Gefandten, baß bas Direftorium ben Rrieg ale ertlart anfeben werbe, wenn es nicht binnen vierzehn Tagen bie Berficherung erhalte, bag Daagregeln getroffen worben, um bie ruffifchen Truppen jum Rud's juge ju bewegen. Die unerwartet gludliche Wenbung bes Rrieges gegen Reavel hatte hauptfachlich biefe tubne Spras che veranlagt, um fo mehr, ba bas Direttorium aus bem Umftande, daß Defterreich Meapel burchaus teine Bulfegeleiftet, ben Schluf jog, baf baffelbe gur Eröffnung bes Rampfes noch feinesweges binreichend geruftet fei. bas Ausbleiben ber verlangten Erflarungen fomobl von Defterreich, ale von bem Reichstage, erfolgte einige Bo= 28. Feb. chen fpater der Rheinubergang Jourban's, auf verfchiedes 1. Dars. nen Dunften gwifchen Bafel und Strafburg, und ju gleis der Beit fette fich Daffena gegen Graubundten in Bewegung. Schon am nachsten Tage zeigten bie frangofis 1.Darg, fchen Bevollmachtigten ju Raftadt ber Reichebeputation ben erfolgten Rheinübergang an, außerten jedoch babel nochmahle ben Bunfc bes Direktoriums, bag, unter ber Borausfetung, bas Reich werbe fich bem Marfche ber Ruffen widerfeten, ber Friede mit bemfelben gu Stande tommen mochte. Wiewohl aber die Mehrheit ber Depus tation wiederholt ben Beichluß faßte, ben Reichstag ju 2, 11, erfuchen, fie in ben Stand gu feten, auf Diefe Ertlarung 18. Di. eine angemeffene Untwort ertheilen gu tonnen, verweigerte

1-000le

nicht nur der kaiserliche Gesandte, der Graf von Metter21. M4, nich demselben hartnäckig seine Bestätigung, sondern zeigte
7. Apr. auch schon wenige Tage darauf der Deputation seine Zurückberufung und den Entschluß des Kaisers an, alles,
worüber man in Boraussezung der Bestätigung von Kais
fer und Reich zu Rastadt übereingekommen, als nicht geschehen zu betrachten, so daß die Sachen auf demselben
Tuße sich fänden, wie vor der Erössung der Unterhandlungen; dieselbe Erklärung wiederholte er am nächsten Ta-

8. Apr. ge gegen die französischen Bevollmächtigten. Go hatte der Rongreß, da die französische Gesandschaft vergeblich mit der Reichsbeputation besondere Unterhandlungen anzuknupfen versucht, sein Ende erreicht, wiewohl die Gesandten noch sämmtlich versammelt blieben. Da aber der Befehlshaber der öfferreichischen Worposten zu Gernsbach, der Obrift

20. Apr. Barbaczy, ihnen die verlangte Gemahrleiftung fur ihre Pers fonen und ihren Briefmechfel juzugefieben, unter bem Bor-

22. Apr. wande verweigert, daß jett der Kongreß als aufgelößt zu 25. Apr. betrachten sei, erklarten die franzosischen Bevollmachtigten, unter bitteren Klagen über die, wie sie behaupteten von den österreichischen Truppen, die einen ihrer Kuriere aufgefangen, begangene grobe Berletzung des Bolkerrechts, daß sie zwar in drei Tagen Rastadt verlassen, jedoch zu Straßburg die Wiederanknupsung der Unterhandlungen abwarten wollten. Nichts desto weniger blieben sie noch den

28. Apr. größten Theil des zu ihrer Abreise bestimmten Tages zu Rastadt, indem sie die Antwort des Obristen Barbaczy, über die von ihnen verlangte Sicherheit zu ihrer Reise ers warteten, als plotzlich um sieben Uhr Abends eine Abtheistung Szekler Hufaren in die Stadt einrückte und zugleich Barbaczy dem Mainzischen Gesandten Albini anzeigte, es sei nothwendig, daß sich die französischen Abgeordneten binnen vier und zwanzig Stunden entseinen. Bergeblich riethen ihnen die mehrsten der anwesenden Gesandten ihre Abreise auf den nächsten Morgen zu verschieben, nichts besto weniger und wiewohl ihnen die verlangte Estorte vers

weigert worden, begaben fie fich auf Bonnier's Berlan: gen, ber auch jest wie immer, nur feiner leibenfchaftlis den Seftigfeit folgend, auf ber Stelle abreifen wollte, um neun Uhr Abends auf ben Weg, murben aber in ber Rabe ber Stadt von einer Streifwache Szeller Sufaren angehalten und gwei von ihnen, Bonnier und Roberjot, auf bas graufamfte ermorbet; Jean Dabry, obgleich fcmet permundet, fo wie auch ber Generalfefretar ber Gefande fchaft Rofenitiel, entfamen und fehrten am nachfien Dor= 20. 9inr. gen nach Raftadt gurud, wo fie bie preufifche Gefandfchaft unter ihren besonderen Schut nahm. Ber ber mabre Urbeber biefes emporenden Menchelmordes gemefen, ift nie mit Gewißheit befannt geworben; ber ofterreichische Sof, ber aufolge eines Befchluffes bes Reichstage, ge= 9. Mugnaue Rachforschungen uber ben Bergang ber Sache hatte auftellen laffen, fcbing nachmable pfoblich bie gange Uns Noch ehe die frangofischen Bevollmach= tersuchung nieber. tigten Raftadt verlaffen, hatten fie fowohl die geheime Militartonvention mit Defterreich, in welcher baffelbe fich 1. Det. anbeifdig gemacht, bas beutsche Reich burch feine Trups pen raumen gu laffen, als auch die geheimen Urtifel bes Friedens von Campo Formio, Die bis babin noch immer in undurchdringliches Duntel gehullt gewesen, ber Reichse deputation mitgetheilt.

Alls der Kongreß von Rastadt sich auslöste, hatte schon der Kampf in der Schweit, in Deutschland und Italien begonnen. Bereits im Januar hatte Desterreich Jam. dem Direktorium erklart, daß es dem König von Neapel im Fall eines französischen Angriss hülfe leisten werde; da es aber zugleich die Vorschläge des Direktoriums, wels des sich augeblich zur Ausopferung der römischen und zur Abtretung eines Stück der zisalpinischen Republik erbozten, wenn sich dagegen der Kaiser der Einverleibung von Piemont nicht widersetzen wolle, verworfen, hatte Champpionnet nichts desto weniger den Besehl erhalten, gegen 24-Det. Roppel vorzurücken. Gleich wenig Erfolg hatte das Aners

a8. Jan bieten Frankreich's, selbst Ferrara an Desterreich abzutreten, letteres erkannte sehr wohl, daß diese anscheinend friedlischen Gesinnungen keinen andern Endzweck hatten, als Zeit zur Bollendung der Kriegerüstungen zu gewinnen und um so ernstlicher bestand es auf der ganzlichen Raumung der Schweitz und Italien's, wozu sich jedoch das Direktorium auf keine Weise versiehen wollte. Bereits seit dem Ansange des Jahres hatte sich eine franzosische Armee im Elsaß gesammelt und der Erzherzog Karl, der das 110,000 Mann starke österreichische Heer in Deutschland besehligte, hatte 28. keb sich dem Lech genahert. Da ging endlich in der Nacht der

28. Jeb sich dem Lech genahert. Da ging endlich in der Nacht der bis General Jourdan bei Straßburg über den Rhein und nahm mit 42,000 Mann eine Stellung bei Offenburg, indem er zugleich eine Erklarung des Direktoriums bekannt machte, daß, weil die Desterreicher, der Militärkonvention von Rasskadt zuwider, den Lech überschritten und der Kaiser russische Truppen in seine Staaten zugelassen, die Republik sich genöttigt sehe, ihre Truppen die durch die Umstände nothe wendig gemachte Stellung einnehmen zu lassen. Zu gleis

1.Mari. cher Zeit ging ein anderer frangofischer Heerhaufen, von 18,000 Mann, unter Bandamme, bei Huningen über ben Rhein und Ney mit 12,000 Mann, einem Theile der unter

a.Mari. den Befehlen von Bernadotte sich sammelnden Beobachtungsarmee, bemächtigte sich der Stadt Mannheim, die gleich einer feindlichen Festung behandelt ward, wiewohl die damahle noch zu Rastadt befindliche franzosische Gesandtschaft erklärte, daß dieselbe nur, um dem Feinde zuvor zu kommen, einstweisen besetzt sei und beim Frieden unversehrt zurückgegeben werden solle. Wergeblich sorderte dagegen

3.Mari. Bernadotte die Reichssestung Philippsburg unter Orohungen zur Uebergabe auf; der Rheingraf von Salm, der in der Festung befehligte, nahm darauf um so weniger Ruckssicht, da es Bernadotte an allem gebrach, was zu einer ernstlichen Belagerung erforderlich war. Gine dritte französische Armee, 35,000 Mann stark, unter dem Oberbessehl von Massen, stand in der Schweiß. So bald die

1799 Radricht von biefen Bewegungen nach Friedberg in Baiern fam, wo ber Ergbergog Rarl fein Beerlager genommen. brach berfelbe fogleich auf, und zog mit 80,000 Mann über ben Lech und die Donau Jourdan entgegen, mahrend er in 4-Darieinem Manifeste an bas treulofe Berfahren bes Direktoriums in der Schweit, an die gegen Chrenbreitstein genibte Ges malt und an den Uebermuth feiner Abgeordneten zu Raffadt erinnerte und es zugleich beschuldigte, daß fein Dlan auf nichts geringeres, als auf die Ausbehnung ber belverischen Republit bis an Die Donau und ben Lech gerichtet fei. Das Direktorium beantwortere bies Manifest burch eine Both-Schaft an beide gefengebende Rathe, indem es darauf an: 12. Die. trug , bem Raifer und bem Großherzoge bon Tostana, ben jum Theil fcon burch die That begonnenen Rrieg formlich Die Nichterfullung ber Militarkonvention von zu erflaren. Raffadt, ba bie Defterreicher nach wie por Philippeburg; Ulm und Ingolftadt befett gehalten, Die Bernabotte gu Bien zugefügte Beleidigung , beren Urbeber ganglich ungesfraft geblieben, Die Befignahme von Graubundten burch ofterreichische Truppen, die Berbindung Des Biener Sofes mit dem von Reapel und endlich ber Ginmarich rufticher Truppen in die offerreichischen Staaten, wurden auch jest wieder als hauptbeweggrunde bes Rrieges gegen Defterreich angegeben; noch an demfelben Tage aber ward berfelbe be: 12. Mi. reitwillig von ben beiden Rathen befcbloffen.

Unter beunruhigenden Aussichten begann Frankreich ben großen Rampf gegen die zweite Roalition. War es ihm gleich gelungen, ein Mitglied derselben, mit überras schnelligkeit zu besiegen, noch ehe die übrigen auf dem Rampfplate erschienen, befand sich gleich schon jetzt Neapel in seiner Gewalt, so war ihm dagegen nicht allein die Roalition auch jetzt noch an Streitkräften bei weitem überlegen, sondern seine zerrüttete innere Lage, welche auf die Stimmung der Armee einen unverkennbaren Ginfluß aus herte, die steigende Finanznoth und der Haß der Bundesges wossen, die nur gezwungen gehorchten, ließ die franzosische

Regierung, falls ber Sieg ihren Fahnen ungetreu merbe, bas Schlimmfte befurchten. Um fo gegrundeter aber mußte Diefe Beforgnif ericheinen , wenn man die Felbherren beider ftreitenden Theile mit einander verglich. Wahrend in Deutschland ber Erzherzog Rarl, burch ben glangenden Reldzug von 1796 als einer der erften Reldherrn in Europa befannt, er, ber felbst gegen Buonaparte, wiewohl unter ben ungunftigften Berhaltniffen , nicht unrühmlich geftritten. an der Spite bes ofterreichischen Beeres ericbien , als Dber= befehlshaber ber Ruffen ber gefürchtete Sumarom nach Stalien jog . hatte bagegen bie fleinliche Gifersucht bes Direftoriums jene geldherren, welche die frangofischen Beere von Sieg zu Gieg geführt , größtentheils vom Schauplate ent= Indef Buonaparte, mit dem Rerne ber Truppen fernt. und der Anführer jenes fieggewohnten Beeres, das Italien erobert, in Egypten in einem hoffnungslofen Rampfe begriffen war , hatte Moreau nur einen untergeordneten Doften bei ber Armee in Stalien erhalten. Dagegen fand an ber Spige ber frangofifchen Urmeen in Deutschland ber General Jourdan, beffen Dieberlagen, Die er von bem Ergbergoge Rarl erlitten, beffen verwirrte glucht aus der Dberpfalg bis an ben Rhein, noch in frifchem Undenfen waren; in ber Schweit befehligte Maffena, burch feine Sabsucht und feine Erpreffungen bei ben Truppen wenig beliebt und in Italien hatte bas Direktorium fogar ben Dberbefehl bem General Scherer übertragen, bemfelben, ber bisber als Rriegeminifter bie Urmeen an ben nothwendigften Bedurf= niffen hatte Mangel leiden laffen , beffen Sabfucht und Die ungeheuern Unterschleife, Die fomohl er als feine Unterbeamten fich erlaubt, allgemein befannt maren und den bes= halb die Truppen als den Saupturheber aller jener Entbeh= rungen und alles Ungemache haften, bas fie in ben letten Beiten erduldet. Dichts besto weniger fchien fich anfangs bas Glud auf die Seite ber Frangofen zu neigen \*). Die

<sup>. \*)</sup> Politifch militarifche Gefchichte bes mertwurdigen Telbjugs

1799 Eröffnung ber Feindseligfeiten felbft erfolgte in ber Schweit. indem Maffena das, gufolge einer gu Chur mit ben drei 7. Oct. Bunden geschloffenen Uebereinfunft, von dem General Auffenberg mit 7000 Defterreichern bejette Graubundten, mit unverhaltnigmäßiger Uebermacht angriff. Sinterliftig über= 6.Marg. fiel er ben biterreichischen Befehlshaber, noch ehe berfelbe feine Aufforderung , bas Land binnen zwei Stunden ju raus men, erhalten hatte, überwaltigte den Lugienflieg, ben Sanptpag von Graubundten gegen Rorben , trieb bie Des fterreicher , trot ihres helbenmuthigen Biderftandes , unter beständigen Gefechten bis nach Chur gurud und nahm bort den General Auffenberg felbft, fammt den Trummern fei= 7.Dats. nes, bis auf etwa 3000 Mann geschmolzenen Beerhaufens gefangen. Go gerieth bas gesammte Graubundten , ba gu gleicher Beit mir Daffena, ber General Lecourbe von Bels lingona aus, den fudlichen Theil des Landes ebenfalls mit Hebermacht angriff, ins Engadein vordrang und fich befs 6.Dari. felben nach einem blutigen Gefechte bei bem Dorfe Dont be= machtigte, in die Gewalt der Frangofen. Dagegen ver= 13. Mi. fuchten jowohl Dudinot als Daffena umjonft, Die Stellung ber Defterreicher unter Sote und Jellachich bei Feldfirch ju übermaltigen; wiewohl anfangs gurud gebrangt, behaupteten fich bennoch beide gludlich gegen die Uebermacht. Da= 11. 22. gegen gelang es zwar Deffolles, ber eine Abtheilung ber Urmee von Stalien auführte, ben General Laudon aus feis ner Stellung bei Taufers gu verbrangen, und fich, im 26. Di. Berein mit Lecourbe, Des Paffes Finftermunt und der übri= gen Iproler Grangpaffe auf Diefer Geite gu bemadtigen. allein icon nach wenigen Tagen ward er von Bellegarbe, 30, Mi-

vem Jahre 1799, von v. Senba und Sanbeneberg.

Differifch militarisches Handbuch fur die Kriegsgeschichte ber gabre 1792 bis 1808, von v. Groß. Amfterdam 1808. 8. Geichichte der Wirkungen und Folgen der öfterreichischen Keldinge in der Schweiß, von v. Haller. Weimar 1801. 2 Bele. 3.

ber Laudon mit 20,000 Mann gu Gulfe geeilt mar, wies berum aus benfelben vertrieben.

Die Donauarmee, so hatte das Direktorium in ftols zer Siegeshoffnung Jourdan's Armee benannt, war anfangs ruhig in ihrer Stellung zwischen Tutlingen und Hohentwiel geblieben, so wie sie aber eine Verstärkung von der sich bils denden Beobachtungsarmee erhalten, rudte sie tiefer in

15. Di. Schmaben ein und brangte Die porquegeschickten tleinen ofter= reichischen Abtheilungen gurud. Der Plan ichien gu fein, ben linten ofterreichifden glugel, ber fich an ben Bobenfee lehnte, von dort gu verdrangen, badurch dem heerhaufen Des Generals Sope in Borariberg in ben Ruden zu fommen und fich fo mit der helvetischen Urmee unter Daffeng in Berbindung ju fegen. Ueber Stodach, Morfirch und Pfuls lendorf drang bie aus ben Divifionen Souham und Lefebore bestehende Sauptstarte des frangofischen Beeres gegen die Defferreicher por, mahrend die Divifion St. Epr gegen Siegmaringen auf bem rechten, Bandamme auf bem linten Ufer ber Donau von Tutlingen aus, uber Chingen und Gamerdingen , ber rechte Flugel unter Fermie uber Galmans= weiler und Ueberlingen vorrudte. Mit gleicher Schnellige teit eilte ber Ergherzog Rarl bem frangofischen Beere entgegen; fcbleunig mar er aus feinem Beerlager von Mindels

17. bie heim aufgebrochen und über Memmingen nach Schublenried 19. Mi. gezogen; schon am nachsten Morgen griff er Jourdan bei Oftrach und Pfullendorf an und warf ihn mit Verlust von 5000 Mann bis Stockach und Liptingen zuruck. Wier

52. Mi Tage später griff er ihn dort aufs neue an und schlug ihn 26. Mi an diesem und an dem folgenden Tage ganglich. In der nächsten Nacht traten die Franzosen, durch die an Zahl überlegenen Desterreicher unablässig gedrängt und bezunruhigt, ihren Rückzug an; Jourdan legte den Oberbefehl nieder, worauf der General Lenouf die geschlagene Armee bis an den Rhein zurückführte, bald aber, da die Division

3. April. Souham bei Tribery von den Defferreichern überfallen morben, ganglich umgangen zu werden furchtend, hinter ben

Strom gurudwich , worauf Maffena über bie Trummer ber Donanarmee, Die, gleich wie die anfangs gesammelte Bes obachtungsarmee mit ber helvetischen vereinigt murden. ben Dberbefehl übernahm. Auf Die Rachricht von ber Schlacht bei Stodach gerieth Die Schweit in allgemeine Bewegung und bas lang verhaltene Diffvergnugen bes Bolfs auferte fich um fo lauter , je beutlicher aus ben ftreugen Bornichtes . maadregeln, welche bie Frangojen und bas helvetifche Die rettorium ergriffen, Furcht und Bejorgnif berborleuchteten. Mit leichter Mube ichien bamats bie Schweit ben grango. fen entriffen werden zu konnen , mare Die ofterreichifche Urmee rafch in diefelbe eingedrungen; allein theile die ungime ftige Witterung und die in ben borbergegangenen . barte nadigen Wefechten erlittenen Berlufte , theils aber Befehle bes Biener Dofes hemmten Die Bewegungen Des Erzherzogs. bis in den Dai, wodurch die Frangofen Beit gewannen, Die in den fleigen Rantonen und in andern Gegenden ber Schweiß gabireich ausbrechenden Aufftande, . vor der endlichen Un= funft ber Defferreicher ganglich ju unterbruden. Bergebs .. lich maren fo bie Bewegungen, Die nach einander in Appengell und Loggenburg , in Solothurn , Glarus, Schwyg, Uri, Graubundten, in Oberwallis und in einzelnen Begirs fen anderer Kantone ausbrachen. Das Schreckensspiem, welches die Frangofen jest in ber Schweit einführten. bampfre gwar fur ben Augenblick alle Diefe Huruhen, vermehrte aber auch zugleich ben Sag und die Erbitterung bes Bolts, fowohl gegen Die Frangojen, als gegen Die befter . hende Regierung. Go wie die frangofifche Donauarmee gus rudgog, folgte ber Ergbergog ihr langfam nach und naberte fich ben Grangen ber Schweit, fein rechter Fluget unter bem General Starrey behnte fich gegen Rehl und Manne heim aus; Sobe blieb in Vorariberg fteben, Rarl felbft nahm fein Beerlager gu Stodady und rief von bort die 30. Apt. Schweißer gur Bereinigung mit fich auf, indem er ihnen Wiederherstellung ihrer alten Berfasiung versprach. ben ernen Tagen bes Mal's begannen endlich die Lingriffe

Caalfeld's Mug. Gefc. d. neueft Beit, 2, 206. 2. Abth.

169 III. Periobe. A. Befdichte bes europ. Staatenfoffems.

1799

ber Defterreicher, um die Franzosen aus der Schweitz zu vertreiben; mahrend Bellegarde, nach der Bertreibung Lese courbe's aus den Tyroler Paffen, ins Engadein eindrang 3. bis 4. und sich desselben binnen wenigen Zagen größtentheils bes Mai- machtigte, griff Hohe mit dem in Woralberg siehenden 2. Mai. österreichischen Heerhaufen den Luziensteig an und wierooht

2. Mai biferreichischen Heerhaufen ben Luziensteig an und wiewohl der franzosische General Menard seinen ersten Augriff mit einem Berluste von beinah 5000 Mann zurückschlug, gestang es ihm bennoch, nach verschiedenen hitigen Gefechten,

14.Mai vierzehn Tuge spater, sich des wichtigen Passes zu bemachtigen, worauf er über Sargans und Glarus sich mit dem Erzherzoge in Berbindung zu seigen suche. Der Rackzug

Mai. ber Franzosen aus Schafhausen und Rostanz erleichterte Die 23.24. Ausführung Dieses Planes; schon drei Tage spater ging der Mai. Erzherzog bei Schafhausen über den Rhein und ruckte in Die Schweiß ein, 3war unternahm Maffena, um wo moglich

Schweitz ein, Iwar unternahm Maffena, um wo möglich bie Bereinigung Hoge's mit der öfterreichischen Hauprars as Mai mee zu verhindern, einen allgemeinen Angriff auf seiner Worse vorlentinte. Die er nach einem bitigen Geschles gunfellengen

postenlinie, die er nach einem histigen Gefechte zurückwarf, behauptete sich auch zu Franenfeld und auf dem linken Ufer 27. Mai der Thur, ward aber schon zwei Tage spater aufs neue von Hotze und dem Prinzen Reuß bei Winterthur angegriffen.

Den ganzen Tag über ward unentschieden gekampft; als aber am Abend der Erzherzog Karl selbst zu Winterthur einz traf, blieb der Sieg den Desterreichern und Massena, der an diesem Tage mit der hartnäckigsten Tapferkeit gesochten, zog sich bei Andruch der Nacht, um Jürich zu decken, in seine frühere Stellung an der Thur zurück. Noch an demzselben Abende vereinigten sich der Erzherzog und Hotze, das gegen nahm Massena, nach wiederholt blutigen Gesechten in den nachsten Tagen, eine starke Stellung in der Nähe von Zürich, indessen, Bellegarde den St. Gotthard, eine Abtheitung von Hotze's Herchausen aber Glarus und einen Theil des Kantons Schwyz besetze, durch Lecourbe jedoch

3. 4. von weiterem Bordringen abgehalten murbe. Endlich griff Jun. ber Erzherzog Maffena's Stellung vor Burich felbft an und

wiewohl es, trot ber Tapferfeit, mit ber bie Defterreicher fampften, den Frangofen großtentheils gelang, fich in berfelben zu behaupten, magte Daffena bennoch nicht einen neuen Angriff ber Defterreicher abzumarten, fondern raumte in ber Nacht Burich fammt feinen Berfchanzungen und gog fich, mit hinterlaffung eines betrachtlichen Theiles feines Jun. groben Geschutzes, in eine noch frartere Stellung auf ben Albis Berg, mit feinem linken Flugel an ben Rhein, mit bem rechten an ben Inger und Bierwaldstädter Gee gelebnt. gurud. In Diefer Stellung, Die burch gablreiche Berichans jungen noch mehr verftartt ward , behauptete er fich , bis ber Rudgug bes Ergherzogs Rarl nad Deutschland und Die Unfunft der Ruffen unter Roriatow, ihm aufs neue Geles genheit gaben, wiederum angriffsweise ju Werke ju geben. Much ber Erzherzog, fomohl burch hohere Bejehle gurud ges halten, als auch durch den Abzug ber Division des Genes rale Bellegarde, die gur Berfrarfung des verbundeten Sees res nad) Italien gefandt mar, gefdimacht, blieb mehrere Jun-Monathe unbeweglich in feiner Stellung, ohne auch nur die Jul. gungige Stimmung bes bei weitem großten Theiles ber Schweißer, wie es wohl hatte geschehen tonnen, ju benus Ben; Daffena aber erhielt baburch nicht nur Beit, fich ims mer mehr zu verstarfen, fonbern es gelang ibm auch in der Mitte des Muguits, mabrend er den Erzherzog burch 14. Aug. einen allgemeinen Angriff auf deffen Pogenlinie befchaftigte, mit feinem rechten Flugel unter Lecourbe, Die Generale Sele lachich und Simbichen, von benen jener einen Theil ber fleinen Rantone, Diefer den St. Gotthard befett hielt, mit Erfolg anzugreifen. Un der Gibl, auf bem Joftberge, bem Ragenfreig und bei Ginfiedlen erlitt Jellachich berrachtlichen 14. Ang. Berluit, zwei Tage fpater ward auch Simbichen's Stellung 16. Mug. auf dem Gotthard von den Frangofen übermaltigt. Richts besto weniger blieben die beiberfeitigen Sauptarmeen bis auf einige unbedeutende Bewegungen, vollfommen unthatig, inden die gur Abiojung ber Desterreicher in ber Schweit bes frimmte ruffifche Sulfearmee, 36,000 Mann part, bereits .

18. Apr. über Schafbaufen herangog. Go wie bie Ruffen antamen, beren Seldherr, ber Furft Rimeton Rorfatow, mit bent Lande . in welchem er fampfen follte , burchaus unbefannt war, jog ber Erzherzog, ba ingwischen die Frangofen auf ber Seite von Maunheim aufs neue vorgedrungen, in den 28 Que letten Tagen bes Mugufts mit bem größten Theile feines Beeres über den Rhein nach Deutschland gurud. ma 30,000 Defterreicher, 12,000 unter Sobe ju Ugnach, 3000 unter Jellachich , um die Paffe von Graubundten bes fest zu halten und eine 10,000 Mann frarte Referve, zwis fchen Baden und bem Rhein, unter dem General Rauens borf, blieben in ber Schweit jurud; Die Sauptfiellung lange ber Mar und Limmath, von Baben bis Burich, mard von den Ruffen bejeht. Radbem die Beobachtungsarmee, Die fich im Aufange bes Feldzuges unter Bernadotte's Be= fehl zu fammeln angefangen , größtentheils ber beivetifchen unter Daffena einverleibt worben, war bas Direttorium eifrig barauf bebacht gemefen , eine neue Rheinarmee zu bils ben, die bis auf 60,000 Mann gebracht merben follte. Bu ihrem Unfuhrer ward Moreau bestimmt, ba fich aber Diefer eben bamable bei der Armee in Stalien befand, einft= weilen ber Dberbefehl bem General Muller übertragen, ins best zugleich Maffena die in Elfaß fiehenden Truppen betrachtlich verftartte. In ber Gegend zwischen Maing und Maunheim, welches lettere noch immer fart von ben Frangofen befett mar , hatte ber General Muller in der zweiten Balfte des Augusts, bereits eine Armee von 20 bis 30,000

feribirten, zum Theil aus Truppen, die bis dahin im Els-26.Aug faß gestanden. Plotisch ging er ohne allen Widerstand bei Mannheim über ben Rhein, besetzte Heidelberg und zog gegen Philippsburg, wahrend sein Untergeneral Baragnap

Mann zu fammeln begonnen, jum Theil bestehend aus Ron=

28.Mug. D' Hilliers von Mainz aufbrach, Frankfurt brandschatte und fich bann gegen Heibelberg und Afchaffenburg mandte. Auf Die Nachricht von biefen Bewegungen marb bagegen nicht nur ber General Sztarrap von bem Erzherzoge beträchtlich

1799 berftartt, fondern letterer brach felbft über Donaueschingen an den Rhein auf, wahrend zuerft im Denmalde und bem Speffart, unter ber Unführung bes Maingischen Ministers Albini ber Landfturm gegen bie Frangofen aufftand und balb bis auf 20,000 Mann anwuchs; aller Orten hatten bie Raubereien und Ausschweifungen, welche fich bie frangofis fchen Truppen erlaubt, bas Bolt gegen fie in bie Baffen In ben erften Tagen bes Septembers begann 6. Opt. Muller ben Angriff gegen Die Reichsfestung Philippsburg, versuchte jedoch vergeblich, fie burch eine heftige Bombar= birung gur Uebergabe gu nothigen, balb fah er fich felbft burch die Unnaherung bes Ergherzoge Rart, ber mit Burudlaffung einer hinreichenben Macht im Breisgan, burch Schwaben an ben Dedar vorrudte, um fich mit Starray gu vereinigen, nicht nur gur Aufhebung ber Belagerung, 12. Gpt. fondern auch jum Rudjuge über ben Rhein gezwungen ; nur 15. Cpt. etwa 6000 Mann unter bem General Laroche blieben gu Mannheim und in ben Umgebungen beffelben gurud. gen diefe Stadt, welche die Frangofen, feitdem fie biefelbe in Befit genommen, fortwahrend noch mehr befeftigt, jog Rarl felbft über Beidelberg beran und icon drei Tage fpa= 15. Ept. ter ward Mannheim, trot ber hartnadigen Bertheibigung ber Frangofen, von ben Defterreichern mit Sturm erobert 18. Cot. und ber großte Theil ber Befagung gefangen.

Während so ein Theit ber Schweis, in Deutschland aber das gesammte rechte Rheinuser von den Franzosen befreit ward, war zu gleicher Zeit noch entscheidender gegen sie in Italien gefämpft \*). Sieg auf Sieg hatten hier die Berbundeten erfochten und in wenigen Monathen Frankreich sammtliche Eroberungen Buonaparte's entriffen. Bis zur Ankunft der ruffischen Hulfsarmee unter Suwarow, der zum Oberbesehlshaber der gesammten perbundeten Macht in

Delbiug ber Desterreicher und Russen in Italien im Jahre 1799. Leiptig 1800. 5 Chle. 8.
Dumas precis des evenemens militaires. 1799.
1800. 4 Spasbourg.

Stalien bestimmt mar, hatten bie Defterreicher ; guerft unter der Unführung des Generals Rray, baun unter ber des 11. Apr. Generale Delas, ben Feldjug mit überrafchend gludlichem Erfolge eroffnet. Der Plan bes Generals Scherer, bem Die Gunit des Direktoriums den Dberbefehl in Stalien uber= tragen, mahrend ber bescheibene Moreau unter ihm als Diviffonegeneral biente, ging barauf, mit feiner 50 bis 60,000 Mann parten, allein großen Theils aus neuen Truppen benehenden Urmee, Die an Bahl fchmacheren Des fterteicher, bevor ne fich noch mit ber in Gilmarichen berannabenden ruffifden Bulfbarmee vereinigt haben murden, einzeln anzugreifen und ju fchlagen , indeß Macdonald mit erwa 36,000 Mann Rom und Reapel gegen ben Karbinal Ruffo, der bereits in Calabrien und Abruggo eine anschn= liche Madt gefammelt, behaupten follte. Unerwartet griff baber Scherer Rran's Stellung langs ber Etfch, ju Leguano, 26. Mi. Berona, Buscolengo und Pajiringo an ; allein, trot aller von den Truppen und Anführern bewiesenen Tapferfeit, - ob= wohl in einem untergeordneten Poften zeichnete fich auch jest Moreau vorzüglich aus, - mißlang bennoch ber Ungriff burch die Unentichloffenheit bes Generals Scherer, Der, nachdem die Schlacht fcon begonnen, wiederholt feinen

juge gezwungen. Nicht abgeschreckt durch diesen erften Uusfall, beschloß Scherer, auf seine Uebermacht vertrauend, zum zweiten Mahle bei Ronco den Uebergang über die Etsch 50. Mi. zu versuchen. Schon war die Division Serrürier über den Fluß gesetzt und bis unter die Mauren von Verona vorges drungen, als Scherer für das unbesetzte Mantua fürchtend, wenn er sich zu weit von demselben entferne, ploglich den

bereits begonnenen Angriff aufgab, und nur Serrürier's Kaltblutigkeit rettete bie über die Etsch gegangenen Truppen von einer ganzlichen Niederlage. Diese ersten unglückslichen Bersuche, beren Mistingen allgemein der Unfähigs

Plan anderte und badurch die gangliche Niederlage des Generals Montrichard, der Legnano angegriffen, herbeiführte; bald fahen fich fo die Frangofen auf allen Punkten gum Rud-

feit Scherer's jugeichrieben murbe, hatten bereits bas Bers traun ber Armee gu ihm gar febr geschmacht; ale fowohl, um Diefes wiederzugewinnen, als auch Die Defterreicher auf bem rechten Etichufer am Borbringen gegen Mantua ju verhindern, er einen dritten Ungriff gegen Berona und Magnano unternahm. Allein auch diesmahl murben die 5. Mpr. Frangofen mit noch größerem Berlufte auf allen Punften jurudgefcblagen; ein Theil ber Armee mard ganglich gers fprengt, Die ubrigen wichen in Unordnung auf bas linte Ufer bes Mincio nach Mantua und, ba bie Defterreicher uber Salo ihre linte Flante umgangen, hinter ben Dglio jurud. Durch Die ungludlichen Gefechte, burch Die nothe wendig gewordene Berftartung ber Befatungen von Dan= tua und Dizzighetone, mar Scherer's Armee icon bis auf erma 30,000 Dann geschwacht, Mantua felbft aber von ben Desterreichern eingeschloffen, als Sumarom mit ber ruffifchen Bulfbarmee ju Berona eintraf und ben Dberbes fehl des gesammten verbundeten Deeres übernahm. Dhue 16. Mpr. Gaumnig brang er, fo wie er fich auf bem linten Ufer bes Dglio mit ben Defterreichern vereinigt, gegen Scherer 22. Apr. por, ber fich ohne feinen Angriff abzuwarten, binter bie Alda gurudzog und noch an bemfetben Tage, bis gur Un= 22. Apr. tunft Des zu feinen Rachfolger ernannten Generale Joubert, ben Dberbefehl einstweilen an Moreau übergab; mit gewohnter Bereitwilligfeit unterzog fich biefer bem bebents lichen Auftrage, fich mit einer geschlagenen, muthlofen Armee gegen einen jest in jeder Ruckficht bei weitem überlegenen Reind gu behaupten. Auf bem rechten Ufer ber Adda, feinen linken Alugel ju Lecco, hatte er ju Caffano eine verschangte Stellung genommen, ein ftarfer Brudentopf am linten Ufer bes Rluffes vertheibigte ben Uebers gang. Allein taum im Angeficht ber feindlichen Stellung angetommen, befchloß auch Sumarom einen allgemeinen Buerft ward ber Poften von Lecco von ben Ruf. fen erfturmt, bann ging in ber Racht und am nachften 26. Apr. Morgen bas vereinigte Beer auf verschiedenen Punften 27. 2pr.

über den Fluß; Serrürier durch das schwelle Bordringen der Russen und Desterreicher von der Hauptarmee abges schnitten, gerieth mit 3000 Mann in die Gefangenschaft, Moreau's Steilung selbst dei Cessano ward gleichfalls überwältigt, der gesammte rechte Flügel des franzönischen Dees res beinah ganzlich aufgerieden und mit Verlust von 100 Kantonen und 8000 Mann, worunter vier Generale, zog Moreau, ohne einen serneren Versuch zur Vertheidigung Mantna's zu wagen, mit den Trümmern der Armee hinster den Ticino zurück; nur die Langsamkeit einiger östers reichischer Generale rettete ihn von ganzlicher Vernichtung.

28. Apr Schon am nachsten Tage ward Mailand von bem rechten Flügel des verbandeten Heeres besetzt und die zisalpinissiche Republik horte auf. Bis in die Ebene von Alestans bria war Morean zurückgewichen, bort ordnete er aufs neue sein Deer, zog betrachtliche Verstärkungen an sich und beschloß in dieser Stellung die Ankunst Macdonato's zu erwarten, der aus Neapel herauzog, um mit ihm verzeinigt, nochmahls eine entscheidende Schlacht zu wagen.

6. Mai Bald darauf ergab sich Peschiera und vier Tage spater

6. Mai Bald darauf ergab: sich Peschiera und vier Tage spater 10. Mai das starke Pizzighetone an die Desterreicher; die mehrsten italianischen Festungen waren durch das bisher befolgte. System der Unterschleise und der Betrügereien beinah von allem, was zu einem erusthaften Widerstande erforderlich war, ganzlich entblößt und größtentheils nur unverhalts

nismaßig schwach bejett.

Schon früher waren, burch die Raubereien und Erpressungen ber Franzosen zuerst veranlaßt, befordert durch ben wilden leicht zur Schwarmerei zu entstammenden Razrafter des Bolks, Unruhen in Calabrien ausgebrochen. Reggio Kinaldi, Pfarrer zu la Scala, einem Städtchen im disseitigen Calabrien, hatte dazu die erste Veranlassung gegeben. Nachdem er sich insgeheim eine Parthei zu versschaffen gewußt, hatte er sich bereits am Ende des Fesbruars an den Konig nach Palermo gewandt, ihn von der Stimmung der Calabresen benachrichtigt und zugleich unt

Gebr.

Die Absendung eines Bevollmachtigten, - mit bem er bas meitere verabreben tonne, gebeten, allein ber Ronig hatte fein Schreiben unbeantwortet gelaffen. Daburch jedoch nicht- muthlos gemacht, wiederholte Rinaldi fein Gefuch und wiewohl fammtliche Boffinge bas Unternehmen, obne Truppen ein Konigreich wieder ju erobern, bas ein Seer pon 120,000 Dann nicht habe vertheidigen tonnen, als abentheuerlich verlachten, erbot fich nichts befto weniger ber Rarbinal Ruffo, Die verlangte Genbung nach Calas brien zu unternehmen. Ruffo, burch feine Musichweifun= gen und fein fonftiges einem Geiftlichen feinesweges ans ftanbiges Betragen, in feiner Jugend ubel beruchtigt, hatte fich, ba er ale Rardinal nicht mit bem erforderlichen Mufs wande ju Rom leben ju tonnen glaubte, nach Reapel gewandt, fich dafelbft, trot per laut ausgesprochenen Disbilligung bes Pabftes, jum Intendanten von Caferta ers nennen laffen und bald burch Spionendienfte und Angebes reien aller Art Ginfluß zu verschaffen gewußt. Dann mar er bem Ronige nach Gigilien gefolgt, allein fein unruhiger Beift verlangte nach einem großeren Schauplage und bes gierig ergriff er ben Plan, eine Gegenrevolution in Deas vel zu bewirten. Der Sof, ber feinesweges Großes von ihm erwartete, unterftugte ibn nur fcwach; blos mit eis ner toniglichen Bollmacht verfeben, ohne Geld und Trups pen flieg er gu Geilla ane Land, wo alebalb nach feiner Untunft, bas Bolt gu ben Waffen griff und fich gu ihm gefellte. Trefflich mußte er bagegen bie Robeit und ben Abergianben ber Calabrefen jur Berftarfung feiner Parthei ju benuten. Inbem er alle biejenigen, bie nicht fur ibn ju den Baffen greifen wurden, fraft feines geiftlichen Ulm= tes, in ben Bann that, allen benen aber, welche in bem beitigen Rampfe gegen bie Unglaubigen umtommen murs ben, bas Paradies verhieß, aller Orten durch die Bis icofe und Pfarrer bas Rreug gegen die Frangofen und ihre Unhanger predigen ließ und felbft Berbrechern igder Urt, fobald fie fich ju ibm gefelten, pellfommene Bergeis

bung und Bergeffenheit verfprach, brachte er ichon binnen wenigen Tagen gang Calabrien in Bemegung. griff aller Orten bas Bolf ju ben Baffen; bisberige Raus berhauptleute, unter ihnen auch ber berüchtigte Bruber Teufel, vor allen aber Priefter machten bie Unführer. Buerft murben von ben wilben Banden bie Reichen und Wohlhabenden geplunbert, bann jog Ruffo gegen Cotrone: Die Patrioten entflohen erichrocen, Die Stadt felbit gber ward geplundert und gerffort und nachdem fich Cantangaro burch Rapitulation ergeben, erschien er bor Cofenza, Der hauptstadt bes biffeitigen Calabrien. Als ber Ronig Diefe glangenden Rortichritte vernahm, ernannte er ben Rardis nal au feinem Generalvitar in bem gefammten Ronigreiche und zugleich murben ber Ritter Micherous und ber Rurft Leporano, mit einem Reiterregimente und fammtlichen nach Sizilien fruber gefluchteten neapolitanischen Royaliften abs gefandt, um ibn in feinen ferneren Unternehmungen gu unterftuten. Cofenza mar indeffen ebenfalle obne Bibers fand von ihm in Befis genommen, jugleich verhieß er ben Calabrefen im Ramen bes Ronigs, Abgabenfreibeit auf gehn Sahre, fandte gablreiche geheime Abgeordnete nach Puglien, um bas Bolt bafelbft gur Bertilgung ber Rreibeitebaume und jur Bereinigung mit ben Calabrefen einzuladen und verfundigte bie nabe Aufunft einer 40,000 Mann ftarten, ruffifch turtifden Gulfearmee von Rorfu. Wirklich batte er ju gleicher Beit ben ruffifchen Befehles haber auf biefer Jufel um Truppen , Ranonen und Rriege bedarf erfucht, worauf bald 400 Ruffen mit einer gablreis chen Artillerie gu Bari landeten und fomohl diefem Um= ftande, ale bem Schrecken, ber vor feinen wilben Schagren herging, mar es jugufchreiben, bag bald gang Puglien mit ihm gemeinschaftliche Sache machte. Auf Die Rachricht von ber ichnellen Berbreitung bes Aufruhrs, rudte eine frangofische Abtheilung unter bem General Dubem, in Puglien ein; bie Stadt San Gevero, bie fich ju wis · berfeben magte, ward bon ben Frangofen erfturmt und

gerfiort, ein gleiches Schicffal hatte Andria, welches ber herzog gleiches Namens, ber bei ben Frangofen Dienfte genommen, mit Sturm eroberte; mit leichter Muhe hoffte Dubem, nachdem er Puglien unterworfen, auch ben Aufftand in Calabrien bampfen gu tonnen. Allein um Dies felbe Zeit ward Championnet, ber burch ein gefälliges Be-tragen und durch Berfiellungskunfte aller Urt, fich bem Botte meniger unangenehm zu machen gewußt hatte, ab= gefett und ber firenge Macdonald trat an feine Stelle, und bald erwachte ber haß ber Menge gegen bie Frangofen aufe neue, die Laggaronis geriethen von neuem in Bewegung, murben jedoch jest noch burch Rachgiebigkeit bes Schwichtigt. Unter Diefen Umftanden erhielt Macdonald die Botfchaft von ber Diebertage Scherer's unter ben Mduern von Berong, von ber Berruttung bes frangofifchen Deeres in der Combardei und dag er bemfetben mabricheinlich balb werbe ju Bulfe gieben muffen. Sorgfaltig murben jedoch alle biefe Radrichten por bem . Bolle verheimlicht, alle Berbindung mit Rom ward unterbrochen und Dubem, der indeffen unter beständigen Gefechten gwar immer weiter in Puglien vorgedrungen, jugleich aber auch ichon bis auf 4000 Mann gefdmacht mar, jurudberufen; Macdonato felbft, unter bem Bormande, baf endlich Reapel einer voll= tommenen Kreiheit genießen und Die fo gludlich angefangene Revolution vollendet werden muffe, forderte Die Gin= wohner auf, eine natjonalgarde gu bilden, Linientruppen ju fammeln und alle Mageregeln gu ergreifen, um bie Emporer ju übermaltigen und ihre eigene Unabhaugigfeit Allein troß aller von ihm beobachteten Borficht au ficbern. hatte bie republikanifch = gefinnte Parthei gu Reapel von bem bedenklichen Buftande ber frangofischen Ungelegenheiten in Oberitalien Runde erhalten; nichts befto meniger befchloß fie, ber Gefahr gu trogen und auf jede Beife Die Gelbft= ftanbigkeit der jungen Republik gu behaupten. Gifrig mur= be baher an der Bilbung einer Nationalgarde gearbeitet, und bicielbe au Reavel allein, icon binnen wenigen Za-

gen auf 30,000 Mann gebracht; Abriat, ber ale Bevolls madtigter bes Direktoriums bajelbit angefommen mar, ein rechtlicher Dann, leitete alle biefe Maabregeln, und betrieb augleich nachdrudlich bie Bilbung einer ordnungemäßigen Regierung. Wegen ihrer Daffigung und ibrer Freiheites liebe großen Theils allgemein geachtete Manner wurden bon ihm zu Direktoren und Mitgliedern bes gefetgebenden Rorpers ernaunt und Dieje Wahl vom Bolte bestätigt, Die mebriten jener milben Safobiner bagegen, welche Champis onnet an bie Spite ber vorläufigen Regierung geftellt, jur Rechenschaft gezogen und bestraft. Bunachft manbre bie neue Regierung ihre gange Sorgfalt auf bie Bildung einer Urmee und auf die Steuerung bes in ber Stadt mit jebem Tage mehr Ueberhand nehmenben Glendes; fchon jest herrichte drudende Geldnoth und die Banknoten hatten beis nab allen Werth veriohren. Sudeffen hatte Die Schlacht bon Caffano Macdonalde Rudaug unumganglich noths wendig gemacht, feine Eruppen verliegen die Stadt und tagerten fich auf ben benachbarten Singeln; nur wenige liefen fich burch bas von ben Frangofen forgfaltig ausges fireute Gerucht taufchen, als fei ber Grund Diefer Maasres gel fein anderer, als der Berweichlichung der Goldaten vorgubengen. Wirklich brad Macdonald, nachdem er einen 4. Mai. Bu Caftellamare durch eine Landung der Englander erregten 5. Mai. Aufftand gedampft, icon am nachsten Morgen, unter dem Bormande bei Caferta eine Stellung beziehen zu wollen, mit feiner gangen Urmee in haftiger Gile gegen Rom auf; mas von Frangofen fich noch ju Deapel befand, folgte eben fo eilig ihm nach; nur in bem Schloffe St. Elmo, ju Capua und Gaeta blieben fcmache, frangofifche Befagungen gu-Mit der Entfernung ber Frangofen flieg jedoch gang gegen Erwarten ber Gifer ber patriotischen Parthei, Die fich erft jest als wirklich frei betrachtete und auf jede Beife Die Begeisterung bes Bolts gur Bertheidigung feiner Unabhane gigfeit und Gelbstffandigfeit aufzuregen fuchte; nichte marb vernachlaffigt, was zu biefem Endzwede benutt werden

tonnte ; felbit ein betrachtlicher Theil ber Geiftlichfeit , an ibrer Gpibe ber Kardinal Ergbifchoff von Reapel, beguna ftigte die neue Lehre und empfahl laut die Republit; Ruffo und fein Unbang bagegen wurden fur Betruger erflart. Inamifden hatte fich , unter bem Mamen ber Freunde ber GefeBe ein politifcher Berein zu Reapel gebildet, ber bald nabe an 8000 Mitglieder gabite und nicht nur einen gebieteris fchen Ginfluß auf Die neue Regierung ubte, fondern auch porzüglich alle biejenigen , welche ihre Erhebung ben grans gofen verdankten, auf jede Beije zu entfernen bemuht mar : ein besonders bagu angeordneter Gerichtshof follte alle bes Sochverrathe Ungeflagte richten. Allein balb traten bon allen Geiten traurige Bothschaften ein; Die Ginnahme und Beritorung ber Stadt Altamara, Die fich ben Infurgenten ju widersetzen gewagt, Die Diederlage einer Abtheilung republifanifcher Truppen, welche bie Brude von Campifirino gegen Sciarpa, einem ber vornehmften Unfuhrer ber Calabrejen, hatte vertheidigen follen und das Bordringen bes letteren bis unter die Mauern von Falerno, erregten allges meine Befiurgung. Auch in Abruggo mar unter ber Aufuhrung eines gewinen Pronio, eines Geiftlichen, Das Bolf auter Orren bis nach Gaeta aufgestanten, batte jede Bers bindung mit Rom gesperrt und alle biejenigen, welche es für Unhanger der Republit gehalten, ermordet. Mahfam hatte inveffen ber republikanifche Rriegeminifter Manthone einige regelmäßige Truppen gusammengebracht, taglich naber bringenden Feind von ber Sauptstadt abzuhal= ten, allein zugleich nahm bas Getriebe ber Partheien in berfeiben einen immer bedenklicheren Rarafter an; fcon mar felbit, durch einen gewiffen Calfo, einen muthenden Ber= ehret von Robespierre, unter bem Namen bet patriotifchen Befellichaft ein mahrer Satobinerfluß gebildet, der nicht une Deutlich entschloffen schien, feinem Borbilde gu Paris es in allen Studen gleich ju thun.

Schnell war Macdonald von Rom wiederum aufges 9. Maf. brochen, um durch Tostana feine Bereinigung mit der

¥799

Hauptarmee zu bewirken. Dagegen fandte Suwarow, um feinen Rudzug abzuschneiben, von der einen Seite den Gesneral Rlenau, von der andern die Generale Ott und Hosenzollern ihm entgegen, und suchte zugleich durch neue Angriffe Moreau zur Beschleunigung seines Rudzugs zu zwingen. Weiemobl aber der erfte Angriff der Deiterreicher

21. Mai zwingen. Wiewohl aber der erste Angriff der Desterreicher auf Moreau's linken Flügel mislang, griff ihn Suwarow, 22. Mai der über den Po gesetzt war, noch einmal am nachsten Lage

mit seiner ganzen Macht bei Percetto an und durchbrach nach langem heftigen Rumpfe seine Stellung; schon in der 12. und nachsten Nacht zog Moreau, eine formliche Schlacht unter 13. Mai. fo ungangliegen Umffonden auf jede Meise zu perweiden ber

13.Mai. so ungunstigen Umstanden auf jede Weise zu vermeiden bes mubt, bei Alessandria über die Bormida, bald aber, auf seinem linken Flügel bedroht, nachdem er Valenza und Aless sandria geräumt, da auch schon Casale nach einer kurzen 18.Mai. Einschließung von den Berbünderen erobert worden war,

22.Mai. nach Coni zurud, um sowohl die Verbindung mit Genna, bessen Zugänge durch neue von Nizza angelangte Verstärs kungen siark beseit waren, zu unterhalten, als auch um sich desio leichter mit Macdonald zu vereinigen, der schon bis Klorenz vorgerückt war. Ueber Pontremoli, welches die Verbündeten, durch die gleichzeitig unternommenen Velas gerungen von Mantua, Turin und Tortona geschwächt, zu beseihen versäumt hatten, sandte er ihm den General Victor

entgegen; mit ihm vereinigt, drang Macdonald nach Bologna vor, drangte den General Alenau zurud und stellte zum Theil seine Verbindung mit Perignon zu Genua wieder her. Auch Moreau, mit dem Rest des Heeres zog sich 6. Jun. wenige Tage darauf nach Genua zurud, Macdonald aber mante sich gegen Modena und kinn gemacht durch sein bis-

wandte fich gegen Modena und finn gemacht durch fein bisheriges Glud und durch die zerstrente Stellung der Berbundeten, beschloß er das Mitteltreffen derseiben zu durchbrechen und sich so mit Moreau zu vereinigen. Nachdem er 12.Jun. auch Hohenzollern, der seinen Marsch aufzuhalten versucht,

in einigen-gludlichen Gefechten befiegt, war er bis an die Trebia vorgedrungen, und hatte bereits die Zitadelle von

1799 Diacenza angegriffen , als auf die Rachricht von biefen Bes wegungen Sumarow fchnell fein gerftreutes Seer fammelte. und ibm entgegen jog. Schon hatte Macdonald bei Caftel bi Can Giovanni ben General Det angegriffen, ale noch 17 Jun. mahrend des Gefechtes zuerft Melas, bann Sumarow eintrafen und bald felbit auf allen Puntten die Frangofen ans 18. '16. Drei Tage lang bauerte bie morberische Schlacht. Beinah 20,000 Mann hatte Macbonald eingebuft; mit ben taum noch 14,000 Mann farten Trummern feines Deeres jog er nach Rierenzuolo und Lucca gurud. Sindef= fen hatte Moreau Die Abmefenheit Sumarom's benutt, um' 16.3an. aus Genua hervorzubrechen , bei Gan Guillano ben Genes 18. Jun. ral Bellegarde, ber mit einem Seerhaufen aus ber Schweiß nach Stalien gezogen mar, an ichlagen und die belagerten Reftungen von Tortona und Aleffandria zu entfeten, mar aber auf die Nachricht von ber Schlacht an ber Trebigwiederum nach Rovi , jenfeite ber Bocchetta , gurudgewis So maren binnen wenigen Bochen Die Berbunderen herren des größten Theiles von Oberitalien geworden . das gesammte Gebiet ber zisalpinifchen Republit nebft Diemont Die von den Frangofen befegten mar von ihnen erobert. Seftungen der Lombardei und von Piemont ergaben fich mit überraschender Schnelligfeit; fo hatte bereits Rienau Die 23.Mai. Bitadelle von Ferrara, Sobenzollern die von Mailand, 24.Mai. Butaffowich Turin erobert, wiewohl die Bitadelle biefes 27.Mai. letteren Plates fich erft brei 2Bochen fpater an Die Defter= 20. Jun. reicher ergab. · Auch Aleffandria mard bald barauf von Bellegarde eingenommen, und endlich ergab fich auch ber 11. Jul. General Roiffac Latour mit ber 7000 Mann ftarten Befa= 28. Jul. Bung von Mantua an ben ofterreichischen General Rray, fo daß Tortona und Coni, wiewohl beide gleichfalls fcon belagert, noch allein in bem Befige ber Frangofen blieben.

Um dieselbe Zeit war auch bereits zu Reapel, statt' ber republikanischen Berfassung, die alte Ordnung der Dinsige zurückgekehrt. Zwar hatte anfangs ber neapolitanische gesetsgebende Korper die Organisirung und die Gesetzebung!

ber jungen Republit eifrig zu ordnen gefucht, allein balb ward er ganglich von den Jafobinern beberricht und bie republifanischen Truppen hatten zugleich wiederholte em= pfindliche Berlufte erlitten. Gin Theil berjelben . ben Befehlen eines gemiffen Belpuffi, mar bei Benevent pon Ruffo gerftreut, ber Bergog von Andria in Abruggo. nach verfcbiedenen ungludlichen Gefechten; zu Defeara eins gefchloffen , auch Sciapani , ber die Royaliften unter Scis grya batte aufhalten follen, war ganglich gefchlagen; fchoit war Ruffo's heer bis auf 100,000 Mann angewachjen, pon benen Calabrien affein nabe an 60,000 Mann geziellt. Bergeblich bemubte fich bagegen Manthone, Die Republit in gehörigen Bertheibigungeftand gu feten; etwa 2000 res publifanifch = gefinnte Calabrefen , Die gu Deapel fich aufe bielten, muroen bewaffnet, auch einige Große errichteten auf eigene Roften bewaffnete Schaaren, bennoch aber reiche ten alle Diefe Mittel bei weitem nicht bin, um ber Uebers macht ber Roniglichgefinnten auf die Dauer zu widerziehen. Endlich jog Manthone felbit mit etwa 6000 Mann bem Reinde entgegen, indeg die republifanischen Calabrefen als Befatung in der Stadt jurudblieben, allein fcon jest fieten einige Große, Die bisher die Revolution ju begunftigen geschienen, ab, fo wie fie die Gefahr fich nabern faben. ber Safen ward jugleich von einer englischen Flotte, nebit einigen koniglichen Rriegoschiffen blofirt, welche burch baus Fige Landungen Die Rufte beunruhigten , bald murden Ber-Schworungen der foniglich = gefinnten Parthei ju Deapel felbit entbedt, mit jedem Tage flieg bie Berlegenheit. Manthone, mit Uebermacht angegriffen, ward ganglich gefchlagen, und fcnell folgte Ruffo gegen Reapel ibm ABahrend fo die Stadt von der Landfeite bedroht wurde, hatte die vereinigte ruffifch = turfifche Flotte unter. bem Momiral Ufchakow auf verschiedenen Dunkten ber neas politanischen Ruffe Landungen unternommen, fich ber Stadte Brindiff und Bari und bes gesammten Puglien's bemadtigt. Die wenigen bort gurud'gebliebenen Trangofen

gurudgetrieben, war bann, mahrend Relfon felbft bor Reapel ericbien , bei Ginigaglia gelander und Ruffen und Turfen hatten nach ber Eroberung bon Rano gemeinfchaftlich Uncona gu belagern begounen. Te mehr aber Juni. Ruffo fich Reapel naherte, um fo hoher flieg bort mit jedem Tage die Gabrung und die Spannung unter ben verschiedenen Partheien: " Bergeblich erklarte das Diret= 5. Jun. torium bas Baterland in Gefahr und verordnete eine all= gemeine Bewaffnung , vergeblich ward ein Revolutionstri= bunal errichtet, mahrend jum Schein Megeant; Befehle= haber bes Forts St. Etmo, wiewohl insgeheim bereits von Ruffo gewonnen , bie Stadt bei dem geringfien Bolfeaufftande mit einer Bombardirung bebrohte. Gebon mar Ruffo bis in die Rabe von Reapel vorgedrungen, fcon fielen tagliche Gefechte mit feinen Borpofien vor; als fich auch Mangel und Sungerenoth in ber fartbevolferten Stadt einftellten und die Bedrangniffe noch um vieles vermehrten. Endlich griff Ruffo, nachdem er fich ber Quffenpoffen groß= tentheils bemachtigt, die Ctadt jugleich von brei Geiten Die Nationalgarde bezeigte wenig Luft fich zu vertheis 13.3un. bigen, entschloffener maren die Patrioten, allein jugleich griffen bie Royalisten und ein großer Theil ber Laggaronis in ber Stadt zu den Baffen und es entfpann fich ein bluti-Um Abend gab Ruffo ben Angriff nuf und 13. bis jog fich abfichtlich gurud, allein mit Unbruch ber Racht 14. Jun. brach ein neuer Aufruhr ber Ronaliffen in ber Ctabt aus, und zugleich brang Ruffo in der allgemeinen Bermirrung in Diefelbe ein. Die gange Macht hindurch ward gekampft und Reapel mir Mord und Planderung erfüllt. 21m nach= ften Morgen mard bas Schloß ber Karmeliter von Ruffo 14. Junüberwältigt, Die Laggaronis vorzüglich, Die er auf jede

fich die Roniglichgefinnten in dem Befitze des größten Theis Saufeld's Aug. Gefc. d. neueft, Seit, 2. Bob. 2. Abtb. M.

die graufamfte Beife ermordet.

Beise noch mehr in Wuth zu setzen gesucht, erlaubten sich bie gräßlichsten Ausschweifungen, wer nur irgend der Anshänglichkeit an die Republik verdächtig schien, ward auf

Roch por Abend befanden

les der Stadt, ein anderer nehft dem Schlosse St. Elmo 15 Jun. blieb von den Patrioten besetzt. Am folgenden Tage ward das Gescht mit abwechselndem Erfolge erneuert, während die Patrioten Sciapani sammt allen Truppen, die sich noch außer der Stadt befanden, zur Hulfe herbeiriesen, sandten sie zugleich an Megeaut, dessen Unthätigkeit schon vielen verdächtig geworden, um ihn zu fraftiger Mitwirtung aufzusorden. Allein letzterer gab nicht undeutlich seine Abneigung zu erkennen, der erhaltenen Aufforderung Folge zu leisen, Sciapani dagegen ward in Portici, indem er sich

47. Jun. unvorsichtiger Weise einen Weg durch die überlegenen Feinde zu hahnen versuchte, samunt seinem ganzen Saufen vernichter. Daber griff Ruffo die noch im Besitze der Patrioten besindlichen Kapelle mit verdoppelter heftigkeit an, wah= 18. 19 rend nach wie vor alle Greuel der Berwustung in der Stadt

Jun. vend nach mie vor alle Greuel der Werwuftung in der Stadt von dem Pobel genbt wurden, nichts besto weniger aber 19. bis gelang es den Patrioten, durch perschiedene gludliche Aus-

20. Jun. falle, die Koniglichgesinnten auf mehreren Punkten zum Ruckzuge zu zwingen, und Russo, die Unmöglichkeit erstennend, einen so verzweifelten Widerstand mit offener Gewalt zu beziegen, nahm endlich seine Zuslucht zur Lift.
20. Jun. Am nachzien-Morgen bot er der Gegenvarthei einen Waf-

Am nachten Morgen bot er der Gegenparthei einen Waffenstüllstand an, den der geseigebende Körper bereitwillig annahm, nur die Lazzaronis suhren, Ruffo's Befehlen zum Troze, mit Morden und Plandern fort. Als aber die Patrioten sich bitterlich über diesen Bruch des Waffenstüllstandes beklagten und mit Wiedervergeltung drohten, da sich mehrere Konigtichgennnte, und unter diesen auch der Bruder des Kardinals, in ihrer Gewalt befanden, schienen zwar ihre Borstellungen anfangs auf ihn Eindruck zu machen, und außerlich ergriff er die kraftigsen Maasregeln, um die Ruhe wieder herzustellen, ließ aber dagegen insgeheim die noch in der Stadt versieckten Haupter der Gegenparthei verhaften und benutzte zugleich ein Fest, welches die Patrioten zu Ehren der Gefallenen seierten, um Butterien gegen die Kastelle auswersen zu lassen. So ge-

lang es ibm endlich , worzuglich mit Sulfe bes Berrathere Degeant, . Die Patrioten gu einer Rapitulation gu beme= 23.Jun. gen, zufolge welcher biefelben Die Rafielle zu raumen und Die Waffen niederzulegen verfprachen, wogegen ihnen gefartet fein follte , ohne im mindefen , weber in ihren Der= fonen, noch in ihrem Bermogen beeintrachtigt zu werden. fich auf neutralen Schiffen nach Marfeille gu begeben; mer irgend von ihnen gu Deapel gu bleiben wunfche, follte auf in feine Weife megen Des Borgefallenen zur Rechenschaft gego= gen werden; fammtliche Patrioren in allen Theilen Des Ros nigreichs fouten gleichfalle in Diefe Rapitulation mit einge= fcbloffen und ihnen ju ihrer Sicherheit Beiffeln überliefert Die Beiffeln, unter ihnen Der General Driche= roug und ein Bruder bes Rardinals murben gestellt, Umnefile vertundigt und Schiffe in Bereitichaft gefegt, um i. Die Patrioren, Die bereite Die Rajielle geraumt, nach Frants reich überzuguhren. , Schon maren wirklich zwei Schiffe mit Ausgewanderten gludlich zu Marfeille angelangt , fcon waren verschiedene andere bereits unter Cegel gegangen, als ploBlich , sufolge eines von Relfon überbrachten koniglichen Befehle, in bem jugleich bem Rardinal Could gegeben ward, feine Bollmachten überschritten gu haben, jammes liche nuch anweiende Patrioten angehalten und in Rerter ge= Umfonft beriefen fich die Ungluctlichen worfen murben. auf bas Wort des englischen Kommodore Foote, ber die von ihnen abgeschloffene Rapitulation gewährleiftet; Delfon er= wiederte, er habe ihre Befchwerden bem Konige vorgelegt, bem allein in biefer Cache zu entscheiben gutomme und ichout .ugia in den nachften Tagen murden mehrere ber angesehenften Das trioten gebenft, Die übrigen gleich gemeinen Berbredern bes handelt und die Stadt Reapel ihrer Rechte verluftig erflart: bas Chlof St. Elmo, Capua und Gaeta ergaben fich jest 5. Jul. gleichfalls nach turger Belagerung , nur den Frangojen und Bisalpiniern ward eine Rapitulation zugeftanden. waren die firengen toniglichen Befehle gegen bie Patrioten befannt geworben, als bie Calabrefen und Laggaronis, Dies

99 felben als einen Freibrief zu allen Ausschweifungen betrach: tend , fich ihrer Blut = und Raubgier von neuem umgefchent überließen; Die Staatsjunta, Die ber Ronig großtentheils aus Gigilianern ernannt hatte, um bie Rebellen ju richten, bemuhte fich vergeblich, durch die ftrengften Befehle Die Dronung wieder beranftellen. Mit jeber Stunde ichien viels 8 und mehr bie Wuth bes Dobels ju fleigen , verfchiedene verhaf=

9. Jul. tete Patrioten wurden febendig gebraten und gum Theil von ben Rannibalen vergehrt, noch andere unter allen erfinnlis den Duglen zu Tobe gemartert. Richt viel mehr Daffiaung bewies die Staatsjunta felbft; alle, welche überwies fen worden, mabrend ber Dauer der Republit irgend ein offentliches Umt befleidet zu haben , wurden nachmahls mit

wenigen Ausnahmen gum Tode verurtheilt und bingerichtet. unter ihnen manche bedeutende und gum Theil allgemein geachtete Manner, fo bie Pringen Strongoli, und Rulian Colonna, ber Marchefe Caraccioli, ber Bergog von Caffand und andere: ber gefammte Generalftaab ber Nationals garbe und der Linientruppen, ber Rriegeminiffer Manthone. Der größte Theil ber Mitglieder bes gefengebenden Rorpers und bes Direftoriums hatten baffelbe Schicffal; gleiche Greuelthaten murben in ben Provingen verübt. Schon

20. Jul. fruber mar ber Ronig aus Gigilien nach Meapel gurudigetehrt . unter feinen Augen gingen bie Binrichtungen fort. jugleich aber muche auch immer mehr die Gefetlofigfeit; in Calabrien brach felbft', ba die von Ruffo dem Bolte verbeißene Abgabenfreiheit bon bem Ronige nicht bestätigt mor-

Rov. Den, bald barauf ein formlicher Aufruhr aus. Much Ruffo verlohr feinen Doften als Stellvertreter bes Ronigs, da Diefer hauptfachlich uber bie mit ben Patrioten ohne feine 3nftinmung gefchloffene Rapitulation bochft ungufrieden war; an feine Stelle tam ber Pring bon Caffano, ein Sigilianer, mit bem ausbrudlichen Auftrage, bas Reich von ben Jafobinern zu reinigen und alebald murben wandernde Bevoll= macht gte in Begleitung bon Ravallerieregimentern in Die Provingen gefandt, um alle biejenigen, welche fie ber Un=

hanglichfeit an die neuen Grundfate fchuldig finden murben, auf jede belichige Weife, felbit mit bem Tode gu befrafen,

Raum batte Ferdinand bet 4te burd biefe Umwalgung wiederum den Thron von Reapel beffiegen, als auch eine aus Reapolitanern, Turfen und Ruffen befiehende Armee, unter ben Betehlen des Generale Burcard, gegen Rom jog, um bafelbit gleichfalls die alte Ordnung der Dinge mieder berguftellen. Die Frangofen batten bereits Die Gradt aron= tentheils geraumt und bald ergab fich daber Rom burch Ra-Mur zu Uncona vertheidigte fich ber frangoff 30. Spt. fche General Monier bartnactig und erft nach einer langwies rigen Belagerung gelang es bem offerreichifden General Froblid, Der ibn mit Defterreichern, Ruffen und Turfen angegriffen, ben Plat jur Uebergabe ju gwingen. Rapitulation von Uncona aber ward zugleich mit Die Beranlaffung zu jenen Diftverstandniffen, welche endlich den Rud's tritt Panl's von der Roalition zur Folge hatten, indein fich derfelbe bitterlich beklagte, bag ber General Frohlich bie Ueberlieferung des Plages nur allein an bie Defierreicher ausbedungen, ohne der Ruffen Erwahnung ju thun und baß er bem ruffiden Generale Womowitich nicht habe eflauben wollen , Die im Safen befindlichen Fahrzeuge in Befit zu nehmen. — Indeffen mar in Oberitalien bas Kriego-glud den Frangojen fortwährend entgegen gewejen. In den erften Tagen des Julius mar der jum Dberangubrer ber frangofischen Armee von bem Direttorium ernaunte General Toubert mit betrachtlichen Berftartangen eingetroffen und hatre alebald, jung und ungestum wie er war, und auf die Zahl feiner Truppen sich verfassend, eine entscheidende Schlacht zu liefern beschlossen, um jo mehr, da die Festingen Coni und Tortona bereits gleichfalls von den Berbunde= ten angegriffen maren. Moreau, beffen Rath und Unter= ftusung er fich bei ber vorhabenden Schlacht erbeten, war gutmuthig genug, als Freiwilliger ber ber Armee gu bietben. Allein vergeblich hatte Joubert gehofft, Suwarow anzugreifen , ehe nuch ber General Rran , ber nach ter Er-

Die 29. Nob.

oberung von Mautua, mit ber 20,000 Maun ftarfen Des lagerungsarmee herannahte, ju ihm gefioßen fein wurde; 14.Mug. ale er am Borabend ber entidjeidenden Schlacht die Bogen von Novi besette, hatten fich bereits beide Feldherren mit 15.Aug. emander vereinigt. Ain nachsten Morgen mit Tagesan bruch begann ber gewaltige Rampf. Schon im Unfange ber Schlacht marb Joubert burch bie ruffischen Jager erfchossen und aus freign Stucken verlangten jest sammt-liche Generale die Besehle Moreau's, der auch, ohne sich zu weigern, die Anfihrung der Armee übernahm; wiewohl der ungestinne Angriff der Kussen bereits einen Theil der franzonschen Trellung überwältigt hatte und eine Niederlage nicht unwahrscheinlich schien. Dennoch blieb der Sieg meh-rere Stunden zweiselhaft; im drei Uhr Nachmittags erneuerfe Melas mit ber bsierreichischen Reserve ben Kampf, ben endlich frat am Abend nach zwalfzigffiliftiger Anstrengung ein Angriff von Kran entschier. Mehr als 16,000 Nann an Tobien, Berwunderen und Gefangenen; unter ben letteren die Generale Perignon und Colli hatten die Frangesen in diefer Schlacht, der blatigfien, die bis bahitt in dem Revolutionsfriege gesochten worden, verlohren, etwa halb jo ftart war der Berluft der Berbundeten gewesen. Die 25. Aug. Uebergabe der Festung Tortona, welche icon wenge Tage barquf erfolgte, war die nachste Trucht des entschedenben Sieges. Die Trummer der Armee fuhrte Noveau in die Apenninen gurud und übergab bald barauf ben Oberbefehl an Championnet, ber mit einer neu errichteten Roferbe : und Mipen - Armee, von der Ceite von Grenobte in Stallen eingerudt mar, worauf nach dem Billen bes Direftoriums

18.Aug beide Mincen in eine einzige veremigt murden. Allein auch Championnet war nicht gludlicher als feine Borganger; bei

4. u. 5. Savigliano und Fossano ward et, nachdem Sinvarow Italien bereite verlagen, von Melas und Rran gefchlagen, balb

3. Des. darauf ergab fich auch Coni an beir Furften Lichtenfiein und noch por Ende des Jahres trieb Rienau, wiewohl anfangs

bes frangofifchen hebres Hady Geinia gurud. Go blieb bie: 18. Det. fer Plat nebft Nigja, von aften ihren fruheren Eroberungen in Italien, noch allein in ben Sanden der Frangofen.

Wahrend fo bas Arleasgluck bis zu Ende bes Sahres Die Waffen ber Berbundeten in Stallen aller Drien beginfrigte , hatten fie dagegen auf anderen Duntten bereits bebeurende Unfalle erfahren; balb um fo enticheibender, als fie ben Rudtritt Daul's von ber Roglition berbeifubren. Trot aller ihrer inneren und außeren Mangel hatte Diefelbe benmoch bisber ausammen gehalten und wohl schienen die Lage ber Giege in Stalien zugleich ber gunftigfte Beitpunft für Friedensunterhandlungen ju fein, allein biefer Beitpunft mar unbenust vorübergelaffen, Die Roglition gerfiel und eine Reibe überraichender Ereigniffe verfchaffte bennoch enblich Paul's Leidenschaftliebfeit führte ben Frangofen ben Giea. bald ein gespanntes Berhaltnis gwischen ihm und Defter= 1:300 reich, baim auch mit England herbei und je großer anfangs fein Gifer gewefen, um fo heftiger ward nun feine Empfinds lichfeit. Aufer Ancona, war and Piemont ein Streft's puntt zwifchen ihm und Defterreich geworden, indem er baffelbe unbedingt bem Ronige von Carbinion wiedergegeben wiffen wollte ! Defterreich bagegen abfichtlich bainit ju gaus bern ichien und badurch feine Beftigteit mit noch mehr aufreigre. Bugfeich march bie offerreichischen Refolferren auf Cumarow, Das offerreichifche Rabinet auf ben Ginfluf Des ruffischen in Stalien eifersuchtig geworden. Go batte es 4 305 Defterreid endlich burdaufenen gewingt! bag Guwarow ben Befehl erhielt, mit feiner Armier, Die fest erma nody 24,000 Mann fatt war , Stalien zu verlaffen und fich mit bem in Der Schweits bereits befindlichen ruffifchen Seere unter Ror= fotow; welches nach bein fchnellen Abjuge bes Erzbergugs Rart , wornber fich gleichfalls Paul nadher bitrerlich beflagte, Maffena's betrachtlity verftartter Memee fanni ge= machfen febien , gu vereinigen. Ungern verlief Gumarom Italien ben Schanplat feiner bieberigen Giege, bennich fette er fich balt nach ber Schlocht von Revi in Bewegung.

um fich über ben St. Gotthard burch bie fleinen Rantone mit Roufatow zu pereinigen; allein der fcon an fich bochft beschwerliche Marich ward noch obendrein durch die Nachtaf= figfeit ber ofterreichifden Berpflegungsbehorben um funf Lage verzogert; ein verderblicher-Muffchub, ber nicht nur ben Berluft ber Schweiß, fondern auch des gefammten Keld= jugs nach fich jog und alle fruber erfochtenen Giege autslos machte. Maffena, jest auch an Bahl den Berbundeten überlegen und von der Unnaberung Sumarom's genan un= terrichtet, beichloß ihm jupprzufommen und durch einen entscheidenden Schlag gegen Rorfafow, Die Bereinigung ber beiden ruffifchen Beere zu verhindern. Schon jog Sumarow in Gilmarichen berau, als Maffena Die Stellung ber Ruffen bei Burich plotlich mit feiner gangen Macht angriff. Roch vor Tagesanbruch festen die Frangofen bei Dietifon 25. Spt. über Die Limmat , marfen Die auf Diefem Duntte febenden

25. Spt. über die Kummat, warfen die auf diesem Punkte stehenden Russen, eroberten ihr Lager, schuitten dadurch den rechten russischen Flügel, der unter Denisow zu Regensberg stand, von dem Mitteltreffen unter Korsakom ab und dräugen, nachdem sie die Sohen von Affholteren erstürmt, auf dem Wege von Jürich nach Winterthur vor, um den Russen, Rückzug abzuschneiden, Erst die Dunkelheit machte dem Kanufe ein Ende; in größter Unordnung brachten die der Gegend unkundigen Russen die Nach in und um Zürich zu. Zugleich mit den Russen war guch die Stellung der Dester-

25. Spt reicher unter hotze angegriffen; Soge selbst fiel gleich zu Linfange, des Kampfe und der General Soult benutzte die dadurch sutstandene Verwirrung, um den General Petrasch, der nach hotze den Oberbesehl übernommen, jum Ruckzuge nach Lichentieg und von dort nach St. Gallen zu zwingen.

26. Opt. Um nachften Tage erfturmten die Franzosen Burich felbst, mit betrüchtlichem Berlufte ber Ruffen, bemachtigten sich ihres Gepach und ihner Kriegekasse und persolgten Korsakow, der sich in Uvordung ansangs auf der Strafe nach Winterthur, dann gegen Eglisau zurückzog, bon wo er mit einer Abtheis lung Defterreicher unter Rienmayer und einigen taufend

Baiern, die eben bort eingetroffen maren, bereinigt, fich nach Schafbaufen mandte, und über ben Rhein gurudging. 7. Dit. Muf mehr als 30,000 Mann ward ber Berluft ber Berbunbeten in ber zweitagigen , morberifchen Schlacht gefchatt. Babrend diefer Borfalle in ber nordlichen Schweit mar 24.u. 26. Survarow, nachbem er verschiebeng frangofische Abtheiluns Copt. gen, die fich feinem Dariche zu widerfeben gewagt, in wiederholten Gefechten geschlagen, über Mirpla und Altorf bis nach Glarus gefommen. Dort erfuhr er Die Rieberlage 30. Get. von Rorfatom's Beer und trat alebald feinen, noch ungleich beschwerlichern und gefahrvolleren Rudyug uach Graubunde Bum Theil auf ungebahnten Wegen - an Lebensmitteln und manchen andern ber erften Bedurfniffe Mangel leidend, vom Teinde lebhaft verfolgt, gelang es ihm nichts befto weniger, fich gludlich aus feiner hoffnungelofen Lage Cammtliche bem Feinde fruberbin abgenommes nen Ranonen . gleich wie einen Theil ber feinigen batte er in die Abgrunde frurgen muffen beinah fammtliche Lafte thiere waren ben unermeflichen Befchwerben feines Buges ers legen , bennoch fchlug er Maffena und Lecourbe , Die fich ge feiner Berfolgung vereinigt, bei Datten und gelangte glude to.Dit. lich . wiewohl nicht ohne betrachtlichen Berluft, nach Chur, and von dort nach Feldfirch und Dberfchmaben., mo er fich 1600 & mit den Trummern von Korfatow's Beere pereinigte. Much ber Erzbergog Rarl hatte fich auf Die erfte Rachricht von bem Unfalle bei Burich gwar ber Schweit genabert . mar jeboch an der fdnvabifden Grange fteben geblieben.

Um dieselbe Zeit hatte die Schweitz einen vergehlichen Jub bie Bersuch gemacht, statt des letzten Schutz und Trutbunde Oft.
nisses mit Frankreich, von dem Direktorium aufs neue die Auerkennung ihrererhemaligen Nentralität zu erhalten. Alle kein troh der kuhnen Sprache, die sie aufangs zu führen wagte, nahm bennoch das Direktorium, zumahl da die Schlacht bei Baricheide Lage der Dinge dalb ganzlich vers inderte, auf ihrei Klagen durchand gar, keine Rucklicht. Auch das deutsche Reich hatte jeht gleichsalls der Formt

Do and by Google

186 III. Prriode. A. Gefdicte bes europ. Staatenfpftems.

nach wiederum Mitheil an dem Kriege genommen. Auf isch bie Aufforderung Des faifersichen Bevollmachtigten, hatte ein Reichsgundichten die Aufstellung Des funffachen Kontingents von 300,000 Mann und die Bezahlnug von huns bert Romermonathen verordnet und der Kaser, indem er ichtung eines Landfurmes nach dem Muster des Mainzie

16. Spt. diese Gutachten bestätigte, zugleich aller Orten die Errichtung eines Landsturmes nach dem Muster des Mainzis schen empschien, allein sowohl der Schluß des Reichstusges, als die Aufforderung des Kaffers hatten beide gleich geringen Erfolg, nur einige wenige suddeutsche: Stande nahmen wirklich aufs neue lebhaften Autheil an dem Kriege. Nach der Schlacht von Zurich hatten auch am Rheine die Beindseizeiten aufs nene begonnen. Während sich der Erzheizog Karf den Grauzen der Schweitz genahert und sein her Segend wohr Mannheim der Surfe Schwarzenberg mit einem Theite der Armee zurückgehieben. Allein nichts desso weniger drang Lecourbe, der zum Obergeneral der Rheinarmee ernannt worden war, dei Oppenheim über den Rhein, besoffen das von den Desterreichern verlassen Veaun-

obn. 17. Heine und Beibelberg and naherte fich Stuttgard, kehrte Oft. feboch, ba Reb bei Lauffen von bem Burften von Sobens 3. Rov. foffe gefchlagen Wordelt, wiederum an ben Rhein gurud

5. Dez. find fall fich bath datauf durch eine Rieberlage, Die er bei

Dissod burcheben General Starraphenlitt, den ber Erge herzog ihm entgegengefindt, gezionigen, fich ganzlich über ben Fluß zurücksigieben; auch einem himmiftelbar nach ber

Der Schlacht von Wisfort zwischen Lecourbe und Starran gu Manuheim geschloffenen Baffenftillftande verweigerte der

Ergherzog feine Beftangung.

Beiliah zu berfelben Zeit, alerbien Ronlition in ber Schweit die erfen bebeutenben Unfalle erlitt, war fie auch füffeinem andern Pimfte in Nordhölland nicht gludlicher genbefent Solland panualle nur boi weitigig französischen wind batavischen Tenppen, unter beil Generalen Brüne and Buentett vertieldigt, follte bem französischen Einfunsent

riffen werben, mas um fo feichter auszuführen schien, ba bas Migbergungen und bie Gabrung, sowohl ber Hof-lanber als ber benachbarten Belgier, mit jedem Tage sichtbarer wurden. Der Dan bes ganzen Unternehmens war 'gnerft in England entworfett"und Paul, wiewoht et bereits die großten Unftrengftigen fur bie gemeinschaftliche Sache gemacht, batte bennoth duth flerbet feine Mitwits tung nud feine Hufe nicht berfigt. In einer besondern Uebereinkunft, die hierüber zu Petersburg zwischen beiden Machten geschlössen worden, hatte Rufland 17,000, Eng- 22. Jun. land bagegen 13,000, jum mindeften jedoch 8000 Mann, wenn diefe Babt für hinreichend gehalten werden wurde, ju einer Unternehmung gegen Solland ju ftellen verfpros then. Englische Schiffe follten bie ruffichen Sulfereippen am ben Det ihrer Beftimmung überführen, auch verpfiche tete fich England eine-monathiche Gubfible von 44,000 Pfund Stetling und bas boppelle biefer Summe fur bie Roften der erften Ausruftung an Ruftland ju gabien; fur ein ruffiches Geschwader, welches finen Theil beff Trups pell an Bord nehmen follte, warden noch außerbein befone dere Cubsidien bestimmt. Attein gleich aufangs vereinig-tin sich niehrere Umstande, die gut wenig von dem Er-folge des gangen Unternehmens erwarten ließen; theils ward das tuluste Gelchwader, welches die Sulfettuppen Bind Theil nach Solland überführen foltte, burch wibrige Binde fo lange aufgehalten, bag et erft im Cepteinber, 30' einer Beit, wo fich ble Derbftiteine bereits einzuftellen pflegen, an bem Orte feinel Beffinnung autommen touns te, theile" batte auch Die englische Regierung nicht fir eine binreichende Anjaht Transporefabrjenge geforgt, unn Die omteichende Angahl Leansportragrenge gejorgt, um bie 25,000 Meant, die sie endicht zu biefem Unternehmen bestümmt harte, auf einmahl überseich zu können, wodurch der Feind Addunahls Zeit erhiett, bie die gesammte Armee gelander war, hinrerchende Bertheichflungsanstalten zu trefsen und feine Macht geborig zu sammeln. Dazu kam, daß, ist es aus ihntunde vos kandes, die jedoch um so wenis

ger gu entschuldigen gemefen mare, als nicht nur ein großer Theil Der englischen Offiziere, früher bem Feldzuge in Sols land beigewohnt, fondern auch mehrere vormahls hollaudi= fche, oranisch gefinnte Offiziere fich in englischen Dienften befanden, ober, mas ungleich mabricheinlicher ift, einzig in ber Absicht, um fich befto gemiffer ber im Terel lies genden hollandischen Flotte gu bemachtigen, ber ungun= fligfte Puntt ber Rufte von Mordholland, ber Selber, jum Landungsplage gewählt war, eine Gegend, mo die oranifche Parthei verhaltnigmaßig bie menigfien Unbanger gablte, die außerdem unfruchtbar und leicht burch leberfcmenungen unzuganglich zu machen ift. Und endlich ward die oberfie Leitung bes gangen Unternehmens bem Bergoge von Dorf übertragen , beffen Rriegsthaten in ben erfien Feldzugen eben nicht zu großen Siegeeboffnungen berechtigten. Dichte befto weniger ichien anfange ber Er= folg ben Erwartungen vollkommen gu entsprechen. In ber Mitte bes Mugusis ericbien bie englische Flotte, bundert und funfgig Segel fart, an ber Rufte bon Nordholland 27. Aug. und wenige Tage fpater landeten 12,000 Englander unter Dem General Abercrombie auf bem Selber , ber nordlich: fen Spige, von Solland, bemachtigten fich ber Berfchangungen beffelben und zwangen bie fcmache batavifche Urmee unter bem General Daendels fich nach Alfmar gurud: augieben. Bugleich ward von dem englischen Telbherrn ein Unfruf an die Sollander perbreitet, wie er fomme, um Solland von dem Joche der Frangofen gu befreien; abntiches Inhalts waren zwei andere Aufrufe bes vormahligen Erbstatthalters und bes Erbpringen von Dranien, welcher lettere felbft zu tommen und fich an die Spige feiner Landsleute gu fiellen verprach, fie aber auch jugleich jur Wiederherstellung ber alten Ordnung ber Dinge aufforberte. 30. Mug. Bereits am britten Tage nach ber Landung, brang bie englifche Flotte unter bem Admiral Mitchell in ben Mie und

> forderte bie hollandifche unter bem Abmiral Ctory jur Ues bergabe auf. Allsbato ftecten Die Cchiffemannichaften bie

branifche Rotarbe auf, nahmen ihre Offiziere gefangen und überlieferten die Schiffe ben Englandern; baffelbe that ein gweites bollanbifches Gefchwader bei bem Rieume Dien, indem es fich bein englischen Rapitan Biettrop übergab: fo fielen breigebn vollkommen ausgeruftete Rriegeschiffe und eben fo viel andere Rahrzeuge in Die Bande ber Englander und murben nach Darmonth gefandt. Allein bald zeigte fich, welchen großen Fehler Die englische Regierung begans aen . indem fie nicht fur eine hinreichende Angahl Eranss porticbiffe geforgt, um die gesammte Landungbarmee mit einem Mable überfeten gu tomien. Trot eines gluctlichen Treffend, welches Abercrombie bei Bevermnt gegen Daens 3. Gent. belb beftand und wiewohl er einen zweiten Ungriff beffelent ben auf feine Stellung hinter ber 3pp, mit vielem Dutbe gurudichlug, fab er fich bennoch gezwungen, bis gur Unfunft ber übrigen Landungsarmee, unbeweglich in berfels ben fteben zu bleiben und die Frangofen und Bollander ges mannen Beit, ihre gange Macht ju versammeln und aller Orten Ueberfdwemnungen gu verauftalten. Daju tam, baff bie Transportichiffe, welche Abercrombie nach Sols land übergeführt, unterweges fehr gelitten hatten und beis nah fammtlich in England wieder ausgebeffert werben mußten, fo baf erft nach neunzehn Tagen ber Bergog von Port mit ben übrigen englischen Truppen eintraf; noch 12. Gpt. um einige Tage fpater tamen Die Ruffen. Endlich griff 14. bis ber Bergog ben General Brune, ber die vereinigte frangos 21. Opt. fifch = batavifche Urmee befehligte, bei Petten an; beinah 19. Ept. ohne Widerfrand drang Abercrombie mit bem linten Stuget bis nach Soorn vor, auch bas Mitteltreffen, bei bein fich ber Bergog felbit befand, erfocht bei Duben Rarspel einen bedeutenden Bortheil und machte 1500 Gefangene, allein der rechte Flugel, etwa 10,000 Dann ftart, größten= theils Ruffen unter dem General hermann, gericth gleich anfange in Unordnung und ba Bermann unbefonnen gu meit vordrang, ward er bei Bergen von den Frangofen umgangen, er felbft gerieth in Die Gefangenschaft und mit

190 III. Periode. A. Gefchichte bes europ. Stagtenfpftems,

Berluft von mehr als 2000 Mann, wichen die Ruffen in Berwirrung gurud. Beibe Armeen nahmen am Abend ihn por dem Treffen gehabten Stellungen wieder ein. Inzwischen verschlimmerten fich mit jedem Tage Wetter und Wege und fortwährend erhielt Brune immer neue Berftarfun gen, bennoch faumte ber Herzog bis zum Anfange der nachsten Monaths, bevor er einen zweiten Bersuch geger

2. Oft. ben Feind unternahm. Endlich griff er Brune bei Alfmaan und zwang ihn fich zurückzuziehen, benugte aber der errungenen Bortheil nicht, wiewohl es ein leichtes schien durch rasches Bordringen die französisch batavische Armei aum Rückzuge hinter die Waal zu nothigen. Erst-nachben

6. Oft, wieder einige Tage ungenutzt verstrichen waren, griff der Bortrab der Berbundeten Brune's Stellung bei Castricun an, mahrend die Hanptstarke der Englander und Ruffer einige Stunden weit entfernt war; daber wurden die Angreifer, welche den Feind, sobald er fich von ihrer Schwache überzeugt, seiner Seits mit aller Macht angriff, mit einem Berluste von beinah 2500 Mann zum Rückzuge genungen, worauf der Bergog in seine erfte Stellung bin

8. Oftster ber 3pp gurudwich und icon wenige, Tage barque min . Brune eine Unterhandlung über die Raumung von Sol

14. Oft. land aufuhrte. Der Prinz schlug einen Waffenstillstam bis zu Ende Novembers vor, binnen welcher Zeit sich die englischen und ruffischen Truppen, ohne dem Lande irgenl Schaden zuzusügen und ohne weder den Maas Diep, nod den Nieuwe- Diep zu zerstören, wodurch die Schiffartl auf dem Inydersee numöglich gemacht sein wurde, ode auch Nordholland zu überschwennen, welches den Ber bundeten, die sich im Besitze sammtlicher Teiche befanden ein leichtes gewesen ware, wieder einschiffen wurden. Da gegen verlangte Brune die Ruckgabe der hollandischen Flot te und 15,000 französlischer und batavischer Kriegsgefangt nen, gab jedoch endlich so weit nach, daß er auf di Flotte Verzicht leistete und sich mit der Ruckgabe von 800 Kriegsgefangenen begungte. Auf diese Bedungungen war

vier Tage fpater zu Allmar die Kapitulation geschloffen; 18.Oft. bis zum ersten November sollte die gesammte englisch rufs siebte Urmee das batavische Gebiet geraumt haben. So endigte eine Unternehmung, die nicht nur England unges heure Sammen gekostet, sondern deren unglücklicher Andagang auch vorzüglich dazu beitrug, Kaiser Paul, der schon wegen des Unglücks seiner Truppen in der Schweitz gegen Desierreich ausgebracht war, in eine gleiche Stimmung auch gegen England zu verschen und ihn zum ganzlichen Abfail von der Koalition zu bewegen.

Dit leidenschaftlicher Seftigfeit hatte er Diefelbe bieber auf jede Beije unterftutt; felbft an Spanien batte er auf eine beleidigende Beife ben Krieg erflart, wovon fomobl 27. Jul. bas mifchen ihm und Portugal gefchloffene Bundnif, als 28. Cpt. auch eine Rriegserklarung ber Pforte gegen Spanien Die 1. Oft. Rolge mar. Much mit Baiern, mit bem er anfangs ges fpannt gemejen, weil ber Aurfurft Maximilian Sofeph ein won feinem Borganger Rarl Theodor, aus ben Gutern ber Refuiten gebildetes Grofpriorat des Daltefer Ordens wies bernm aufgehoben, mard, nachdem ber Orden burch einen gu Munchen geschloffenen Bertrag in alle feine Befigungen 12. Gul. wiederum eingesett und Paul felbft ale Grofineifter aners fannt worden, balb barauf ein fermliches Bundnif zu Gate fdina abgefchloffen, wodurch Rugland dem Rurfurften alle 1. Det. feine Bejibungen, wie fie beim Abichluß bes Lefchener Rriebens gemefen, gemahrleiftete, und biergu feine fraftigfte Unterftugung bei bem allgemeinen Frieden, jugleich aber fur jest feine Bermendung bei England verfprach, um fur Baiern bie nothigen Gubfibien fur eine Bulfearmee von 20,000 Mann ju erhalten, worauf bereits im Alufange bes nachften Sabres ein Subfibienvertrag über 12,000 Dann zwifden England und Baiern gu Munchen gu Stan: 16. Dry. Allein fowohl der ungludliche Ausgang der Un= ternehmung gegen Nordholland, beren Diblingen Daul wohl nicht mit Unrecht ben fehlerhaften Maasregeln ber englischen Regierung und bes Bergogs von Dort ins be-

sondere, zuschrieb, wobei er sich außerbein noch beklagte, baß die russischen Truppen von den Englandern bei jeder Gelegenheit auf die gefährlichsten Posten gestellt worden, so wie die Rieverlage von Zurich und der Streit über Anzona, brachten ihn plöglich zu dem Entschlusse, seine Arzmeen sammtlich von dem Kampfplage zurückzurusen und sich durchaus nicht weiter in den Krieg gegen Frankreich zu mischen. Umsonst versuchte voruemlich Ocsierreich alles, um seine Empsindlichkeit zu besanftigen, umsonst ward der General Frohlich vor ein Kriegsgericht gestellt, umsonst ers bot sich der Wiener Hof Ancona den Russen ganzlich zu überliefern, so wie dem General Suwarow den Oberbeschl sämmtlicher österreichischer Heere zu übertragen, Paul, dessen ein Mahl aufgeregte Leidenschaftlichkeit teine Gränzen tannte, beharrte nichts desso weniger auf seinem Entschlusse nad bereits im Ansange des nächsten Jahres trat das russische Deer das bisber in Italien und in der Schweiß gez

26 Jan. und bereits im Anfange bes nachsten Jahres trat bas ruf1800 fifche heer, bas bisher in Italien und in der Schweiß gefochten und schon bis Prag zuruckgezogen war, wiederum
ben Marsch in sein Baterland an; Suwarow selbst aber,
weil er bas unmögliche nicht möglich zu machen gewußt,
ward bei seiner Rückunft in Aufland von Paul kalt aufgenommen und ftarb bald barauf.

Um so bedenklicher mußte der Abfall Rußland's von der Roalition erscheinen, da bereits der Mann von neuem auf dem Schauplage aufgetreten war, der bald auf das Schickal Frankreichs nicht nur, sondern des gesammten Europa's von dem entscheidendsten Einflusse werden sollte; schon vor einigen Monathen war Napoleon Buonaparte aus Egypten zurückzekehrt. Bereits am Ende des verflossenen Jahres hatte Buonaparte alle Austielten zu einem Feldzuge gegen Sprien getrossen; zu Katieh, nicht fern von Salehieh, auf dem Wege nach El Arisch, hatte die Armee sich gesammelt. Ein Angriff gegen letzteren Ort, den der General Reynier, nach einigen mit den Mameluschen siegreich bestandenen Gesechten belagerte, eröffnete den

Arifc angefommen mar, ergab fich baffelbe an die Kran: 18. Reb. sofen: allein sugleich litt bie Urmee fcon jest empfindlie den Mangel an Lebensmitteln, nur die gu El Arifch erbeuteten Borrathe fetten fie in ben Stand, ihren Bug burch 24. geb. bie Bufte gegen Gaja fortgufeten, welches bereits am folgenden Zage, gleichfalls mit einem betrachtlichen Borrathe 25. Feb. bon Lebensmitteln, ohne Biderftand eingenommen mard. Dagegen leiftete Jaffa, welches die Frangofen gunachft angriffen, obgleich nicht befestigt, anfangs tapferen Biberfand, mard jedoch bald mit Sturm erobert und zwei Tage 7. Man lang burch Reuer und Schwerdt verheert, baburch aber auch augleich die Deft unter bem frangofischen Beere pers breitet. Doch befanden fich ein Theil ber zu El Arifch ges fangenen Befatong, ber Buonaparte bas geleiftete Bers fprechen eines freien Abzuges nicht gehalten, fammt ben noch übrigen Bertheibigern von Saffa, Bufammen etwa 4000 Mann in bem frangofifchen Lager und Buonaparte furchtend, bag, wenn er fie entließe, fie aufs neue bie Babl feiner Reinde vermehren murben, jugleich aber auch es wegen feines geringen Borrathe von Lebensmitteln fur bedentlich haltend, fie burch bie Dufte mit fich ju fuhren, beichloff obne ju gaudern, fie fammtlich ermorden ju laffen. Trot ber bringenoffen Borftellungen Des Generals Rleber gegen biefe emporende Graufamteit murben auf wiederholt bestimmte Befehle, am britten Tage nach ber Erfturmung 10. Mert. son Jaffa, fammtliche Gefangene in Die Rabe der Meeresa fufte binausgeführt und bort von einer Abtheilung frangos fifchen Ruffvolt niedergemacht. Rach ber Ginnalme von Saffa bielt Buonaparte Die Eroberung von Gyrien fur ents fcbieben, wiewohl die fchnell verbreitete Runde von ber an ben Gefangenen verübten Graufamteit ben Duth ber Reinde bis zur Buth entflammt : ernannte ben General Menou. ber bereits formlich die muhamedanische Religion angenoms men, jum Ctatthalter von Palafina, und feste unter bes 14. Drt. flandigen Gefechten- mit ben herumschweifenden Arabern und Mameluden feinen Bug gegen St. Jean b' Mere fort; Caalfeld's Mug. Gefd. b. neueft, Beit, 2. Bb6. 2. With.

16. Di. fcon nach zwen Tagen fam er im Angefichte bes Plates Allein jum erften Dale fcheiterte bier feine bisber ims mer gludliche Rubnheit an dem Muthe ber Turfen und ber Geschicklichkeit Gibnen Smith's, Befehlshabers tes an ber Rufte von Cappten gurudgebliebenen englischen Bes fchmaders, unter welchem Phelippeaux, ein ausgemander= ter frangofischer Ingenieuroffizier, mit Bnonaparte zugleich auf der Rriegeschule gu Brienne erzogen, bie Bertheidigung bes Plages leitete. Die Buverficht Buonaparte's, ber nicht abnete, daß ein Ort, beffen Reftungewerte einem Saufen von Trummern glichen, von einer bee Rrieges uns gewohnten und mit jeder funftmäßigen Bertheidigung eines Dlages unbefannten Befagung vertheidigt, feinen Kortichrits ten gum erften Dale ein Biel fegen murbe, mar fo groß, baf er, ohne auch nur die Unfunft bes ju Alexandrien eingeschifften schweren Geschinges zu erwarten, mit nicht

19. Drt. mehr als brei gwolfpfundigen Ranonen Die Belagerung von Mcre eröffnete; allein bie Belagerten, entschloffen zu fiegen ober gu fterben, festen feinen immer erneuerten, beftigen Ungriffen eine unerschutterliche Standhaftigfeit entgegen. Morderifde Sturme und Ausfalle wechfelten mit einander, fcon ftellte fich bei ben Belagerern Mangel an Rriegsbebarf und Lebensmitteln ein, noch immer mar bas fcmere Belagerungegeschut nicht angefommen, als zahlreiche feinba liche Schaaren aus ben Gebirgen jum Entfate ber Reftung

6. April berangogen' und bis uber ben Jordan vordrangen. Dies mohl Rleber, ben Buonaparte bem Feinde entgegengefandt,

16. Apr. ihn bei bem Berge Tabor fchlug, uber ben Jordan gurud's 19.Apr. marf und feine Borrathe erbeutete, wiewohl drei Tage bars auf auch bas lang erwartete Belagerungegeichnit endlich eintraf, rudte bennoch die Belagerung felbit nicht por, bas gegen aber vermehrte noch bie Peft bas vielfache Ungemach ber frangofischen Urmee, beren Diebergnugen bald in laus tes Murren überging. Gudlich fab fich Buonaparte, fo= mobl burch die Unnaherung eines neuen Entfages ju Lande und gablreicher gur Gee angefommener turtifchen Schaa=

ren. einem Theile ber ju Rhobus gefammelten und gegen Gambten bestimmten turfifchen Armee, als auch burch Die immer furchtbareren Berheerungen ber Deft, burch ben Mangel an ben nothwendigften Bedurfniffen, porguglich aber durch die immer bedenflicher werdende Stimmung ber Urmee genothigt, nach acht vergeblich unternommenen Sturs men, die den Rern ber Truppen und mehrere ber aneges zeichneteften Befehlshaber gefoftet, Die Belagerung von Mere aufzuheben und, taum noch 7000 Mann fart, ben 19 Mat Rudmarich nach Canpten angutreten. Die Bahl ber Rranfen bei ber frangofischen Armee, porzuglich folder, Die an ber Deft barnieber lagen, mar außerordentlich geftieger, augleich aber gebrach es an Mitteln gu ihrer Fortichaffung. fcon fruber batte fich eine gefühllofe Gelbftfucht, Die ben Gingelnen gegen bas Schicffal feiner Gefahrten vollfommen aleichaultig machte, unter ber Urmee gezeigt. Daber mufe ben auf Buonaparte's Geheiß mehrere hundert Deftfrante in bem Sospitale auf dem Berge Rarmel und gu Saffa vergiftet: bas gefammte Belagerungsgefchus, welches ebens falls nicht fortgeschafft merben tonnte, mar ichon vor bem Mufbruche von Mcre ins Meer geworfen. Grafliche Bers mufftungen bezeichneten ben Rudigug ber frangofifden Ure mee. Saffa, Gaza, fo wie überhaupt alle Dite, welche fie berührte, felbit die wenigen Rube= und Erfrifdunge= plate in ber Buffe, wurden mit nutlofer Graufamfeit ganglich verheert. Schon gu Jaffa erfuhr Buonaparte, bag: Die Englander vor Sues erfcbienen und neue Unruben in Canvten ausgebrochen feien und fomobl baburch . als burch Die immer brobenber fich außernde Ungufriedenheit ber Gola baten geschrecht, verließ er auf bem Buge burch Die Bufte Die Armee und eilte mit Monge und Menon nach Egups ten voraus. Endlich langte ber Bortrab wiederum ju Gas lebieb an und hielt bald barauf feinen feierlichen Gingug 5. gun. in Cairo; der Reft der Urmee, Buonaparte an ihrer Spige, 12. Jun. folgte zwei Tage fpater ihm nach. 14. Jun.

Bereits feit brei Monathen mar Rieberegypten ber

Schauplat ber Emporung und bes Blutvergießens gewes fen. Buerft batte fich ber Emir Sadin, ber Stellvertreter bes geflüchteten Pafchas von Cairo, gegen bie Frangofen emport und mit gabireichen Saufen bon Arabern, Dames luden und Landebeingeborenen, Die gefammte Proving Charfieh in Aufruhr gebracht. Much in dem Begirte von Babireh gu Demanbur, war ein Schwarmer aufgestans ben, ber gu bem Rampfe auf Tob und Leben gegen bie-Rrangofen aufrief und ihnen bald vielen Schaben gufügte; felbit bie Mameluden unter Elfy Ben hatten aufe neue einen Ginfall in Diederegypten verfucht. Dur burch Berbeerungen und Blutbergießen war es ben Frangofen geluns gen, an einzelnen Punften Die Rube wieder berguftellen. Much in Oberegnpten hatte mabrend biefer Beit ber Rampf mit ben Dameluden und Arabern nicht aufgehort, Defair jedoch, mit eben fo viel Muthe als Geschicklichfeit, fich gegen die Uebermacht gu behaupten gewußt und bem Seins be mehrere fiegreiche Gefechte geliefert; fcon mar Dbereanpten größtentheils ben Frangofen unterworfen, als fich Diefe ploglich von neuen Gefahren bedroht faben. Dicht nur jog ber Groffvegier mit einem gahlreichen Beere aus Sprien beran, fonbern auch ber Rapuban Pafcha, ber auf Mhodus 18,000 Mann gesammelt, ruffete fich, eine Landung in Egypten' ju unternehmen. Doch ebe jeboch Diefelbe erfolgte, waren auf Buonaparte's Befehl, gwei noch ju Alexandrien befindliche frangofifche Rregatten, ans geblich um ben General Berthier, beffen Gefundheit febr gelitten, nach Europa gurudzuführen, in fegelfertigen Stand gefett; ber Momiral Ganteaume hatte fich zu bem Ende feibft 5. Jul. von Cairo nach Alexandrien begeben. Allein ploblich erfcbien

5. Jul. von Lano nach Alexandrien begeven, Auein pieglich erichien 11. Jul. die turfische Flotte von Rhodus, siebenzig Segel stark, die bald bis auf hundert und dreizehn anwuchsen, vor letzerem Orte und ging auf der Rhede von Abukir vor 14. 15. Anker; schon am dritten Tage erfolgte die Landung, am Jul. folgenden die Erstürmung des Forts und der Berschanzun-

gen von Abutir burch die Turten. Allerandrien, obgleich

beinah vollkommen wehrlos, ward jedoch von ihnen nicht angegriffen und Buonaparte gewann Zeit, der Stadt zu Hulfe zu eilen. Kaum hatte er in der Nähe der Pyramizden, wohin er zur Verfolgung Murad Ben's aus Cairo aufgebrochen war, die erste Nachricht von der Erscheinung der türkischen Flotte erhalten, als er sich sogleich nach 15 Jul. Merandrien in Marsch setze und bereits acht Tage später 23 Jul. daselbst eintraf. Am zweiten Morgen nach seiner Aufunft 25. Jul. griff er plöstich die sorglosen Türken an und ersocht einen vollkandigen Sieg; auch das Fort von Abukir, in wels ches sich 6000 Flüchtlinge geworsen, ward bald darauf, nach heftiger Gegenwehr, von Menou erobert; bestah die 2 Ausgesammte türksiche Landungsarmee war vernichtet.

Buonavarte mar nach ber Schlacht nach Alexandrien 27. Jul. gurudgefehrt; fomohl burch bie Gefangenen; ale auch fcon fruber burch einen von Benga nach Egypten gebrungenen Gilboten, mar er bon ber Lage ber Dinge in Europa uns 4 Ding terrichtet : um aber neuere und genauere Nachrichten eine suzieben, batte er, nach ber Ginnahme bes Rorts von Abus fir, mit Gibnen Smith eine Uebereinfunft uber bie Auswechselung ber Gefangenen getroffen, welche bas Sin : und Berfenden von Unterhandlern gur Rolge hatten, und ibm Jugleich Gelegenheit gab, fich bie gewunschten Aufflaruns gen gu verfchaffen. Abnichtlich marb jugleich von ihm uns ter ber Armee bas Gerucht verbreitet, er werde binnen furgem einen neuen Bug nach Sprien unternehmen, fich bem Grofvegier entgegeuguftellen, ber ein gabireiches Beer bei Damastus gesammelt und feine bath barauf erfolgte Abreife nach Cairo ichien biefe Bermuthung gu bes 6. Mug. flatigen. Statt beffen aber hatte er inggebeim beichloffen, felbft nach Europa gurudgutebren, wohl einfehend, baß ber Sieg von Abufir bas brobende Ungewitter nur auf eine Beitlang entfernt, feinesweges aber ganglich abgewandt :: -Schon por feiner Abreife nach Cairo hatte bie turs 5. Mug. fifche Rlotte Die Ruffen von Cappten perlaffen und fich nach Saffa begeben, auch bie englischen Rreuger entfernten fich

Rebensmitteln nach 3ppern gurudt. Sogleich fandte Ganteaume einen Gilboten mit biefer Nachricht nach Cairo und

- 27. Aug. ohne zu faumen verließ Bnonaparte, unter dem Bormans de einer Reise in das Delta, in Begleitung von Berthier, Undreossy und zwei hundert und funfzig Leibmachtern uns ter den Beschlen von Bespieres, die Stadt und mahrend er Kleber zu einer höchst wichtigen Unterredung auf den 24ten Angust nach Rosette beschied, zeigte er dagegen dem Admirat Gantenume an, daß er schon zwei Tage früher abzureisen beschlossen habe. Aus Furcht vor Rieber, den er tödtlich haßte, und vor einem gewaltsamen Ausbruche des lauten Misvergnügens der Armee, hatte er alle Aus
- ftatten zur Entweichung in tieffier Stille getroffen. Auf 22.Aug ben Abend bes zur Abfarth bestimmten Tages hatte er Menou an die Meereskuste bei bem Leuchtthurm von Alexandrien beschieden, bort eröffnete er ihm seinen Entschluß, nach Frankreich zuruckzukehren und gab ihm verschlossene Befehle für Rieber und für die zu Alexandrien befindlichent und zu seiner Begleitung bestimmten Personen, welche sich
- alebald, noch fpat am Abend, auf ben beiden zur Farth 23.Aug bestimmten Fregatten einschifften. Am nachsten Morgen gingen die Schiffe, welche Buonaparte, inehrere Generale und Gelehrte, einige Mamelucken und Garbiften führten, unter Segel; Berthier war der einzige, der gleich aufangs um den gangen Plan gewußt. Dhue Unfalle und ohne feindlichen Schiffen zu begegnen, wiewohl bas Mittelmeer
- 50. St. mit englifchen Kriegefahrzeugen bebeckt war, landete Buo-
- 6. Oftr. blieb er, burch widrige Binde gurudgehalten, funf Tage lang, mahrend welcher Zeit er neue auf ber Infel gegen bie Frangosen ausgebrochene Bewegungen bainpfte, und
- 9. Oftr. ging bann nach St. Rapheau unter Segel, von wo er fich alebalb unter bem Zusammenstromen einer großen Bolksmenge nach Frejus begab und von bort schon am nachsten
- 10. Oft. Abend, ohne fich burch bie Quarantane aufhalten gu laf-

fen, wiewohl er ans einem Lande tam, in bem die Peft wuthere, feine Reife nach Paris fortfette.

Mis er, von Berthier, Murat, Sannes, Marmont. Unbreoffp und Beffieres, Monge, Berthollet und Denon begleitet, ju Paris antam, fand er die Lage ber Dinge 14. Dit burchaus anders, ale er fie bei feiner Abfarth nach Egyp= ten verlaffen; Die Urmeen großtentheils gefchlagen und mutbles, die italianifchen Eroberungen beinah ichon famimte lich verlohren, Die übrigen bedrobt, in jeder Radficht bie außern Berhaltniffe im bochften Grate Beforgnig erregend. Dicht berubigender aber maren die Berbaltniffe im Innern. Dit iedem Lage war die allgemeine Ungufriedenheit über bas Direktorium geftiegen und zeigte fich jett um fo feder und gefahrlicher, ba nicht nur an ber Stelle bes gefurche teten Rembel, ben bas loos jum Austritt getroffen, Gienes, 16. Dais ein Gegner bes bisher von bem Direktorium befolgten Gp= ftems, Mitglied beffelben geworden, fondern auch burch bie, großentheils wiederum burch die Jafobiner gelenkten Wahlen bes neuen Drittels, Die Bahl ber Gegner ber Re= 20.Mai. gierung' in ben beiben gefetigebenden Rathen überwiegend geworben war, nur bag freilich biefe Gegenparibei, wie bald fich zeigte, großen Theile ebenfalle aus Safobinern und jatobinifchem Anhange bestand. Dachbrudlich brangen alebald beibe Rathe auf Abstellung aller Ginichrankungen ber Preffreiheit, bann griffen fie bas Direktorium unmit= telbar felbit an: Boulan von der Meurthe, Krangois von Rantes und Lugian Buonaparte zeichneten fich vornemlich unter beffen Gegnern aus. Bunachft marb ber Sturg von Treilhard, von Merlin von Douan und von Lareveillere Lepeaux beschloffen. 216 Gienes in bas Direktorium getreten, hatte fich gegen fie eine Berbindung gebifbet, an beren Spite Die Generale Augereau und Joubert ftanben und an welcher auch Barras, ber perfonliche Feind ber brei genannten Direktoren, fo wie ber größte Theil ber Mitalieder ber beiden Ratbe Antheil genommen hatte. Buerft ward Treilhard angegriffen; Die Rathe erflarten

Dhield w Google

26 Jun feine Ernennung fur nichtig, weil er vor der gesetzlich be-

pinminen gift erwinis worden fet, ein wenig geachtes der ehemahlige Justigminister, Gohier, ein wenig geachtes 28. Jun. ter Mann. Dann wurden schon am nachsten Tage, haupts 50. Brail sachtich auf Beranstaltung von Siepes, die Direktoren Merslin, von Douay und Lareveillere Lepeaux in dem Kathe der Funshundert angeklagt, der schandlichsten Berschwendung öffentlicher Gelder und der emporendsten Willsührlichkeiten beschuldigt und laut aufgesordert, ihren Abschied zu nehsmen, da sie weder das Vertrauen des Volks, noch der übrigen Mitglieder des Direktoriums besäßen; Luzian Buonaparte äußerte sich gegen sie mit vorzüglicher Heftigkeit. Daher legten beide angeklagte Direktoren noch an demiels ben Tage ihre Stellen nieder, an ihrer Statt aber wurz den Roger Dücos, ein Freund von Siepes und der Genez

Ig. 20.

ben Roger Ducos, ein Freund von Gienes und der Genes ral Moulins, zwei vollfommen unbedeutende Mauner, gu Mitgliedern bes Direktoriums gemablt. Daß Die Berfale fung, die fo oft und mit folcher Leichtigkeit von beiden Theilen berlett worden, nicht lange mehr bestehen tonne, mothte niemandem entgeben, zumahl ba die Jafobiner aufs neue fuhn ihr haupt erhuben und bath nicht nur bas Dis rettorium, fondern auch die beiden Rathe größtentheils bes Wohl war es ben Rathen gelungen, indem fie bas Direktorium geschwacht, fich gegen jede Bieberhos Jung des igten Fruftidor bon feiner Geite hinreichend gu fichern, benn auch Barras, beffen Rarafter bergleichen am Teichteften beforgen ließ, war jett, von feinen bisberigen Gehulfen verlaffen, weniger gu furchten, bagegen aber hatten fie verfaumt, gegen die Satobiner bie nothigen Mageregeln ju ergreifen. Aufs neue begannen biefe bas ber, fich ju versammeln und indem fie ihre alten blutigen. Grundfate jum Schein verleugneten und Daffigung beus chelten, gelang es ihnen binnen furgem, fich wiederum einen bedeutenden Ginfluß auf die Menge gu verschaffen. Der Caal der Reitschule, einft ber SignngBort ber erften Nationalversammlung, auch burch feine Lage in ber Rabe

bes Gartens und bes Schloffes ber Zuilerien , wo die ges fetgebenden Rathe ihre Sitzungen hielten, von Bichtigfeit, war jest der ihrige geworden; bort mard bald ihr Rlub, an dem felbft ein, betrachtlicher Theil des Rathe ber Gunf. bunbert Untheil genommen, formlich aufe neue eröffnet; 6. In nicht undeutlich fchien eine zweite Schredensherrichaft gu broben, gumabl ba Gobier und Moulins in ihnen ibre einzige Stute gegen die beiben Rathe faben, Barras aber, ibre Rache fürchtend, fich trot bes feden Betragens, bas fie gegen ihn angenommen, auf jebe Beife mit ibs nen zu verfohnen fuchte. Rur Siepes und Ducos hielten fich menigftene außerlich von ihnen entfernt, an erfteren fchloffen fich baber allmablig alle biejenigen an , welche bie Rudfebr ber jafobinifden Berrichaft furchteten, unter biefen vornem= lich der damalige Polizeiminifter Fonche und mehrere Dit= glieder des Rathe der Alten. Schon mar durch einen Befebluß des Rathe der Alten der Jafobinerflub aus der Reit= 26. Jul. idule in die Rirche St. Thomas in ber Strafe bu Bac verlegt, ale endlich Rouche benfelben eigenmachtig zu fchließen 13. Aus. maate.

Der Rath ber Alten, ber Fouche bei biefem Unternehe men lebhaft unterftutt, mar feinem vom Aufange an bes haupteten Rarafter ber Maßigung großentheils treu geblies ben, bennoch aber hatte auch er zu einigen Gefegen feine Buftindnung gegeben, welche, gang im Geifte ber Jatobiner abgefaßt, gar febr jur Erhohung bes allgemein herrichenden Um ben immer fleigenden Si= Midvergnugens beitrugen. nangverlegenheiten bes Staats ju feuern, mar eine gezwuns gene Unleihe von hundert Millionen Frants in Borichlag gebracht worden, Die vorzüglich von den Bermandten der 18. Inl. Ausgewanderten, ben ehemahligen Ablichen und ber Auswanderung Berbachtigen erhoben werden follte. Bar es aber auch anfange ben gemäßigten im Rathe ber Alten gelungen, Diefelbe verwerfen zu laffen, fo hatte bennoch fchon nach wenigen Wochen die Gegenparthei 6. Aug. ihre Bestätigung burchgefest. Wenn aber ichon Diefes Ge-

fet allgemeines Mistrauen und allgemeine Ungufriedenhei erregte, fo that bies noch in ungleich hoherem Grade ei 12. Jul. Gefet über die Geiffeln , durch welches die Bermandten De Abor. 3. Ausgewanderten, Die vormahligen Adlichen und Die Elter und Großeltern berer, welche ber Theilnahme an bemaffne ten Bufammenrottirungen und Rauberbanden befchuldig worden, fur alle in ihrem Departement vorgefallene Rau bereien und Meuchelmorde, verantwortlich gemacht und gu Berbannung und einer unerschwinglichen Gelbitrafe, al Schadenberfat fur die Beeintrachtigten verurtheilt murder Gine Folge Diefer und ahnlicher Berfugungen, fo wie eine 15. Jul. Erkiarung des Direktoriums, über die Gefahren des Baten lands, mar der formliche Wiederausbruch des Burgerkrie ges, ber eine Zeitlang ganglich aufgehort gu haben fchien Co lange Soche in ben westlichen Provingen ben Dberbefet, geführt, war es ihm gefungen, burch Duldung und Da Bigung die erbitterten Gemuther allmablig zu befanftigen allein feine Nachfolger hatten feinesweges ein gleich zwech maßiges Berfahren beobachtet. Schon als der Musbrud bes Rrieges mit ber zweiten Roalition brobte, maren bi Soffnungen ber toniglich Gefinnten in den weitlichen Pro bingen aufs neue erwacht, boch waren es anfangs nur ein gelne Banden, welche ben fleinen Rrieg auf ihre Urt au beiden Ufern der Loire fortführten. Gingelne öffentliche Be amte, einzeln ober in fleinen Saufen ziehende republifani fche Goldaten und Gened'armen murben überfallen und er mordet, die offentlichen Raffen und bas Staatseigenthur jeder Urt beraubt und geplundert, Die beeidigten Priefte und die Raufer von Nationalgutern auf jede Beife verfolgt Gin Theil der Normandie, Bretagne, Anjou, Manie un Poitou waren die Sauptfige biefer Banden geworden, Gpu ren abnlicher Bewegungen fingen bereits an, fich auch i ber Touraine ju zeigen. Wahrend fo im Beffen von Frant reich alles aufs neue einen Burgerfrieg zu broben ichien, we ber Guben gleichfalls nichts weniger als beruhigt; auch bie bildeten fich einzelne bewaffnete Saufen , Die Cevennen vor

nemlich tienten ihnen gum Schlupfwinkel. Puisane, ber Ur= heber Diefer Bert ben Rrieg mit einzelnen Saufen gu fuhren, hatte vergeblich einen ber bourbonifchen Pringen zu bewegen gefucht, fich an die Spige zu ftellen, baher mar er endlich miffvergnugt nach England zurudgefehrt; an feine Stelle war jett als oberfter Unfahrer ber Chouans, Frotte, ges treten, unter beffen Unterbefehlshabern fich bald George Cadoudal durch feine an Tollfühnheit grangende Tapferfeit bornemlich befannt machte. Schon im Aufange bes Sab= res, als Die republifanischen Truppen auf allen Punften ben Grangen queilten, hatte er nicht vergeblich die Chouans wieder ju ben Waffen gerufen. Lange Beit hatte fich ein großer Theil ber Bendeer gegen bie bon ben Chouans anges genommene Art ben Rrieg ju fuhren gestraubt, ale bas Wes fet fiber die Beiffeln auch fie wiederum aller Orten untet Die Waffen brachte. Dazu alsbann bas allgemeine Disvergnugen über das Direktorium, bald die Unfalle der fransofifchen Armeen in Deutschland und Italien und ber guns flige Zeitpunkt ichien ihnen gekommen gu fein, noch einmal mit Soffnung eines gludlichen Erfotge ihre Todtfeinde gu befampfen; unter ihren Unführern war jest d' Autidamp bei weitem der angesehenfte. Im Ceptember tamen endlich einige Abgeordnete bes Grafen von Artois auf ber Rufte von Gent Bretagne an und in einer Berfammlung der Unfuhrer ber Bendeer und ber Chonans auf bem Schloffe la Jonchere, nicht fern von Mantes, wurden die verschiedenen Provingen formlich unter fie vertheilt. George Cadoudal behielt Morbifan und das übrige Niederbretagne, Mormandie und Perthe erhielt Frotté, ber alte Marquis de la Prevalage Dbers bretagne, ben aufänglichen Git der Chouans, den auf beint rechten Ufer ber Loire gelegenen Theil bon Anjou und Bretagne ber Graf von Chatillon, Maine und die benachbars ten Provingen der Graf Bourmont, ein junger und tapfes rer, jugleich aber auch bochft unbefonnener Mann , Anjon und Dberpoitou b' Autidjamp, Die mittlere Bendee ber Marquis von Paugauge, ber fich bereite im Jahre 1796 -

unter ben Samptern ber Benbeer einen Ramen erworben, Dieberpoitou endlich , wo fruber Charette befehligt , Gu= gannet, unter den Auführern durch Muth und Entichloffen= beit einer ber ausgezeichneteften. Bis zur verheißenen Un= funft ber Pringen follten alle wichtigen Unternehmungen gemeinschaftlich berathen und nach Stimmenmehrheit ent= Schieden werden.

20. bis : Dem gemeinschaftlichen Beschluffe gemäß mard gegen 24. Dit. Ende des Oftobers ber Rampf gleichmäßig von fammtlichen Anführern auf allen Puntten eroffnet. Der Plan mar, pon der Mundung ber Geine bis an bie beiden Gevres, ei= nen allgemeinen Aufftand zu erregen , allein nur gum Theil Fonnte berfelbe ausgeführt werden. Die alte Bendee mar nicht mehr; gelang es gleich b' Autichamp, nachdem er 8000 Mann bei Trementin gefammelt, einen gludlichen Angriff gegen Cholet zu unternehmen, griff gleich Guzannet Montaigu an , fo murben bennoch beibe bald barauf , von ungleich fcmacheren republifanischen Truppenabtheilungen neichlagen und ihre Schaaren großtentheils gerftreut. Deutender erschienen anfange die Fortschritte Frotte's in der Mormandie; in brei Rolonnen drang er in die Departements ber Manche, bes Calvados und ber Orne ein, beren er fich größtentheils bemachtigte, allein auch hier folgten bald Un= falle auf die anfanglichen Bortheile. Defto gludlicher was ren bagegen bie Chouans in Rieberbretagne, in Maine und auf bem rechten Ufer ber Loire. Bahrend fich George einer Menge Ortschaften bemachtigte, ward beinah gang Maine bon Bourmont erobert, die Republifaner bei Louverne ge= fchlagen und die Stadt Mans befett. Gelbft Rantes, wels ches allen fruheren Berfuchen ber Bendeer gludlich wider= ftanden, mard von Chatillon mit 3000 Chouans burch eis 20. Dft, nen nachtlichen Heberfall erobert, jedoch murden fcon nach wenigen Stunden die Chouans von den Ginwohnern wieder=

um aus der Stadt vertrieben. Richts defto weniger aber berbreiteten bie Rachrichten von bem wieder ausgebrochenen Burgerfriege, von den, wenn auch nur vorübergebenben

Bortheilen, welche die Bendeer und Chouans erfochten, alls gemeine Befturgung in ben benachbarten Departements, Paris felbft mar nicht ohne Beforgniff. Much in ben fublichen Provingen muchfen in gleichem Maage die Unruben; burch eine Menge miderfvenftiger Ronffribirten verftarft , fireiften Die toniglich Gefinnten bis por Die Thore von Marfeille. Bobin ber Blick fich wandte, bot fo Frankreich nur bas troftlofe Gemalbe endlofer Berruttungen bar; bie Eroberuns gen , Die Fruchte ber fruheren , fiegreichen Feldzuge, groß= tentheils verlohren oder bedroht, Die Urmeen gum Theil gleichfalls gefchlagen, alle aber ohne Gold und an ben nothe mendigften Bedurfniffen Mangel leibend, Die Ginkunfte idwach und ungewiß, ber Rrebit vernichtet, bie Regierung burch ben Rampf erbitterter Partheien gerriffen, burch bie allgemeine Berachtung gelahmt, in einigen Provingen offes ner Aufruhr und Burgerfrieg, in allen unverfennbar brebende Babrung. Go war bie Lage bon Franfreich, als Napoleon Buonaparte mit farfer Sand bas Staateruber ergriff 1

## E. Ronfularregierung.

Bom 9. Rovember 1799 bis 18. Dai 1804. 4)

Alls Buvnaparte zu Paris ankam, fand er die Pars 14.0ft. theien in der heftigsten Spannung, das Misvergnügen über das Direktorium war allgemein. Allein auch in letzterem stieg mit jedem Tage der Zwiespalt, vorzüglich war es Sieves, der wohl einsehend, daß die bestehende Ordnung der Dinge unmöglich von langer Daner sein könne, dasselbe zu stürzen beschlossen hatte. Buonaparte's Ankunft erregte daher alsbald die Ausmerksamkeit aller Partheien; jede suchte ihn für sich zu gewinnen, selbst Barras und Moulins thaten ihm den Borschlag, an die Spize der ihrigen zu tres

<sup>9)</sup> Geschichte Napoleon Buonaparte's von Fr. Saalfeld. ate Auflage. Leipzig und Altenburg 1818. 2 Side. 8.

ten; angeblich hatten fie ben Plan entworfen, Die Gegen= partheien mit Gemalt aus ben beiden Rathen zu entfernen und bann aus diefen wiederum einen nationalfonvent, mit einem Bohlfahrtsausschuffe zu bilden, an beffen Spige fie fich felbit zu ftellen hofften. Allein, gleich wie fcon fruber Morean, Mugerean und Lefebore gethan', benen fie bereits abntiche Autrage gemacht, ichlug auch Buonaparte bas Anerbicten aus, verband fich aber fatt beffen ins Ge= beim mit Gienes, boch fo, bag beide forgfaltig vermicben, fich einander öffentlich zu feben und daber bald allgemein ein zwischen beiden obwaltendes Dieverstandnig vermuthet Der Plan von Gienes mar, eine vorläufige Diffa= tur gu errichten; Diefe hielt er fur nothwendig, um Frants reich in feiner gegenwartigen gerrutteten Lage gu retten, gur Ausführung feines Planes aber ichien ihm niemand gefchich= ter ale Buonaparte, ben er alebann ale Dberbefehlehaber nach Stalien zu entfernen gedachte. Roberer und Tallen= rand machten zwifden beiden bie Unterhandler, auch maren verschiedene Mitglieder des Rathe der Alten und der Sunf= hundert gleichfalls in bem Geheimnig. Dabei lebte Buo= naparte außerft gurudgezogen, gab feiten Befuche, fprach wenig und am wenigften über politische Gegenstande. Doch 6. Nov. wenige Tage vor der Revolution, welche die befiebende Ber= faffung fturgte, wohnte er einem Tefte bei, welches der ge=

fetgebende Rerper ibm gu Ehren veranstaltet, er mar ein=

7. Dov. filbiger ale je und entfernte fich fruh. Um nachfien Tage versammelte fich eine geringe Ungahl von Mitgliedern bes Rathe ber Alten bei Lemercier, bem zeitigen Borfiger beffelben, ber gleich ben übrigen um bas Borhaben mußte; 9. Rov. bort ward der 18te Brumaire gur Ausführung festgefett und

8. bis 9. jugleich die Urt und Beije bergetben bestimmt. In der Racht nov. por bem enticheidenden Tage versammelten fich insgeheim Die Caalauffeher Des Rathe Der Alten, Die gleichfalle an Dem Plane Theil genommen und luden etwa hundert und funfzig Mitglieder bes Rathe ju einer außerordentlichen Gigung auf den nachften Morgen um feche Uhr ein. Mile Diejenis

gen, von benen man irgend Biberfpruch befurchtete, hatte man fluglich einzuladen unterlaffen. Alls die Gigung er= 9 Dov. offnet worden, faste auf Antrag von Cornet, einem ber Caalauffeher, der Rath bei verschloffenen Thuren ben Befcluß, die Gigungen des gesetgebenden Rorpers nach St. Cloud zu verlegen, mo fich berfelbe am nachften Tage in ben Galen bes Schloffes verfammeln follte. Bis dahin marb jede Berathichlagung verboten und die Ausführung bes Be= schluffes, fo wie der Oberbefehl über Die Leibmache ber Rathe und uber die Truppen in der fiebengehnten Militardivi= fion an Buouaparte übertragen; jugleich murden die Burs ger aufgejordert, ihm, wenn er es berlangen murde, mit gewaffueter Sand beigufteben. Der Befchluß mard fogleich. mit Uebergehung ber gefetlichen form, welche die Beftati= gung und Befanntmachung beffelben durch bas Direktorium vorschrieb, allgemein befannt gemacht.

Nach acht Uhr Morgens erfchien Buonaparte felbft, in Begleitung mehrerer Generale, in ber Gigung des Raths der Alten, um feine Annahme des ihm gewordenen Auftrags ju erklaren. ,, Wir alle, fo fcblog er feine Rede, wollen eine Republit, gegrundet auf die mahre, die burgerliche Freiheit und auf die Stellvertretung des Bolfe, ich fchmore. es in meinem und meiner Baffenbruder Damen!" eilf Uhr murben die Thore ber Tuilerien geschloffen und Buonaparte mufterte die versammelten Truppen. eine Stunde guvor hatten die Direktoren Gobier und Moulins erfahren, was am Morgen in bem Rathe ber Mten, wohin fich Giens und Roger Ducos ichon fruher begeben, porgefallen fei, und fogleich die Minifter und ben Befehlos haber von Paris, ben General Lefebore gu fich beschieden, um ihnen die nothigen Befehte zu ertheilen. Die Minifter erichienen; Lefebore aber fandte die trotige Untwort : ,,mur bem Generale Buonaparte, unter beffen Befehlen er jett ftebe, fei er Rechenichaft fculbig." 3mar wollte Moulins anfange Truppen abjenden , um Lefebore zu verhaften, allein die Offiziere erflarten ; daß fie nar von Buonaparte

Befehle annahmen. Da erkannte endlich bie Dehrheit bes Direftoriums, daß ihre Berrichaft gu Ende fel; ichon um Mittag fandte Barras, Der bisher noch immer in dem Babs ne gestanden. Buonaparte murbe die fculbige Dantbarfeit gegen feinen Bobithater nicht ganglich vergeffen, bemfelben burch feinen Gebeimschreiber Botos feine Abdankung gu; er erhielt die Erlaubniß, fich unter Bache nach feinem Land= fibe Groebois entfernen gu durfen; Gobier- und Moulins murben in ben Bimmern bes Palaftes Luxenburg verhaftet : letterer entflob in der Racht, erfterem mard icon am nachs fien Tage nach Beendigung ber Revolution gestattet, fich nach Saufe zu begeben; um zwei Uhr Rachmittage mar fein Direktorium mehr. Much ber Rath ber Funfhundert verfammelte nich noch an bemfelben Tage; er batte ichon bon bem , mas in bem Rathe ber Alten vorgegangen, Rachricht erhalten. Lugian Buonaparte, als zeitiger Borfiger, machte ibn mit dem Beschluffe beffelben befannt, ber die Gibuns gen bes gesetigebenben Rorpers nach St. Cloud verlegte und bob , tros bes von mehreren Seiten erhobenen Biderfpru= des, Die unruhige Berfammlung auf. Dacbbem beibe Ras the ihre Sigungen gefchloffen, wurde ein doppelter Aufruf Buonaparte's, ber eine an die Rationalgarde von Paris, ber andere an die Truppen befannt gemacht. In dem erfen machte er den von dem Rathe der Alten erhaltenen Muftrag bekannt, Sicherheitsmaabregeln fur ben gefetgebenben Rorper ju treffen, Die Berlegung feiner Gigungen nach St. Cloud ward nur fur eine augenblickliche Maabregel ertlart. durch welche er in ben Stand gefett merbe, Die Stellvers tretung des Bolfe aus der brobenden Gefahr ju retten, mos. bin die Berruttung in allen 3meigen ber Bermaltung fie uns vermeidlich fuhre. Den Goldaten verfundigte er, allein um die Maadregel zu unterftugen, welche ber Rath ber 211s ter jum Beften ber Ration ergreifen merbe, habe er ben Oberbefehl in der Stadt und über die Truppen übernommen. Freiheit, Sieg und Frieden murben die Republit mieder ju bem Range erheben, ben fie noch por furgem in Guropa

Behauptet und nur allein durch Thorheit oder Berratherei verstohren habe. Jugleich wurden die Burger aufgefordert, rus hig zu bleiben und sich nicht durch solche, Die nur Gesetzlos sigkeit und Unordnung wollten, verführen zu lagen. Auch blieb Paris zum deutlichen Beweise, wie sehr die bisherige Regierung alle Achtung verlohren, vollkommen ruhig und erwartete gleichguttig die bevorstehenden Beranderungen; was auch erfolgen moge, man hielt sich überzeugt, es könne nicht schlimmer werden.

Sturmifcher, als am erfien Tage, maren bie Giguns gen ber beiden Rathe am nachften Morgen gu St. Cloud. 10. Ros. Die erfte Ueberrafdung, welche Tage gubor die Bungen ges feffelt, mar verschwunden und ein großer Theil der Mitglies ber beider Rathe ichien entschloffen, feinen folbatifchen Berra fder zu bulben. Allein fcon fruber maren, auf Buonapars te's Bebeiß, betrachtliche Truppenabtheilungen nach Gt. Cloud gezogen und die Bajonette brachten bald die Enticheis bung. Die Sigung bes Rathe ber Funfhundert mar gleich anfange fehr unruhig, von mehreren Geiten wurden Dros bungen gebort. Auf bas beftige Berlangen einer überwies genden Wehrzahl der Mitglieder ward ber Gid der Treue ges gen Die bestehende Berfaffung erneuert, felbft Lugian Buonas parre, ber bei biefer Gelegenheit eine feltene Saffung bewies, ward zu bem Gibe gezwungen. Alles fcwur fich ber Biederherfiellung bes Ronigthums und jeder andern Zorans nei ftandhaft zu widerfeten; felbit an bas Direktorium ward eine Gendung befchloffen, wiewohl beffen Auflojung icon befannt mar, um badurch ju erfennen ju geben; bag man biefelbe ale erzwungen und baber ale nichtig betrachte. 2Babs rend beffen mar Buonaparte im Rathe ber Alten erfcbienen, um fich uber die gegen ihn verbreitete Berlaumdungen gu be-"Man fpreche bon bem neuen Cafar, bem neuen Cromwell, man gebe ihm Schuld, er wolle eine foldatische Regierung einführen, er aber habe nur den Dberbefehl übers nommen , um ihn wieder niederzulegen , fo bald er über die Treulich Teinde des Rathe ber Alten gefiegt haben merbe.

werde er ausführen , was ihre Beisheit beschloffen; die beftebende Berfaffung fei fcon zu oft verlett, fie tonne nicht Gie mochten handeln und wolle man fich ber mebr retten. Boilgiebung ihrer Beichluffe miderfeten, fo merbe er fein Glud und feine braven 2Baffengefahrten aufrufen. ben die Roalition nicht habe verberben fonnen, merde nicht bon einer Geftion ergriffen. Gei er felbit ein Treulofer, bann moge jeder ein Brutus fein, mage aber ein vom Huslande besoldeter Redner gegen ihn bas Wort : .. außer bem Gefete," auszusprechen, fo muffe ihn fogleich ber Blig bes Rrieges zerschmettern." Die Goldaten murrten ob ber permegenen Rebe. "Beruhigt euch, rief er ihnen ju , ich werde immer die Freiheit vertheidigen, entferne ich mich je bon biefer Bahn, fo richtet eure Bajonette gegen mich." Mus bem Rathe ber Alten verfügte er fich in ben ber Runf= hundert, wo die Gemuther bereits auf bas außerfte erhibt waren. Nachdem er die Truppen unter die 2Baffen gerus fen , trat er mit entbloftem Saupte , von einigen Genera= Ien und Grenadieren begleitet, in den Saal. Sogleich ent= ftand von allen Seiten Die heftigfte Bewegung. Ausrufe: "außer bem Gefete, nieder mit bem Diftator!" wurden felbit, wie bon ihm und feinen Unhangern behaup: tet worben , Dolche gegen ibn gegudt, und ba bas tobenbe Gefdrei ihm alle Saffung benommen, er um mit Dube burch ben General Lefebore und einigen Grenadieren , aus bem Saale gerettet; icon hatte er fich auf ein Pferd gemor= fen, als die Erscheinung Murat's, an ber Spige ber Trup= pen, ihn wiederum beruhigte. Bergeblich hatte Lugian. ber, trot bes milben Gefchrei's, die Befonnenheit nicht verlohren, die Rube wieder herzustellen und feinen Bruder gu rechtfertigen versucht; laut mard von allen Seiten gefor= bert, Buonaparte außer bem Gefete gu erklaren. Lugian felbit, ber fich vergeblich ben Borfit niederzulegen erboten, gerieth in Gefahr, als aufs neue ein Saufen Grenadiere unter Die Menge trat und ihn gleichfalls aus bem Saale entführte. Sogleich mandte er fich an die Truppen, erklarte ihnen, bas

ber Rath ber Runfhundert in Diesem Augenblicke unter ber herrichaft einiger Meuchelmorber febe und forderte fie auf. Die große Debraaht Des Raths von ihren Unterdrudern gu befreien. 218 aber bie Goldaten fowohl ihn, als feinen Bruber, ber indeffen gleichfalls feine Kaffung wieber gefuns ben . mit lautem Beifalle gehort , gab letterer bas Beichen sum Amariff. Un ber Spise ber Grengbiere fturmte Dus rat in ben Saal; Die Berfammlung entfloh erfcbroden aus Thuren und Renftern; nur menige Mitatieber hatten ben Muth zu bleiben; auch fie wurden bald burch die Bajonette der Goldaten gerftreut. Eine abnliche Bewegung im Rathe ber Alten, wo gleichfalls ber Borichlag gemacht worden. Die bestehende Berfaffung bon neuem ju beschworen bard mit leichter Dube burch bie bort gabireichere Gegenvarthei und burch die Nachricht von ber gegen ben Rath ber Runfe bundert geubten Gemalt gedampft.

Doch an bemfelben Abende versammelten fich beibe Rathe, die man St. Cloud ju verlaffen gehindert, aufs neue: boch tamen taum zwei Drittel bes Rathe ber Runfs bundert, unter dem Borfite von Lugian Buonaparte, que Ein Musichuf von funf Abgeordneten mard ers nannt, um die von Chaval, einem Mitgliede bes Raths, porgeichlagenen Dageregeln fur bie offentliche Boblfarth au prufen und auf feinen Bericht mart noch um Mitters nacht bas Direttorium fur aufgehoben und grei und feche gig-Abgeordnete, Gegner von Siepes und Buonavarte, fur ausgefioffen aus bem Rathe erflart, bagegen aber ein aus Siepes, Roger Ducos und Buonaparte unter bem Ramen ber Ronfuin beftebender Bollgiehungsausschuff ans geordnet und bemfelben bie gefammte Direttorialgewalt, inebefondere aber die Diederherstellung ber inneren und fin-Beren Rube ber Republit übertragen. Der gefengebenbe Rorper warb jugleich bis auf bem nachften 20ften Rebruar, an welchem Tage er fich wiederum ju Paris verfammeln follte, vertagt, noch vorher aber follte von jebem Rathe. ein aus funf und amangig feiner Mitalieder beftebenber

Musichuf ermahlt werben, um, in Berein mit Ronfuln, Die Borfchlage berfelben gu prufen und fich porneinlich mit Entwerfung ber nothwendigen Beranderun= gen in ber Berfaffung zu beschäftigen. Roch in berfelben Racht murben biefe Befchtuffe von dem Rathe ber Alten bestätigt, bie Ronfuln fcmuren Treue ber einen und uns theilbaren Republit, ber Freiheit und Gleichheit und bent Spfteme ber Stellvertretung und bie Revolution mar bin= nen zwei Dabl vier und zwanzig Stunden beendigt. Schon 11.Rop. um brei Uhr Morgens fehrten die Ronfuln und die beiben Rathe nach Paris gurud und bie neue Regierung nahm ibren Anfang. Die brei Ronfuln wechselten taglich im Bors fige ab, ber Borfigende ward Ronful bes Tages genannt. Bon ben bisherigen Miniftern wurden nur brei, Cama baceres für Die Gerechtigfeitepflege, Bourdon, ber jeboch bald Korfait jum Rachfolger erhielt, fur bas Geemefen und Rouche fur die Polizei beibehalten, neben Diefen Berthier fur bas Rriegemefen, Gaubin fur bie Rinangen und Laplace fur bas Innere ju Ministern, Maret aber jum Generalfefretar ber Regierung ernannt. Unch Talleprand Derigrod trat bald barauf wieder ale Minifter an bie Spige ber auswartigen Angelegenheiten; ber Dberbefehl uber Die 1200 Mann ftarte, neu errichtete Ronfulargarde marb Marat übertragen.

Eifrig ward indeffen an einer neuen Berfaffung gears beitet, ale beren Berfaffer vornemlich Buonaparte und 15 Det. Siepes genannt murben. Roch vor Ende bes Jahres marb 25. Det biefelbe befannt gemacht und gebn Tage fpater in Birts 7. Rebr. famfeit gefest, jedoch erft im Unfange bes nachften Jahs res fur angenommen erflart. \*) Die Ration, mube bes langen Drude, ben fie erdulbet und an Beranderungen ber Urt ichon gewöhnt, weigerte fich nicht fie anzuertens nen. Unruhige Auftritte, Die vorzuglich in ben grofferen Stadten bes füblichen Frankreich's fich ereigneten, wurden

Deiebe Beilage Dr. 1.

ben Jatobinern Schuld gegeben und leicht mit gewaffneter Sand unterbrudt, guch bag bie Berfaffung noch vor ber, au ihrer Genehmigung burch bie beiden Rathe festgefesten Rrift, befannt gemacht worden, ericbien als eine bofe Borbebeutung des willfuhrlichen Berfahrens, bas von ber neuen Regierung zu erwarten fei. Durch bie neue Bers faffung marb bie bochfte vollziehenbe Gemalt ben Worten nach brei Ronfuln, in ber That aber nur einem einzigen übertragen, indem bem erften Ronful Buonaparte nicht nur Die wichtigften Ungelegenheiten ausschlieflich vorbehals ten murben, fondern auch bei allen übrigen Sandlungen ber Regierung bie beiben anbern Konfuln nur eine beras thenbe, ber erfte allein eine entideibenbe Stimme erbiela ten. Go marb letterem, ba bie Ronfuln ausbrudlich von aller Berantwortlichleit freigesprochen morben, eine beis nab unumichrantte Gewalt übertragen. Bum erften Dable murben alle brei jest auf geben Sabre ernannt, gugleich aber icon fur wieder ernennbar erflatt. Der Borfcblag ber Gefete, Die Bermaltung ber öffentlichen Gintunfte, Die Sorge fur Die innere und aufere Sicherheit bes Staats und Die Leitung ber auswartigen Angelegenheiten, blieb ihnen ausschließlich überlaffen, jedoch follten Rriegsertla-rungen und Friedensichluffe, fo wie auch Bundniffe und Sandelevertrage, gleich ben übrigen Gefeten, bem gefetsgebenden Rorper gur Berathung porgelegt und von ibm bestätigt werden. Gin ben Ronfuln beigegebener Staatsrath. Die Minifter und alle militarifche und burgerliche Beamte, mit Musnahme ber Richter, murben in gangliche. Abbangigfeit von bem erften Ronful gefest. Deben ben Roufuln murben brei oberfte Staatebehorden angeordnet. ein Erhaltungefenat von achtzig', ein gefetgebeuber Rorper bon brei bundert und ein Tribmat von bunbert Mitglies Der Erhaltungefengt follte fowohl feine eigenen. als auch Die Mitglieder bes gefetgebenden Rorpers und bes Tribunals, nebit ben Ronfuln, ermablen, als Sauptgeschaft aber marb ibm bie Gorge fur bie Erhaltung ber

Berfaffung gegen alle und jebe Gingriffe, auf bie von bem Tribunale ober ber Regierung gemachten Unzeigen übertragen, ohne ihm jedoch die Mittel ju geben, Die Berfaffung gegen bergleichen wiberrechtliche Ungriffe frafe tig zu vertheibigen. Die gefetgebenbe Gewalt blieb mehr gum Schein, als in ber Birtlichteit, bem gefengebenden Rorper und bem Tribunale überlaffen, ba nicht nur ber Regierung ausschließlich ber Borfchlag gu ben Gefeten gu= gesprochen worden, fondern auch bem Eribunale nur Die Berathung über Die vorgelegten Gefetentwurfe, bem ge= fetgebenben Rorper besgleichen nur bie Entscheidung über Die Unnahme oder Bermerfung berfelben, ohne Berathung, jugeftanden mar und angerbem bie Rebner bes Staate: rathe, ale Bortführer ber Regierung, in beiben Berfamms lungen einen bedeutenben gefestichen Ginfluß erhielten. Dem Tribunale ward jedoch jest noch bas Recht, feine Borftellungen und Bunfche ber Regierung vorzutragen, gelaffen und icon balo mar es tubn genug, von biefem Rechte Gebrauch ju machen. -

So war die neue Berfaffung von Kranfreich befchafe fen, die jedoch fehr beutlich nur als ein unvolltommener Umrif ericbien, ber erft von ber Beit und ben Umftanben feine nabern Bestimmungen erwartete. Dur bem Ramen nach war die Republit geblieben, ber Sache nach bie Monarchie beinah vollständig bergeftellt, noch bedenklicher aber mußte Diefe Umanderung burch die Perfontichfeit bes Mannes werben, ber jest an die Spige bes Staats ges treten war, Napoleon Buonaparte's, ber fich fcon frus her bei mehrfachen Gelegenheiten als Feind ber Freiheit und Freund ber Willfuhr gezeigt und es ichon hinreichend bemiefen, daß er jebe Rudficht feiner Ehr : und Berrich: fucht aufzuopfern bereit fei. Sienes und Roger Ducos, erfterer in feiner Erwartung getaufcht, traten in ben Ge= nat, bagegen aber wurden ber bieberige Juftigminifter Cambaceres, beffen Sfelle Ubrial erhielt, jum gweiten, Lebrun, fruber Mitglied bes Rathe ber Alten, gum britten Konful ernannt. Aud Laplace legte feine Stelle nie= 24. Det. ber: Luxian Buonaparte marb fein Nachfolger als Minifter bee Junern und ba ju gleicher Beit Berthier jum Dbergeneral ber gur Biebereroberung von Stalien bestimms ten Armee ernannt, Die gufolge bes 18ten Fruftibor nach Capenne Berbannten aber, mit einziger Aufnahme von Dichegru, fo wie auch Carnot, nach ihrem Baterlande gurudberufen worden, mard letterer an die Spite bes a. Upr. Rriegswefens gestellt. Das Sauptaugenmert bes erften 1800. Ronfuls ging gleich anfange, wo nicht auf Bereinigung, boch meniaftens auf Schmadung ber verschiedenen Partheien, ber Satobiner, ber reinen Republifaner und ber Roniglichgefinnten, unter welchen bie erfteren, theils burch ibre Babl, theils burch ihre Rubnheit bei weitem bie furcht= barften maren; felbft Buonaparte perdantte ihnen gang . porzuglich fein ichnelles unerwartetes Glud. Dagegen aber gemabrte auch bie Schlechtigfeit und die Gelbstfucht Diefer, nur von ben niedrigften Leibenschaften getriebenen Parthei, Die Ausficht, fie am leichteften burch Bestechungen aller Art gewinnen ju tonnen und Diefe Soffnung taufchte Buonaparte nicht. Dit bemfelben muthenben Gifer, mit bem fie fruber alle Grenel ber Gefetlofiafeit vertheibigt, pers theibigten bald bie Safobiner Die Billtubr ber unumichrantten Gewalt. Schwieriger marb es, Die Parthei ber reinen Republitaner zu geminnen, allein ibre 3abl mar icon gar fehr vermindert, manche murben außerdem burch pers fonliche Bortheile angelocht, Die ubrigen unter mancherlei Bormanden entfernt, oder gogen fich freiwillig gurud, ba jeder Biderftand volltommen unnut fcbien. Um wenigften furchtbar waren die Roniglichgefinnten; in ihren Erwars tungen getaufcht, unter fich felbft nichts weniger als einig und ohne Stuge, gerftreuten fie fich entweder in hoffnung gunftigerer Zeiten, ober fchloffen fich auch mohl ber neuen Ordnung ber Dinge an, fo wie überhaupt mande aus ben entgegengefesten Partheien Diefelbe anfange in ber tuh= nen Erwartung unterftusten, Die neue Regierung nach

Gefallen lenken zu konnen. Indem aber Buonaparte die Regierung aus Gliedern ber verschiedenartigsten Partheien zusammenzusegen bemuht war, erlangte er ben doppelten Bortbeil, daß er theils den zu großen Einfluß der einzelsnen schwächte, indem er sie mit Mannern von entgegenzgleigter Denkungkart und verschiedenem Karakter zusammensstellte, theils die Wenge durch den Schein der Berschnung und Bereinigung aller Partheien blendete und gewaum und bie, welche ihm hatten furchtbar werden konnen, in der öffentlichen Meinung verdarb. Schon jetzt begann zugleich der emporende Unsug seiner verworfenen geheimen Polizei, welche Buonaparte auch in der Folge beständig als eins der mirksamsten Sicherungsmittel seiner augemaßten herrs schaft betrachtete.

Unftreitig befand fich Rraufreich um biefe Beit in eis ner bochft bebentlichen Lage, obne Ginbeit im Innern, ohne Rinangen und beinah ohne Armeen, um fo bebentlis cher, je mehr alles von ber neuen Regierung fcbleunige Bulfe erwartete und ein großer Theil ber Nation fcmars merifche Soffnungen und Erwartungen von berfelben ges faßt batte. Richt gurudgefchredt burch biefe ichwierigen, Berhaltuiffe, ergriff ber erfte Ronful mit tubner Sand bas Ruber des Staats und lentte es mit einer Rraft und eis ner Thatigfeit, Die burd Die Schmache und Tragbeit ber junachft porbergegangenen Regierung in ben Mugen ber Menge noch erhoben marb. Biele auch ber befferen mure ben fo leichtlich getauscht und vergagen über ben icheinbar glangenden Erfolgen, nicht nur die Art, wie bie neue Regierung entftanben, fondern auch bie Mittel, beren fie fich gur Erreichung ihrer 3mede bediente. Wiewohl jest noch forgfoltig verftedt, mar bennoch nichts befto weniger ber Geift ihrer Bermaltung von Anfang an fich gleich. Buos naparte berrichte burch Gewalt, aus Reigung und burch Die Umftande getrieben; Die Revolution batte ibn geboben. er meinte fie ju endigen, indem er Ummaljungen auf Ums malzungen im entgegengesetten Ginne baufte. Gine las

derlich verberbliche Gitelfeit, alles felbft miffen und orbs nen gu wollen, gefellte fich ju biefem Bange gur Gemalt und fo entftand eine Bermaltung, Die in allen Studen nur auf Unterbrudung und Billfuhrlichfeit berechnet ichien und die Bermorfenbeit feiner Umgebungen, Die jeder feiner -Launen auf bas ichamlofefte ichmeichelten, und jebes freie Bort forgfaltig von ibm entfernten, beftartten ibn barin noch immer mehr. Der Burgerfrieg, ber in ben weftlie den Provingen von Frankreich muthete, beschäftigte querft Die Thatigfeit ber neuen Regierung. Sie ergriff baber gleich aufungs bas Mittel, bas gesammte Bebiet ber Res publit in funf und zwanzig Militarbivifionen gu theilen, an Deren Spige Befehlshaber unter bem Ramen von Des legirten geffellt und biefen alle in ben Divinionen befindlis de Truppen untergeordnet murben, inbef ber General Bedonville, ber ben Dberbefehl ber Armee bes Innern erbalten, burch gutliche Unterhandlungen Die Unruben, Die man bisber vergeblich burch bie Gewalt ber Daffen gu ers fiiden gefucht, beigulegen bemubt mar und bie Regierung burch wiederholte Befanntmachungen und Aufrufe, Mufs. bebung bes Gefeges uber bie Beiffeln und uber bie ge= amungene Unteihe, Abichaffung ber willführlichen Gintra= gungen auf die Lifte ber Musgemanderten und Bieberbers ftellung bes Gottesbienftes verfprach. Da aber meber ein vorläufig geschloffener Baffenftillftand, noch die wiederholt angebotene Bergeibung eine bauernbe Rube berbeiführten, fo mard ein neues heer von 30,000 Mann unter Brune gegen Morbifan gefandt, mabrend Bedonville ben Rrieg an beiben Ufern ber Loire fubrte und noch por Ende bes Sabres murben bie Departements von Morbifan, ber Dies berloire, ber Morbtuften und ber Mile und Bilaine außer. ber Berfaffung ertiart. Diefe Maabregeln, verbunden mit argliftig ausgeftremer Zwietracht und Uneinigfeit unter ben Anführern ber Gegenparthei felbft und wiederholte Gefecha te, welche bie inchriften berfelben gwangen, die Baffen niebergulegen ober (ich gu gerftreuen, ichienen balb aller

21 # III, Periobe. A. Gefdicte bes europ. Staatenfpftems. .

1800

Orten ben gemunschten Erfolg hervorzubringen. Schon in 183an den erften Tagen des neuen Jahres ward von Brune und hebouville mit ben Anfahrern der Bendse ju Montfaucon

14 Feb. Frieden gefchloffen; einen Monath fpater auch mit ben Chouans. Bolltommene Berzeihung ward allen Sauptern ber Gegenparthei bersprochen, nichts besto weniger aber wurden verschiedene berfelben, unter mancherlei Borman-ben, auf Befehl bes ersten Konfuls hingerichtet, unter ib-

18. Jeb. nen vornemlich der tapfere Frotte, den wenige Tage nach bem geschlossen Frieden, sammt mehreren seiner Offiziere der General Chambarlhac zu Berneuil erschießen ließ, nachdem er ihn durch seierliche Bersprechungen im Namen Buonaparte's getäuscht. So hörten allmählig, da die Masse des Bolts in den emporten Departements durch die Wiederherstellung des Gottesdienstes kinglich gewonnen worz den, die Bewassen, wenn auch nicht gänzlich, auf;

April. schon im April tonnte die Verfassung in den genannten Departements wiederum in Kraft gesetzt werden und bei einigen kandungsversuchen, welche die Englander auf den Kusten der Bendee unternahmen, bewiesen die Einwohner so viel Anhänglichkeit an die neue Regierung, daß sie sich den öffentlichen Dant des ersten Konsuls verdienten. Dens noch aber dauerte es noch eine beträchtliche Zeit, ehe alle Ueberbleibsel der langen Gesetzlosigkeit und der Burgerkriesge aus dem Innern von Frankreich verschwanden.

Anger ben inneren Unruhen nahm gleich anfangs bie ungeheure Berwirrung in den Finanzen die Thatigteit ber neuen Regierung in Anspruch. Die gezwungene Anleibe, die allgemeinen Widerstand gefunden und beshalb auch nur wenig eingetragen hatte, ward aufgehoben, dagegen aber, woch ehe die neue Brfaffung zu Stande gekommen war, durch die Ausschüffe ber beiden gesetzgebenden Rathe für neun und dreißig und eine halbe Million neues Papiergeld geschaffen und zugleich wurden die bisherigen Steuern, vornemlich die Grundsteuer, betrachtlich erhöht. Auch die Variser Bankiers wurden durch eine nachdruct ich er

Gintabung bes erften Ronfuls vermocht, einen Borichuf von amolf Millionen Frants ju versprechen, ber jeboch nur jum Theil nach und nach eingezahlt marb. Schon frub marb pon ber neuen Regierung ber Grundfat aufgeftellt: Die jabrlichen Ausgaben allein burch Die jabrlichen Ginnabs men, obne Borauserhebung und obne Unleiben bestreiten ju wollen, mas fich freitich einigermaagen burch bie gangs liche Bernichtung bes offentlichen Rrebits rechtfertigen lief, nichts besto weniger aber zu einem außerft brudenden Abgabeninfteme fubren und die Steuern , pornemlich in Rrieasgeiten, gerade bann am mehrften erhoben mußte, ben Wflichtigen bas Bablen am fcmerfien marb. angenommenen Grundfate gemaff, murben baber bald eine Rriegesteuer in ber form von Bulagegentimen gu ber Grunds Derfonen = und Dobelnfteuer und Die Rautionsgelber, melde Die tonftituirende Rationalversammlung als Die gefahrs lichfte aller Urten von Schulben abguichaffen gefucht hatte, wiederum eingeführt und die Berbindlichkeit Rautionen au leiften, nicht nur auf alle Beamte bes offentlichen Schabes, fondern auch auf Rotare, Abvotaten und Greffiers Much die Tilgungstaffe und die neuerrichtete ausgebebnt. Bant murden benust, ben Rinanzverlegenheiten ber Regies rung abzuhelfen und zugleich machte biefelbe icon jest eis 5. Jan. nen formlichen Bantrott, indem Die ben Lieferanten an Bablungeftatt angewiefenen offentlichen Gintunfte, ju einem Betrage von mehr als fiebengig Millionen grante, ohne bag ber gefetgebende Rorper baruber im minbeffen au Ras the gezogen worben, eigenmachtig gurudgenommen murs Die Bermaltung ber Departements erlitt gleich. falls icon in ben erften Monathen eine-gangliche Beranberung. Dabrent ber Direftorialregierung hatte fich bies fetbe in ben Sanden einer in jedem Departement befindtis den, que funf Mitgliedern und einem Abgeordneten bes Direttoriums beftebenden Bentralverwaltung, in jedem Rans! tone aber in ben Sanden einer Munigipalitat befunden. Daraus mar fomobl große Langfamfeit in ber Gefchaftes

verwaltung, ale auch, wegen bes fcmachen Banbes bet Unterordnung, momit Diefe Beborben mit ber oberften Regierung ber gefammten Republit gufammenbingen, manche andere Unordnung entstanden und bie grofferen Runigipas litaten batten fich beinah ganglich unabhangig zu machen Dagegen traten jest an Die Stelle ber bisherigen Bermaltungsbehorben einzelne Beamte; Prafetten in ben Departements, Unterprafetten in ben Diftriften, bie jest aleichfalls wieder bergestellt murben und Dares in ben Gemeinden, fammtlich in ftrenger Unterordnung unter eine ander und in einer noch unbedingteren Abbangigfeit von ber Regierung, Die fich ihre Ernennung ausschlieflich pors behielt; eine Ginrichtung, bie gwar ber Freiheit teinesmes ges guträglich fcbien, bagegen aber ber Alleinberrichaft und ber Billfubr besto mehr jufagte, ba bie ben einzels nen Beginten jugegebenen Rathe nur einen unbedeutenben Much ber gur Entwerfung ber Gefets Ginfluß erhielten. porfchiage und gur Entscheidung ber in Bermaltungsanges legenheiten entstandenen Streitigfeiten angeordnete Staates rath, mar gwar ber Korm nach trefflich eingerichtet, mard aber bald burch die gangliche Abhangigfeit feiner Mitglies ber, bie burchaus willführlich von bem erften Ronful ers nannt und entlaffen werden tonnten, ju einem leeren Ra= men und feine Gerichtsbarfeit in Bermaltungsfachen eine Quelle der grobften Ungerechtigfeiten. Die Minifter tonns ten fich gleichfalls nur burch unbedingte Rachgiebigfeit ges gen jebe Laune ber Willfubr bes erften Ronfuls in ihren Wosten behaupten, baber ward er bald von ihnen auf jede Beife betrogen und baburch ju immer neuen verberbliches ren Undichweifungen bingeriffen, mogegen fie felbit, jeder in feinem Zweige ber Bermaltung, beinab unumfchrantt regierten.

Raum glaubte fich Buonaparte in feiner neuen Burbe befestigt, ale er darauf ausging, die bisherige republikanisiche Ungebundenheit in immer engere Schranken zu zwangen und wiewohl nur nach und nach die alten monarchichen Fors

1800 men nach Möglichkeit jurudauführen. Go marb vorneme lich die Preffreiheit allmablig eingeschranft, eine Denge Beitschriften von ber Polizei unterbrudt, andere bon ber Regierung gewonnen, und bagegen bon ihnen bei jeder Gelegenheit Die alten Berfaffungen gelobpreift: felbit mans de ehemablige Abliche, fogar gurudgefehrte Musgewanderte murben pon ber neuen Regierung angestellt. Gleich anfangs war bas Gefet über die Beiffeln aufgehoben worden , bald 13.908. ward durch einen Befchluß der Konfuln die Schliegung ber 1799 Lifte ber Ausgewanderten erklart; fchaarenweis fromten Die 3.mars. Ausgewanderten nach Frankreich gurud und endlich murben burch einen zweiten Befchlug ber Ronjuln, nach bem Guts 20.Die. achten bes gur Untersuchung ber Anipruche ber Ausgemans berten niedergesetten Ausschuffes, nur Diejenigen, welche Die Baffen gegen ibr Baterland getragen, fortwabrend gu bem militarifden ober burgerlichen Sofftaate ber ausgeman= berten Pringen gehort, von benfelben, ober ben gegen bie Republit im Kriege begriffenen Machten , Uemter als Dis nifter, Gefandte, Unterhandler und Gefchaftetrager angenommen und endlich bie, welche ausbrudlich von der Regies rung noch ferner als Ausgewanderte angeseben werden murs ben, auf ber Lifte, Die bisher noch etwa 100,000 Ramen begriffen, erhalten; alle übrigen bagegen, beinah neun Bebntel ber gangen Angabl , fur ausgeftrichen von berfelben Much ber Sonntag ward wiederum eingeführt, nur Die offentlichen Beamten blieben an Die Feier bes Decabi ge= bunden, der Generalkommiffar der Polizei aber erhielt ge= fetlich die Aufficht uber die offentlichen Gitten und uber 27.Oft. fammtliche Buchbruckereien und Buchhandlungen. fruber hatte Buonaparte, fatt bes Palaftes Luxemburg, in dem das Direftorium feinen Git gehabt, Die Zuilerien wies 20. Dft. berum zu feiner Bobunna gemablt.

Laut hatte die Nation, bes gehanften Unglude mude, nach Frieden verlangt und Buonaparte, der ihr denfelben feierlich verheißen, schien anfangs allerdings entschloffen, 20. Det fein Berfprechen ju erfüllen. Daber ward nicht nur in 1799

Beziehung auf die Neutralen und die neutrale Schifffahrt, die alte Ordnung von 1798 wieder hergestellt und der Raubs such der Gerichtshofe in Prifensachen durch die Einrichtung

27. Mi. eines besonderen Prifenrathe Einhalt gethan, fondern auch mit England hatte der erfte Ronful durch einen eigenhandi=

26. Des gen Brief an Georg ben 3ten eine Friedensunterhandlung 1799 anzuknupfen versucht, die aber freilich zu sehr von allen bisher üblichen Formen abwich, als daß man sich davon irgend einen gunftigen Erfolg hatte versprechen mogen. Auch ward

5. Jan. fowohl der Friedensantrag, als ber von Frankreich gethane 13. Jan. Borfchlag, einen Baffenftillftand jum Behuf der Friedens=

unterhandlungen gu ichließen, von England abgelehnt. fo meniger aber mochten Dieje Berfuche gelingen, Da in England William Ditt, ber zweite Cohn bes unfterblichen Chatam , an der Spise ber Geschafte ftand , Die Geele aller gegen Frantreich bisher gestifteten Berbindungen, ber fruh Die Gefahren erkeunend, womit die frangofifche Revolution fein Baterland nicht nur, fondern bas gefammte Europa bedrohte, fich berfelben von Unfang an mit unerschutterlis der Bebarrlichkeit entgegengestemmt batte; bem , wenn er auch gleich von Engherzigkeit und Ginfeitigkeit in feinen politifden Unfichten und manchen Tehlgriffen in ber 2Bahl ber gu feinem 3mede angewandten Mittel nicht gang freigefprochen merden fann, bennoch wenigstens ber Rubin gebuhrt, baß er, mit ungebeugter Rraft und unbefiegter Standhaftig= feit , ben Sturg ber in Frankreich herrschenden revolutiona= ren Despotie, als die Bedingung bes Beiles von England und bes gefammten Europa's auf jede Beife ju erreichen ftrebte und nur biefes Biel feft im Ange behaltend, gleich wenig burch ben lauten Zabel ber Menge, wie burch bas wiederholte Mislingen feiner. Plane in feinen Unfichten manfend gemacht , benfelben bis jum letten Angenblide feines Lebens getreu blieb. Wohl mußten an einem fo entfchlof= fenen Gegner Buonaparte's trugliche Friedensunterhandluns gen fcheitern, fo wie er auch nachmahls gegen England vergeblich die Mittel versuchte, die ihm gegen die mehrften ub-

rigen Staaten Europa's nur ju mohl gelangen. Ueberhaupt beruhte feine auswartige Staatefunft großentheils auf ben= felben gehaffigen Grundfagen, Die er auch bei ber Regierung von Franfreich befolgte. Go wie er bier jeden ausge= geichneten Dann auf irgend eine Beife gu entwurdigen und in ber öffentlichen Achtung ju verderben ftrebte, fo trachtete er auch barnach , Die Furften Europa's ju entehren und fie in der Meinung ber Bolter felbft berabzufeten, um fie befto leichter bei vortommender Belegenheit unterjochen ju fonnen. Brub hatte er eingeseben, daß bas Rriegegluck allein nicht binreiche, eine Monarchie ju grunden, daß, fo lange feine herrichaft von Thronen umgeben fei, Die auf ber ficheren Grundlage ber Beit und bes Glaubens der Bolfer ruhten. er, tros aller Giege, bennoch ben mehrften nur als ein glidlicher Golbat ericheinen werde. Daher alebann nachmable jene immermabrenden Rriege, um bas gange beftes bende Staatenfpftem gu gerftoren und fammtliche Thronen ju fturgen , bamit ber feinige ale ber altefte , ober vielmehr ale ber einzige in Europa baftebe.

Die Lage ber Dinge auf bem feften Lande von Europa mar fcon feit feiner Rudtehr aus Egypten mefentlich gum Bortheile Franfreich's verandert. Paul hatte die Roalition verlaffen und Buonaparte mußte Schlau burch Schmeicheleien und Runftgriffe aller Urt feine Empfindlichfeit gegen feine bisberigen Bundesgenoffen immer mehr zu reigen und in gleis dem Magfe feinen Wiberwillen gegen Franfreich zu vermindern; Defterreich und bas unguverlaffige Reapel und ein Theil bes beutschen Reichs ftanden fo noch allein gegen Die Republif in den Baffen. Go wie der Abfall Rugland's von ber Roalition entschieden mar, hatte England bie baburch entitandene Lude burch neue Berbunbete nach Moglichfeit auszufüllen gesucht und ju bem Ende mit verschiebes nen fubdeutschen Staaten Subfidienvertrage gu Stande ges Daber war nicht nur, wie bereits angeführt more ben, ju Munchen eine noch von Rufland eingeleitete Uebers einfunft mit bem Rurfurften von Pfalzbaiern über eine Sulfe-

16, DH:

armee von 12,000 Mann, die nothigenfalls bis auf 20,000 vermehrt werden follten, fondern auch einen Monath fpater ein ahnlicher Bertrag über 5 bis 6000 Mann mit dem Hers 20. Apr. 20ge von Burtenberg zu Ludwigsburg, fo wie ein britter

- 30. Apr. mit bem Kurfursten von Mainz zu Pfora bei Donaueschingen über 3200 Mann, die gleichfalls nach Erforderniß ber Umstände bis auf 6000 Mann verstärkt werden sollten, geschlossen. Um so weniger mochten jedoch diese Maasregeln
  hinreichend erscheinen, da noch vor der Wiedereröffnung des
  Feldzuges der Erzherzog Karl, der durch seine bisher ersochtenen Siege des ausgezeichnetesten Bertrauens des gesammten bsterreichischen Herres, so wie eines allgemeinen Ruhmes in Deutschland genoß, angeblich, weil er zum Fries
  den mit Frankreich gerathen, den Oberbefeht in Deutschland
- 17. Di. verlohren und den General Rran, der bisber in Gralien nicht unruhmlich gefochten, jum Nachfolger erhalten hatte. Italien mar fo ber alte General Melas einziger Dberanfuh= rer bes bfterreichischen Beeres geblieben, gegen ihn Maffena, ber feit bem Unfange bes Jahres ben Dberbefehl ber frangofischen Urmee übernommen und fich mit ber größten Sartnadigfeit in bem Befite von Genua, beinah Des ein= sigen feften Dunttes, ber ben Frangofen von ihren fammtlis den fruberen Groberungen noch ubrig geblieben, ju behaupten fuchte, bis die zu Dijon fich fammeinde Refervear= mee im Ctande fein wurde, Italien ju Sulfe gu fommen. Allein bei ber Musfuhrung Diefes Planes ftellten fich ibm' beinah unüberfteigliche Sinderniffe entgegen. In einem bochft gerrutteten, an gangliche Auftojung grangenden Bus ftanbe batte er die Armee bei feiner Untunft gefunden; an allem Mangel leibend, bon furchtbaren Seuden beimge= fucht, ohne Rriegszucht und ohne Dluth, fehrten Die Gol-Daten haufenweis nach Frankreich gurud, mahrend bas bfterreichifche Deer, jest 80 bis 90,000 Mann ficage= wohnter Truppen fart und mit allem Rothwendigen reich= lich verfeben, die Frangofen von allen Seiten bedrangte.

zug, indem er sich des Forts von Bado bemächtigte, drei Tage später durch die Ueberwältigung der Bocchetta die 9. Apr. franzbsische Linie durchbrach, Massen von Süchet abschnitt und bald darauf ersteren durch die Schlacht von Boltri zwang, 18. Apr. sich mit 25,000 Mann nach Genua zu wersen, welches sogleich von den Desterreichern zu Lande, so wie bald darauf durch die Flotte des englischen Admiral Keith von der Seez seite angegriffen ward. Zu gleicher Zeit hatte der österreiz 8. Mas. chische General Knesewich den Col di Tende überwättigt, 6. Mas. am nächsten Tage der General Elsnig Süchet bei Monte 7. Mas. Vierra geschlagen, Nizza selbst ward von den Desterreichern besetzt und Süchet zog hinter den Bar zurück. Schon war 11. Mas. auch Savona von dem Grasen St. Jülsen erobert und Mez 15. Mas. las rüstete sich zu einem Einfalle in die Provence, während sich in seinem Rücken das Ungewitter sammelte, welches ihn bald zerschmettern sollte.

Geit bem Anfange bes Jahres war Buonaparte eifrig bedacht gewesen, Stalien ju Gulfe ju eilen, und hatte ju bem Ende Die Errichtung einer 60,000 Mann farten Refers vearmee gu Dijon beschloffen; alle Frangofen in Dem Alter 8. Mars. bon amangig Sahren waren gur Berfugung ber Regierung ge= ftellt; aus ihnen murben 30,000 Ronffribirte fur bie Res fervearmee gewählt, eine gleiche Ungahl beftand ans alten. ausgedienten Soldaten , welche fammtlich aufgefordert mas ren, ben erften Konful auf feinem vorhabenden Buge gu-bes gleiten; auch ein Theil ber Armeen Des Innern hatte jest; nach Beendigung bes Burgerfrieges, Diefelbe Bestimmung erhalten. Gefchickt, fich auf Roften ber ubrigen Reibs berrn, mit allem ju umgeben, was feinen Ruhm und bie Bahl feiner Siege bermehren fonnte, hatte Buonaparte Die ausgezeichneteften Befehlshaber und die geubteften Truppen ju bem Unternehmen gegen Stalien bestimmt; nicht zu vers gleichen mar bamit bas Seer, welches unter Moreau in Deutschland auftreten follte. Nach Buonaparte's anfangs lichem Plane folite biefe Urmee überhaupt nur eine unterge= ordnete Rolle fpielen und fich darauf beschranten , die Des

Eaglfeld's Milg. Gefd. b, neueft. Beit, 2. Bbs. 2. Mbtb.

fterreicher im Baume gu halten und ihre Fortichritte gu labmen . mabrend er felbit in Italien bie Entscheidung brachte. Da aber Morean unter Diefen Bedingungen den Dberbefehl in Deutschland anzunehmen verweigert , batte Buonavarte gezwungen nachgegeben, allein zugleich gab ber Biders fpruch, ben er bei diefer Gelegenheit von Moreau erfahren, ber mehr als ein anderer bie Meinung bes Bolks und ber Urmee in einem ausgezeichneten Grade befag, und ben er fcon beshalb ungern fab, die erfte Beranlaffung gu jener immer fteigenden Spannung amifchen beiben, die nachmals burch Moreau's unverholen geaußerten Spott über manche Ginrichtungen und Anordnungen bes erften Ronfuls. jum tobtlichften Saffe bei letterem gefteigert warb. Die größten Schwierigfeiten bei ber Bilbung und Ausruftung ber Beere verurfachte ber gerruttete Finangguffand ; vergebs

8.Mari lich hatte Buonaparte schon im Anfange des Marz den Gesweral Marmont nach Amsterdam gesandt, um eine Anleihe von zehn die zwolf Millionen Franks zu Stande zu bringen; der Bersuch war mistungen durch das Mistraun der Hols lander und die Eröffnung des Feldzuges ward dadurch nicht wenig verzögert. Als Berthier, der zum Oberbesehlshaber der Reservearmee ernannt war, indeß Buonaparte dieselbe

19. Upr. als Freiwilliger zu begleiten beschloffen, zu Dijon eintraf, fehlte es den Truppen noch an manchen der unentbehrlichsten Bedurfniffe, allein die raftlose Thatigkeit, mit der Buonaparte die Ausrustung derfelben betrieb, half in kurzer

29. Apr. Zeit diesem Mangel ab, und schon nach zehn Tagen maren 50,000 Mann, volkkommen gerustet, bei Dijon vers
fammelt. Bevor sich jedoch noch die Armee zu ihrer fernes
ren Bestimmung in Marsch setze, war bereits der Feldzug
in Deutschland von den Franzosen eröffnet. Die österreichis
sche Hauptarmee, zu welcher die bairischen, wurtembergis
schen und mainzischen hullstruppen gestoßen waren, hatte
auch jest wiederum eine Stellung bei Liptingen und Stotkach genommen, während der Prinz Reuß mit einem abges
sonderten Heerhausch zu Feldkirch stand, um Worarlberg

und Tyrol zu beschüten. Dagegen ging Moreau ploplich 25. Apr. auf feche verschiedenen Punkten , gwifden Rehl und Diefens hofen, uber ben Rhein; fein Plan war, Die bfterreichische Sauptmacht jum Rudzuge gegen Die Donau zu nothigen um fie badurch von Tyrol abgufchneiten, bann aber felbft auf in Baiern einzubringen; mit feiner gewohnten Gefchicflich: feit führte er bas fchwierige Unternehmen aus. In ben ers ften Tagen bes Mais brach er von Bafel auf und bald fah 2. Mai. fich Rrap in einer Reihe ungludlicher Gefechte bei Engen 3. Mai. und Stodach, bei Doffirch, und Pfullendorf durch Dos 505.01 reau felbit , bei Biberach burch Richepanfe und bei Mem= Mai. mingen durch Lecourbe gefchlagen, jum Rudjuge auf das Dai. 3mar brach er, ba bie Frans auf. befestigte Ulm gezwungen. sofen bis nach Mugeburg und in Balern bordrangen , noch nut in ein Mabl von bort wiederum auf und griff Moreau's linten Klugel unter bem General Richepanfe bei Biberach und Dch= 5. Jun. fenhausen an , ward aber mit betrachtlichem Berlune gum zweiten Mable nach Ulm gurudzugiehen gezwungen. Dach= felbft bei Leipheim und Gungburg ganglich über die Donau 15. Jun. Schon vier Tage fpater folgte Lecourbe imit 19.3un-30,000 Mann bei Dillingen und Donaumorth ihm uber ben Flug nach , fcblug feinen Nachtrab bei Sochfiadt , und zwang ihn zu ichleunigem Rudzuge nach Reuburg und bet Dberpfalg; ber großte Theil von Baiern mard ben grange Die rafchen Fortichritte Moreau's in fen preis gegeben. Deutschland veranlaßten einen neuen Gubfibienvertrag . Der ju Wien gwifchen Defterreich und England, wenige Stutis inde ben bor ber Unfunft ber Unglicksbotichaft von dem Unfalle 20. Jun. au Marengo, abgefchloffen ward, indem letteres einen, wahrend bes Rrieges unverzinstiden Borfchuf von zwei Dile lionen Pfund Sterling an Defierreich zu leiften verfprach. wogegen biefes, mahrend ber gangen Dauer bes Felbjugs, fowohl in Stalien als in Deutschland, feine Seere in volle aabligem Bunande erhalten follte. Ausbrudlich verpflichtes ten fich angleich beide, feinen besonderen Frieden mit ber

frangbifichen Republit zu ichließen und fogleich jebe mit berfelben angeknupfte Unterhandlung einander mitzutheilen. Bald darauf erhielt auch der früher von England mit Bais ern abgeschloffene Subsidienvertrag eine neue Ausdehnung,

a5. Jul. indem sich ersteres, durch eine zu Amberg getroffene Ueberseinkunft, auch den noch übrigen Theil der bairischen Armee,
so lange der Kriegsschauplatz in der Nachbarschaft von Baisern sein wurde, in Sold zu nehmen verpflichtete, und zusgleich dem Kurfürsten seine sammtlichen Bestigungen ges

a5. Jul. mahrleistete. Allein noch an bemfelben Tage, an welchem bieser Bertrag unterzeichnet ward, horten auch die Feindses ligkeiten in Deutschland auf. Schon hatte sich ber fran-

27. Jun. zolische General Decaen Munchen's bemachtigt, und Le= 27. Jun. courbe, der zugleich Kray bei Neuburg geschlagen, Die Stellung von Ingolftadt eingenommen, als plotilich ein aus

Jun Stalien eingetroffener Eilbote die Nachricht von bem das felbst geschlossenen Waffenstillstande überbrachte. Daher ward alsbald eine ahnliche Uebereinkunft zu Paredorf für

15.Jul. Dentichland getroffen, und dieselbe auch auf Eprol, Die Schweit und Graubundten ausgedehnt; felbft Regensburg

ward ben Frangofen eingeraumt.

Wahrend Moreau bereits tief in Schwaben vordrang und selbst beträchtliche Berftarkungen an die nach Itasien bestimmte Reservearmee abzugeben im Stande mar, hatte sich letterer indessen von Dijon nach Genf in Marsch ges

8. Mai. fest. Bald traf Buonaparte felbft ju Genf ein und in vier Rolonnen getheilt, brach bas heer gegen Italien auf.

ab.Mai Unter unfaglichen Beschwerben überstieg ber Theil bessels ben, bei bem sich Buonaparte selbst befand, ben großen St. Bernhard und richtete seinen Marsch über Mosta, Ivrea und Bercelli gegen Mailand; mahrend bie zweite Kolonne unter bem General Turreau, die über ben Mons

24.Mai. Cenis gegangen war, gegen Turin, Die britte unter Be26.Mai. thencourt über ben Simplon und Domo d'Offola gleichfalls
gegen Mailand, Die vierte endlich unter Moncen über beit

27. Mi. Gotthard burch Bellingona eben bahin jog, von wo fie

TROO fich nach Breecia wenden follte, um ben Defterreidern ben Rudaug in bas venegianifche Gebiet abgufchneiben. Schon .... waren 50,000 Mann in die Chenen von Diemont berabe gestiegen, ale Delas noch immer in bem Bahne fanbl es fei bies nur ein einzelner Deerhaufen ber einen Gins fall mage, um ibn von Genug und Digga megguloden. Durch falfche Nachrichten getaufcht, batte er eine betrachte liche Beit lang , bas Dafein einer Refervearmee um fo ebet bezweifelt, je mehr und je ofter Buonaparte berfelben mit pruntenden Borten ermabnt, meniaftens batte er iber ihre mabre Starte burchaus feine gemiffe Radricht erhalten. Schon mar baber ein betrachtlicher Theil ber Combarbei pon ben Krangofen überschwemmt, ale er endlich bon ber entgegengefesten Grange Stalien's berbeieilte, um Turin, welches er fur bedrobt hielt, ju beschuten. Dioglich fab er fich jett in einer bedentlichen Rage, icon Ittt fein Seer Mangel an Lebensmitteln, Die Borrathe in Diemont mas ren größtentheile erichopft, bie bortigen Reftungen ichlecht perforat und maleich marb er im Ruden burch Daffena und Guebet bedroht. Mahrend er Turin gu Gulfe eilte, anderte Buonaparte unerwartet feinen Darfch; indem et fich gegen Dailand wandte, baffelbe ohne Biberftand bes 2. Jun. fette und zwei Zage barauf feierlich bie Bieberberftellung 4. Junber gibalpinifchen Republit ertfarte. Bu gleichet Beit bes 5. Jun. fette Lannes Pavia, brang uber ben Do und brangte bie 6. Jun. Defferreichen auf ber Geite von Stradella jurud, wahrend Murat bei Dogetta über ben Alug ging, fich Diacenga's bemachtigte und eine ber Bitabelle beffelben ju Bulfe que eilte bfterreichische Rolonne zur Uebergabe gwang. Go fant 6, Jun. fich jest bie gefammte Refervearmee beinah 80,000 Dann fart, in ben Gbenen ber Lombarbei vereinigt; ungleich fchmacher mar bie ihr unmittelbar entgegenftebenbe ofters reichische, beren Borrathe, Sospitaler und Refervevarts obenbrein fcon gum Theil bem Reind in Die Sante gefals Ien maren mabrend Guchet unter gludlichen Gefechten auch Ming wiederum befett batte. Bon allen Geiten fab 29. Del. 230 III. Periobe, A. Gefdicte bes europ. Staatenfpftems.

1800

fich jetz Melas von Feinden umringt, felbft Die Mebers 4. Jun. gabe von Genua, ju der fich Maffena, durch das auf den hochften Grad gestiegene Elend in demfelben Augens blide gezwungen gefeben, als der General Ott den Befehl zur Aufbebung der Belagerung erhalten, vermochte nicht feine Lage zu verbeffern. Ott felbft, der ber hauptarmee

9. Jun zu Sutfe elite, ward unterwegs bei Montebello von Berathier angegriffen und mit Berluft von 6000 Mann gangalich geschlagen. Indessen hatte Melas seine Urmee, etwa 40,000 Mann ftark, hinter ber Bormida, zwischen Turin und Alexandria vereinigt und griff endlich, burch Noch

14gun gezwungen , Bienaparte bei Marengo, einem gwifchen Zortona und Aleffandria gelegenen Dorfe, an. Fruh Mors gens um feche Uhr begann ber Rampf von beiden Seiten mit gleicher Erhitterung, bis endlich bas Mitteltreffen ber Defterreicher in gedrangten Maffen die frangofifche Schlachts linie burchbrach und burch einen rafchen Angriff beibe Rlus get berfelben in verwirrte Rlucht trieb. Schon ichien bie Schlacht unwiederbringlich fur die Frangofen verlohren , als ploglich ber General Defair mit zwei neuen Divifionen auf bem Rampfplage eintraf, mit ganger Dacht in zwei tief gestellten Rolonnen ben liufen ofterreichifchen Flugel, ber fich ju weit ausgebehnt hatte, angriff und übermattigte und nach breigehnstundigem Rampfe ben Sieg entichieb. Bei Unbruch ber Racht jogen die Defferreicher mieberum über bie Bormida jurud, ber Berluft mar von beiben Theilen beinah gleich gemefen. Unftreitig mar biefe Schlacht bon Geiten Buonaparte's ein großes Bagfind, benn noch batte er feinen feften Plat in Stallen in feiner Gemalt; eine Riederlage und fein heer war ohne Rettung verloh: Allein der Erfolg gab ihm ben Ruhm bes Giegs und ber Bufall, bem er ibn perbantte, bas Geheimniff feiner nachmahligen Rriegstunft. Bei jebem Bufammens treffen mit bem Reinde ward es von jest an fein pornehm= fies Befireben , benfelben burch auf einem Puntte gufains mengedrangte Maffen, ohne Rudficht auf eigenen Berluft

in morberifchem Sandgemenge nicht ju fchlagen, fondern niederzuwerfen und ju germalmen.

Ungleich verberblicher noch als bie verlohrene Schlacht, maren fur bas ofterreichifche Seer bie Folgen berfelben; von vorn durch bie aufs neue verftartte, fiegreiche frangofifche Urmee, im Ruden burch Guchet, mit bem fich Maffena nach ber Raumung von Genua vereinigt, bes brobt, burch Mangel an Lebensmitteln gebrangt, verlohr Melas die Saffung und ohne bie Erneuerung bes Rampfes ju magen und fich fur glanglich eingeschloffen haltend, fnupfte er mit Buonaparte Unterhandlungen über seinen Baffenftillftand an und ichon nach zwei Tagen tam ju 16, Jun Aleffandria eine Uebereinfunft ju Grande, Die in ber Ges . .... fcbichte menige ihres Gleichen bat. Auf Die Grundlage bes porläufigen Friedens von Leoben ward biefelbe abgefcbloffen; Genua, Tortona, Alleffandria, die Bitadelle von Mailand, Eurin, Pizzighetone, Arona, Piacenza, Conf, Ceva, Saone und das Fort von Urbino follten binnen viers 16, bis gelin Tagen: ben Frangofen eingeraumt werden Bund bie 25.3un. bfterreichische Urmee in berfetben Beit fich in brei Rotonnen nber Piacenza auf Mantua gurudziehen; Mantua, Des chiera, Borgoforte, bas linke Ufer bes Do und Uncona, Kerrara und Tostana blieben in ben Sanben ber Defters reicher; bas zwischen ben Stuffen Chiefa und Mincio ges legene Gebiet follte von feinem von beiben Theilen befcut merben. - Gleich nach ber Schlacht von Marengo und dem Abichluß bes Baffenftillftandes, übertrug Buonaparte bein General Daffena ben Oberbefehl bes bereits auf mehr ale 100,000 Mann angewachsenen frangofischen Beeres und begab fich felbft nebft Berthier nach Mailand, von 18. Jun. wo er, nach Unordnung einer portaufigen Regierung fur Die giealpinifche Republit, uber Lyon nach Paris gurude 1. Jul Tehrte, trop ber angeordneten Reftlichfeiten aber, gang gegen feine Erwartung, nur eine talte Aufnahme bei bem Bolle fand. Biemobl aber burch ben bald barauf gu Paredorf gefchloffenen Baffenftillftand, polltommene Rube

in den friegetischen Unternehmungen eintrat, betrieb er nichts besto weniger die Kriegerüstungen auf das nachdrücklichstein Nochmass forderte er von der Nation 100,000-Mahn underdreisig Millionen Franks, um den Frieden zu erkämpsen, eine neue 65,000 Mann starke Reservears mee unter Macdonald's Oberbeschl, sammelte sich zu Dijon und zugleich ward Augereau bestimmt, mit den dieber in Holland gestandenen französischen Truppen, die die auf 50,000 Mann verstärkt werden sollten, in Deutschland einzudringen, Buonaparte selbst aber wollte sich jetzt zu Moveaus Here begeben, um durch einen zweiten entscheis denden Schlag den Krieg ganzlich zu beendigen. Schon

statt deffen aber ließ er fich jur formlichen Unterzeiche

28. Jul. nung , eines. befondern Kriedens amifchen Kranfreich und Defterreich verleiten; der fich nur baburch von bem Krieben con Campo Formio unterfchied, bag Defterreich, ftatt ber burch die geheimen Bedingungen jenes Bertrags ibm gugeficherten Schadloshaltung in Deutschland, jest eine Entschädigung in Stalien erhalten follte, auch verlangte Frantreich, daß funftig auf bem rechten Rheinufer, in einer Entfernung von brei Stunden, teine neue Reftungs= werte angelegt werden burften; Die Stellung ber beiberfeis tigen Seere follte bis jum Abschluffe bes endlichen Fries bens unverandert biefelbe bleiben. Schnell murben Diefe Friedensbedingungen von ben Ronfulu befiatigt und Buo= naparte's erfter Abjutant Duroc, jugleich mit bem Grafen St. Julien, ale Ueberbringer berfelben nach Wien ge= fandt. Allein fcon gu Alt. Dettingen; bem Sauptquar= tiere bes Generals Rray, fand Duroc einen Brief pon

Thugut, ber ihm bie Fortfetzung feiner Reife nach Wien verweigerte, jugleich mar jedoch ber Graf Lehrbach nach Alt = Detringen gefandt, um ibm Gegenvorschlage Defters reich's mitgutheilen, Duroc bagegen, unter bem Bormane 14. Aug; be, baf er nur unmittelbar mit bem Raifer ober Thugut gu unterhandeln beauftragt fei, tehrte mit bem ofterreichis 30.Mug. ichen Friedensentwurf nach Paris jurud; bornemlich hatte Defterreich, in Gemagheit ber erft vor furgem mit Engs land gefchloffenen Uebereinfunft, Die Bulaffung englischer Bevollmachtigter ju bem Friedenstongreffe verlangt. Rochmablige Borichlage bie frangofifcher Seite in bas faiferliche Sauptquartier gefandt worden, murben von Deffer: 51. Mug. reich gleichfalls ale ungulaffig verworfen, bagegen aber 2. Gpt. ber abgeschloffene Baffenftillftand auf Buonaparte's Gebeift, in Deutschland fomobl ale in Stalien, aufgefundigt, to Mug. Der Ergherzog Johann batte inzwischen ben Dberbefehl ber ofterreichischen Urmee in Deutschland übernommen und Raifer Frang fich felbft in fein Sauptquartier begeben, um von Moreau einen neuen Baffenftillftand gu erhalten, bis über ben Erfolg ber von Defterreich ju London angefnupfe ten Unterhandlungen Dachricht eingelaufen fein murbe. Wirklich mard auch ber Waffenftillftand bis jum 20ffen September verlangert, ba aber England Defferreich noch immer feine Berpflichtung, teinen einfeitigen Frieden gu fcbließen, nicht erlaffen hatte, fo tam noch an bemfelben Tage ju Sobentinden ein neuer Waffenftillftand ju Stanf 20. Cpt. be, wodurch Philippsburg, Ulm und Ingolftadt ben Frangolen eingeraumt wurden. Auch in Italien ward bie Baffenruhe burch eine gu Caftiglione gefchloffene Ueberein: 25. Spt. tunft erhalten. - Debrere ber fleinen beutichen Rurften benutten diefe Berhaltniffe, um befondere Uebereinfunfte mit Franfreich ju treffen; fo fchloffen ber Landgraf von Beffen : homburg und ber gurft und bie Grafen von Siens burg ju Afchaffenburg, bald barauf die Furften bes Daf- 14. Ept. fauischen Saufes, einige Bochen fpater Die Furften von 25. Ept. Bied zu Offenbach, bann ebendafetbft die Grafen von 22. Oft.

234 III. Periode. A. Gefdichte des europ. Staatenfpftems.

1800

30.Nov. Gibach, fo wie auch noch einige andere Furften, ihren Frieden mit Fraukreich, größteutheils gegen Bezahlung mehr oder weniger betrachtlicher Gelbsummen, wofür die Republik sie als Freunde und Bundesgenoffen zu behans bein versprach.

beln versprach. Die frangofischen heere waren wahrend bes Baffen-

fillftandes auf eine furchtbare Beife verftartt. Die Urmee von Stallen, gegenwartig , ba Daffena fcon nach wenigen 13. Mug. Wochen nach Paris jurudgerufen mar, unter bem Dberbefehle von Brune, ward mit Ginfchlug der Truppen von Diemont und ber ziealpinischen Republit, auf 120,000, bie bon Deutschland unter Moreau , außer zwei Refervegrmeen, Der einen unter St. Suganne am Riederrhein , ber andern unter Augereau am Main, auf nicht weniger als 90,000 Mann gefchatt, wogegen freilich auch ber Biener Sof, burd ben allgemeinen Gifer in allen Theilen ber Monarchie Tebhaft unterftust, neue betrachtliche Ruftungen angeordnet Allein ließ gleich die Schwachung Defterreich's, bie Fatte. Entlaffung des Baron's Thugut, ber bisher an ber Spige bes Biener Rabiners geffanden und borguglich jum Rriege gerathen und die Ernennung bes Grafen Robengl gum Di= nifter ber auswartigen Ungelegenheiten , Die Biederberfiels fung bes Friedens auf bem feften Lande von Guropa hoffen,

2. Spt. fo schien bagegen bie Biedereroberung Malta's, burch bie Englander, ber Beenbigung bed Geefrieges neue große hinsberniffe in ben Beg ju legen. 3war hatte Buonaparte an 14. Jul. dem Revolutionsfeste feierlich versprochen, an dem republis

e3. Spt. tanischen Stiftungofeste entweder ben Frieden zu verfündigen, ober neue eroberte Fahnen dem Bolte zur Schau zu stellen, allein teins von beiden erfolgte; um jedoch den wis drigen Gindrad, ben der Berlust von Malta auf die öffente liche Stimmung herborgebracht, einigermaaßen zu schwaschen, ward zugleich mit ihm auch ein zwischen Frankreich

50. Spt. und Nordamerika geschloffener Friedens : Freundschafts = und Handelsvertrag, wodurch die zwischen beiden Staaten bis : ber bestandenen Irrungen ansgeglichen worden, bekannt ge=

macht. Schon bas Direktorium hatte in ben letten Beiten Cept. neue Unterhandlungen mit Mordamerita angutnupfen ge= 1798 fucht ; brei ameritanifche Bevollmachtigte waren gu bem Ende aufs neue nach Paris gefandt worden und bald nach 18. Drs ihrer Unfunft batte bas Direfforium, mas bisher ein Saupt 1799 puntt bes Streits gemefen , Die Borfchriften über Die Form ber Mannfchafte = Rollen fur nicht anwendbar auf die ameris fanifchen Schiffe ertlaut. Go war endlich ber gegenwartige Bertrag ju Stande gefommen, durch welchen von beiden Geis ten eine Behandlung gleich ber ber begunftigften Ration vers iprochen, ber Grundfat : frei Schiff, frei Gut, unfrei Schiff, unfrei Gut : anerkannt und bas Bifitationerecht nur auf nicht tonvopirte Schiffe beschrantt wurde; auf acht Jahre ward vorlaufig die Dauer des Bertrages feffgefett: - Sins begien ericbien bald barauf ber Graf Ludwig von Robengt, 7. Rov. fo wie frangofifder Seite Jofeph Buonaparte, der Bruder bes ernen Ronfule, bet icon fruber gum Unterhandler er= 12 Oft. nannt worden war , ju Luneville, welches gum Rongreforte gemablt worden; auch Grenville ward bafelbft, ba Deffers reich alsbald erklarte, bag es ohne Bugiehung von England 7. Rov. feinen Frieden fchließen tonne, als englischer Gefandte erwartet. Schon fruher hatte England gegen Defterreich feine 9. Mug. Bereitwilligfeit erflart, an einem gu haltenden Friedenston= greffe Untheil nehmen gu wollen und bas Wiener Rabinet batte alsbald Talleprand Davon in Renntnig gefest. Dage= 11.Mug. gen hatte Buonaparte, vorzüglich um ben Sall von Dalta und Alexandrien, Die beide von den Englandern belagert und bereite aufs außerfte gebracht waren, wo moglid auf= guhalten , burch ben Burger Dtto , ber fich als frangofifcher 24. Ang. Bevollmachtigter fur bie Undwechfelung ber Kriegegefange= nen in England aufhielt, bem Londoner Rabinet vorläufig einen allgemeinen Baffenfillstand gur Gee vorschlagen laffen; England bagegen benfelben gwar bermeigert, fich aber aufs nene bereit ertlart , einen Bevollmachtigten nach Lu- 2. Get neville ju fenden und wiewohl es fich endlich auch bem 216= fchtuffe eines allgemeinen Baffenftillftandes zur Gee nicht

1800 abgeneigt bezeigt, fich bennoch vergeblich über Die Bebin: gungen beffelben mit Kranfreich zu vereinigen gefucht. 30. Spt. es fich aber auch ju einem befonderen Frieden ... ben letteres ihm angeboten, teinedweges vorfteben wollte; fon wurden Die Unterhandlungen gwar noch einige Zeitlang fortgefest, 9. Dit endlich aber burch eine ausbrudliche Erflarung England's, baß es in feinem Falle feine Sache von der feiner Berbuns beten trennen werbe, ganglich abgebrochen. Bergeblich - hatte Defterreich gehofft, daß noch vor Ablauf Des Waffens ftillftandes , ber Friedenstongreß, mit. Bugiehung von Enge land eröffnet werden murde, vielmehr mard ber Waffenftill: fand, wiewohl bie Bevollmachtigten ju guneville gufammen 23. blieben, fowohl in Deutschland, ale auch turg Darauf in Rev. Stalien von Buonaparte aufgefundigt und Die Reindfeligfeis 28. Mob. fen begannen aufs neue. - Doch mahrend ber Dauer bes Baffenfillftandes waren bie Teftungewerke von Philippes burg . Ulm und Ingolftadt von ben Frangofen : gefchleift und die frangofifchen Armeen in Deutschland, gujammen jest . beinah 250,000 Mann ftart, in jeder Rudficht ben Des fterreichern bei weltem überlegen. Lettere eröffneten ben 50 Rov. Relbaug , indem fie uber ben Inn brangen und Moreau's 1. Det. linken Flügel unter dem General Grenier bei Apfing angrif= fen; gwar mard Grenier jum Rudguge gezwungen, allein 3. Det. fcon zwei Tage barauf ber Ergbergog Johann von Moreau bei Sohenlinden, mit Berluft von 7000 Todten und 11,000 Gefangenen, ganglich gefchlagen. Rafc verfolgten bie Frangofen den erfochtenen Gieg geramangen bei Reupeur 9. Det. ben Uebergang über ben Inn, fo wie bei Lauffen ben Uebers 14. Det. gang über Die Salga und wiewohl endlich ber Erzherzog Rarl 18.Det. fich zur Biederannahme bes Dberbefehls hatte bewegen laffen , fand er bennoch bie Urmee in einem fo gerrutteten Bu= ftande, daß ihm nichts weiter übrig blieb, ale biefelbe über Die Ens jurudaufuhren und fich nach wiederholten , blutis 19. Det. gen Gefechten, bei Ling aufzustellen. Wenige Tage bar= 21.Des. auf trug er Moreau einen Baffenftillftand an, indem er gu-

gleich Paffe fur einen an den Grafen Robengt nach Luneville

ju fenbenden Gilboten verlangte; Morean aber bewilligte nur eine porlaufige Baffenruhe von acht und vierzig Stunden und auch Dies nur unter ber Bedingung, daß er felbft mabrent berfelben vorruden burfe. Birflich gingen auch ju gleicher Beit die Frangofen über die Ens und die Borpoften des Generale Richepanfe naherten fich bis auf eilf Dei= len ber Sanptftadt Bien. Roch einmal erfchien baber ber buerreichische General Grunne gu Steier im Sauptquartiere 24 Det. Moreau's . um aufs neue über einen Baffenftillftand zu un= terhandeln und jugleich ertlarte ber Erzherzeg, baf ber Rais fer Frieden ju machen entschloffen fet, wie auch immer ber Entichluß feiner Berbunbeten ausfallen moge. " Moreau, bas Gefahrliche feiner Rage nicht verfennent; ba er um funfzig Meilen ben übrigen frangofischen Beeren borausge= eilt mar und fich die ofterreichifche Urmee in Stalien in feis nem Ruden befand, fo bag fich Bellegarbe gar leicht mit den bfterreichischen Truppen in Throl hatte in Berbindung feben, Die Frangofen umgehen und ihnen ben Rudgug nach bem Rheine abschneiben tonnen , nahm bereitwittig ben an= gebotenen Baffenftillftand an, ber fcon am nachften Tage 25.Det. gu Steier abgefchloffen warb. Durch benfelben mußten Burgburg, Braunau, Rufftein, Die Scharnit und Sinftermung ben Frangofen überlaffen, gang Tyrol aber von ben ofterreichischen Truppen geraumt werben, woburch bie Bereinigung zwischen ben frangofischen Beeren in Deutsch= land und Stalien bergeftellt mard, Die Defterreicher aber ver= fprechen, fich nach Brud gurudguziehen und feine Berftar= fungen nach Italien ju fenden. Die frangofifch = batavifche Armee ward in diefen Waffenfillftand, beffen Dauer bis jum 25ten Januar bes nachften Jahres bestimmt mard, mit eingeschloffen, auch machte fich Moreau anheischig, Die Befehlehaber der frangofifchen Armeen von Graubundten und von Stalien gum Abichluß abulicher Uebereinfunfte eingus laben.

Erog bes Baffenfillstandes von Castiglione hatte in-

cher, die ein Aufgebot in Maffe in Toskana angeordnet, eine Insurrektion des Bolks gegen die Franzojen beabsichtige ten, da zugleich ein neapolitanischer heerhaufen, der unster Damas nach dem Kirchenstaate zog, die absicht zu haben schien, noch weiter vorzudringen, das gesammte Groß-

Dit. herzogthum burch Dupont in Besit nehmen taffen. Ale ber Waffenstillftand aufgefundigt worden, hatte fich zuerft Macdonald mit der Armee von Graubundten, die in das fübliche Tyrol einzufallen und die Stellungen der Defterreis

25.Rov. der an der Etich zu umgeben bestimmt war, in Bewegung Des gesetzt und war über den Splugen ins Beltelin vorgedrungen. Dennoch faumte Brune mehrere Tage lang mit der Wiedereröffnung der Keindseligkeiten; endlich aber drang

25. Des, Dupont mit dem rechten Flügel ber italianifchen Armee bei 26.Det, la Boita über den Mincio und bereits am nachzien Tage

folgte Brüne selbst mit ber übrigen Armee bei Monzambano ihm nach und trieb Bellegarde, der jest an Welab's Stelle die Trümmer ber ofterreichischen jtatianischen Armee befehtigte, mit beträchtlichem Berluste zurud. Auch die Etich,

1901 hinter welche fich Die Desterreicher gurudgezogen, marb 1. Jan. ichon am ersten Tage bes neuen Jahres ju Buffolengo von

5. 8. ben Franzofen überschritten und Berona, dann Wicenza von Ban. ihnen erobert, mabrent die Armee von Graubundten in To-

34n. bung mit Brune herstellte. Umsonft versuchte Bellegarde mit feiner unverhaltnismäßig schwacheren Urmee Brune's

21.3an. Fortschritte aufzuhalten, selbst über die Breuta, bis nach Treviso drangen die Franzosen vor. Dort ward endlich, gleich wie schon in Deutschlaud geschehen war, zwischen den französischen Armeen von Italien und Graubundten auf der einen und der österreichischen Macht in Italien und Tp=

26. Jan. rol auf der andern Seite, bis zum 25. Januar ein Waffensfillstand geschlossen, durch welchen das linke Ufer der Lievenza bis Lienz an der Drau, so wie die Festungen Peschiesta und Serminone, die Forts von Verona und Leguano, nebst Ferrara und Ancona, den Franzosen eingeräumt wurs

ben ; Mantug blieb von ihnen eingeschloffen; Die Defferreis der aber avgen fich auf bas rechte Ufer bes Tagliamento guruck. Macdonald weigerte fich jeboch. fomobl meil Brune nicht befingt gemejen, uber bie Urmee von Graus bundten gu verfügen, als auch vorzüglich, weil Mans tug ben Truppen ber Republik nicht eingeraumt mors ben, diefen Baffenfifffand anzuerkennen und ba auch ber ergie Ronful fich nur unter ber Bedingung ber Raumung von Mantua au beffen Bestätigung bereit erflarte, fo marb an Luneville amifchen Tojeph Buonaparte und dem Grafen Robengl eine neue Uebereinkunft gefchloffen . burch melde 26. Jan. fomobl die Raumung von Mantua, als auch eine nochmas lige Berlangerung Des Baffenftillftandes feftgefest marb. Co fcbien das lette Sindernig ber Friedenbunterhandlungen geboben.

Doch an bem letten Tage bes verfloffenen Jahres 31,Des. batte der Graf Robengl aufe neue bestimmt erklart, bag er auch ohne Bugiehung von England einen Frieden zu fchlies Ben bevollmachtigt fei; icon am nachfifolgenden Tage bes 1. 3en. gannen baber bie formlichen Unterhandlungen, und bald erflarte auch England , daß es Defterreich feinesmege bins bern wolle, einen besonderen Frieden mit Frankreich gu Rur furge Beit bauerten Die Berhandlungen . ba fomobl ber Friede von Campo Formio, als auch die auf bem Rongreffe ju Raffadt icon gemachten Bewilliqungen. als Grundlagen angenommen murben. Die beutliche Sine neigung Rufland's auf die Geite von granfreich und bie Bedrangnijfe der von den Frangofen befesten ofterreichischen Provingen , trugen gleichfalls nicht wenig gur Befchleunis gung bes Friedensgeschaftes bei. Mur brei Streitpunfte maren es, melde baffelbe wiewohl nicht lange verzogerten: theils verlangte Frankreich Die Bergichtleiftung bes Groffe bergogs von Tostana auf feine italianifchen Befitungen, wogegen bemfelben eine Entschabigung in Deutschland zu Theil werden follte, Defterreich aber, Preufen's Biberfpruch voraussehend, willigte ungern in Dies Begehren,

theils war es die Granzlinie zwischen Desterreich und 3isals pinien, worüber gestritten ward, indem beide gleichmäßig den Besit beider Ufer der Etsch verlangten; noch ungleich wichtiger aber war die letzte Schwierigkeit, indem der erste Ronful gebieterisch forderte, daß Desterreich nicht nur für sich, sondern auch zugleich für das deutsche Reich einen Desinitiofrieden abschließen sollte, der Kaiser aber dazu nicht nur durchaus keine Bollmacht von dem Reichstage ers halten, sondern auch um so weniger Lust hatte, diese Forderung zuzugesiehen, als er in diesem Falle zugleich für Preußen zu unterhandeln und abzuschließen gezwungen war. Da aber Joseph Buonaparte nichts desso weniger den Absschluß eines definitiven Reichsfriedens für eine unerläßliche Bedingung des Friedens überhaupt erklarte, so erhielt ends

4. Febr. lich ber Graf Robenzl ben Befehl, Frankreich's Verlaugen
9. Seb. nachzugeben, und schon wenige Tage darauf ward von beis
ben Theilen der Friede formlich unterzeichnet. — Sos
wohl der Bertrag von Campo Formio, als auch die zu Ras
stadt bereits festgestellten Punkte wurden durch denselben
aufs neue bestätigt, zugleich aber auch noch mehrere andere
Bestimmungen hinzugefügt. Desterreich trat demzusolge

Belgien und das Frickthal, welches lettere nachmals Buos naparte an die Schweit überließ, an Frankreich ab, und erhielt bagegen von biefem bie Refictigung ber burch ben

erhielt dagegen von diesem die Bestätigung der durch den Frieden von Campo Formio bereits erworbenen Theile des venezianischen Gebiets. Die zisalpinische Republik ward hergestellt; der Thalweg der Etsch sollte zwischen ihr und dem österreichischen Gebiete die Granze bilden, dem Herzzoge von Modena aber, dessen Land mit der zisalpinischen Republik vereinigt worden, der Breisgau von Desterreich zur Entschädigung abgetreten werden. Das Haus Parma sollte in Rücksicht seiner Berwandschaft mit Spanien das Großherzogthnm Toskana, welches nachmahls zu einem Königreiche Hetrurien erhoben ward, erhalten, dem bishertigen Großherzoge ward dagegen eine Entschädigung in

Deutschland versprochen. Raifer und Reich willigten in

1802

bie Abtretung fammtlicher, vormable beutscher Befitungen auf bem linten Ufer bes Rheins, ber Thalivea beffelben follte in Butunft Die Grange bilben gwifden Kranfreich und Deutschland. Dagegen that Frankreich Bergicht auf alle Befitungen auf bem rechten Rheinufer, jedoch follten bie Reftungewerte von Duffeldorf, Chrenbreitftein und Phi= lippsburg, fo wie auch die Forts Raffel, Rehl und Alte Breifach in bemfelben Buftande, wie bei ber Raumung burch bie Krangofen, alfo gefchleift, bleiben. Die erblichen Reiches furften , die durch die Abtretung bes linken Rheinufere Berluft erleiden moditen, follten in Deutschland felbft eine, nach ben über bie Gatularifationen zu Raftadt bereits angenommes nen Grundfagen, ju bestimmende Entschadigung erhalten. Endlich murben auch noch, die helvetische, die gisalvinis fche, die ligurifche und die batavifche Republit von beiden Theilen als vollkommen unabhangige Staaten anerkannt. Dafur, bag Kranfreich dem Erbpringen von Darma bas Ronigreich Betrurien verschafft, ward balb barauf burch eine besondere Uebereinkunft nicht nur bas Bergog= 21, Dt. thum Darma auf den Todesfall bes regierenden Bergogs. fondern auch Luiffang von Spanien an Rranfreich abgetres ten; bas beutsche Reich aber, welches ber Raifer alebalb von bem Abichluffe bes Friedens von Luneville in Renntniff 21. Feb. gefett, nahm benfelben gleichfalls burch ein Reichsgutach= ten an, welches icon zwei Tage fpater mit ber faiferlichen 7. DRrt. Bestätigung verfehen mard, worauf zu Paris die formliche Muswechselung ber Ratififationen bes Friedens erfolgte.

Durch ben Beitrag von Kuneville war Frankreich von seinem furchtbarften Feinde auf dem festen Kande befreit; nur mit England, Portugal, Neapel, ber Pforte und auch selbst mit Austland, da mit letzterem bisher kein formlicher Frieden geschlossen worden, befand es sich jest noch im Kriege. Zuerst sah sich Neapel zum Frieden gesymungen. So wie der Krieg gegen Desterreich durch die wiederholt geschlossenen Wassenstilltände in Italien beendigt worden, hatte sich eine französische Beobachtungsarmee Sealseld Alla Geich b. neuelt. Zeit, 2. 306. 2. 4066.

unter Murat in Oberitalien gebildet, um Neapel augus greifen, das in dem ungleichen Kampse nothwendig untersliegen zu mussen schen Gene Bargebens hatte sich Damas, der Oberbesehlschaber der neapolitanischen Armee, durch den Wassenstillft von Treviso zu schügen gesucht, da er bisber nur nach Bellegarde's Anweisung gehandelt zu haben vorgab. Murat hatte diese Entschutdigung verworfen und kaum waren einige unbedeutende Keindseligkeiten zwischen der franzoisschen und neapolitanischen Armee vorgefallen und letztere zum schleunigen Rückzuge aus dem größten Theile des Kirchenstaats gezwungen, als auch der Konig von Neapel Unterhandlungen anknüpfte und vorzüglich durch die lebbaste Verwendung Paul's, von Murat die Bewilligung eines Wassenstillstandes erhielt, der zu Folis

18. Jeb. gno geschloffen marb. Durch benfelben verpflichtete fich Reapel, ben Kirchenstaat ganglich zu raumen, alle seine Hafen ben Englandern und Turken zu verschließen, sammte liche gefangene Frangosen freizugeben, seinen eigenen Unsterthanen vollkommene Straftofigkeit wegen ihres fruheren politischen Betragens zu bewilligen und alebaid mit Frankereich über einen formlichen Krieden zu unterhandeln, ber

38. Mr. auch nach einigen Unterhandlungen furz darauf zu Florenz zu Stande kam. Dadurch trat Meapet seinen Antheil an der Insel Elba, den Staro degli Presidy und das Fürstenzthum Piombino an Frankreich ab, versprach alle zu Kom weggenommenen Bildsausen, Gemählde und Kunstwerke wieder berauszugeben, die durch den Waffenstillstand gebotene Berichtießung der Häfen vor englischen und türkisschen Schiffen genau zu erfüllen, den französischen Bürzgern, welche durch die zu Neapel und in andern Städten vorgefallenen Unordnungen irgend Berlust erlitten haben möchten, 500,000 Franks als Entschädigung zu bezahlen, alle wegen politischer Meinungen Verhaftete freizulassen, allen Verbannten aber die Rücksehr in ihr Vaterland zu gestatten und sie in ihre Güter wiedereinzusehren. Durch verschiedene geheime Bedingungen, welche dem Vertrage

bingugefügt waren, batte fich Frankreich außerbem noch Die fortwahrende Befetung ber Salbinfeln von Otranto und Descara ausbedungen. - Much Portugal, feit lan= ger Beit ber treuefte Berbundete England's, fcbied bereits einige Monathe fpater aus der Reinde bon Franfreid, indem es gleichfalls mit ihm gezwungen einen Schon bas Direktorium hatte wieberholt Rrieden fcblof. Portugal mit einem Rriege gedroht und ben Sof ju Mas brid aufgefordert, entweder ben Durchzug einer frangofis ichen Armee burch Spanien gu geftatten, ober felbft Dors tugal in Befit ju nehmen. Lange hatte fich jedoch Rart ber ate geftraubt, ber Bollftreder ber Rache einer fremben Macht gegen feinen eigenen Schwiegerfohn gu werden und fo lange Urquijo, inegeheim ein Reind von Kranfreich. Minifter ber auswartigen Ungelegenheiten blieb, beharrte er feft auf feiner Beigerung. Alle aber am Ende bee ber= Deibr. foffenen Jahres Buonaparte feinen Bruder Lugian als 1800 Befandten nach Spanien gefdict hatte, um ben Ronia auf andere Gefinnungen gu bringen und es balb feinen Ranten gelungen mar, Urquijo gu fiurgen, mogegen De= Dro Cevallos, ein Bermandter bes Franfreid, unbedingt 14.Det. ergebenen Friedensfurften, an die Spige ber auswartigen Augelegenheiten trat, ichien endlich ber erite Ronful, ber aenen Portugal gleich feindfelig, wie fruber bas Direttos rium gefinnt war, feinen Entzwed gu erreichen. Dennoch zeigte Rarl ber 4te fich anfange feinesweges geneigt, bem Muniche Frankreich's nachzugeben, bis er endlich, auf nachbrudliches Berlangen von Lugian Buonaparte, geammgen mard, Portugal ben Rrieg zu erflaren. Much fo 18, Abr. hoffte er jedoch noch anfangs baffelbe burch Unterhandluns gen ju retten, indem er dem Pringen Regenten rieth, um Grantreich ju befanftigen, feine Safen von fpanifchen Trup= pen befegen ju laffen; ba aber balb barauf ein frangoffe icher Beerhaufen unter ben Befehlen bes Generals Leclerc. bes Schmagers bes erften Ronfuls, über die Pyrenaen in gril. Spanien einrudte, feste fich endlich auch ber Friedens:

244 III. Periobe. A. Gefdicte bes europ. Staatenfpftems.

1801

fürst an der Spike einer spanischen Armee gegen Portugal in Bewegung und drang beinah ohne allen Widerftand in 20.Mai. dasselbe ein. Olivenza und Jurumaha, dann Azumara, 1. Jun. Alegretto und Portalegre öffneten den Spaniern die Thore,

- 6. Jun. auch Campo Major ergab sich, während eine andere spanische Abtheilung, mit Leclerc vereinigt, über den Douro ging und gegen Almeida und Oporto heranzog, um sich der daselbst befindlichen beträchtlichen Borrathe von englisschen Waaren zu bemächtigen; England, selbst bedrangt, konnte Portugal nur mit Gelbe unterstützen. Raum hatte sich jedoch letzteres bereit erklart, seine Hafen den Englandern verschließen zu wollen, als auch Spanien mit ihm
- 6. Jun. zu Badajog einen Frieden schloß, durch welchen es, gegen die Abtretung von Olivenza, die Gewährleistung sammtlischer portugiesischer Besitzungen übernahm. 3war blieben die gegen Portugal bestimmt gewesenen französischen Trupp peu noch eine Zeitlang in Spanien zurück, allein die Feindsseligkeiten gegen Portugal selbst hörten auf und einige Mosnathe später, da schon die Beendigung des Krieges zwissichen Frankreich und England undt mehr fern schien, kam auch zwischen ersterem und Portugal zu Madrid ein Fries
- 29. Spt. ben zu Stande. Sammtliche portugiesische Safen follten ber englischen Flagge verschloffen bleiben, bagegen aber die Neutralität von Portugal von Fraukreich anerkannt und die früher zwischen beiden Landern bestandene handelsbers bindung wieder hergestellt werden; auch trat Portugal in Sudamerika einen Bezirk an das französische Guyana ab und hatte sich angeblich in einem geheimen Urtikel, zur Zahlung von zehen Millionen Krusaden verpflichten muffen.

Dit Rugland hatte der Krieg in der That ichon feit bem Unfange des verfloffenen Jahres aufgehort, wiewohl noch immer kein formlicher Friede zwischen Paul und der Republit geschloffen war. Die Erbitterung Paul's gegen feine bieberigen Berbundeten, vorzüglich gegen England, tam gugleich Buonaparte vortrefflich zu Statten, um ihn immer mehr fur sich zu gewinnen; Gifersucht gegen Eng-

land war es gleichfalls vorzüglich gemefen, melde Paul bewogen, durch eine schon im verflossenen Jahre ju Kon= 21. Mf. flantinopel mit der Pforte geschlossene Uebereinkunft, die 1800 von der vereinigt russisch zürkischen Flotte eroberten vor= mable venezianischen Infeln im abriatischen Meere in eine mahls benezianischen Inseln im adriatischen Meere in eine Republik der sieben Inseln, unter der Oberhoheit der Pforste und dem Schutze von Rufland zu verwandeln. Dazu alsdann die Aufmerksamkeit, mit welcher Buonaparte unsaufgefordert sämmtliche russische Gefangene neu gekleidet und bewassnet in ihr Vaterland zurücksandte, die Achtung, die er für die russische Berwendung zu Gunsten Neapel's bezeigte und die Sprendezeugungen, mit denen der russische Abgeordnete aller Orten in Frankreich empfangen ward. alles bies war um fo mehr bazu geeignet Paul zu gewins nen, als zu gleicher Zeit neue Streitigkeiten zwischen ihm und England ausbrachen, welche die Bilbung ber zweiten bewaffneten Neutralitat veranlagten. Wiederholt hatte Buos naparte Paul angelegen, einen formlichen Frieden mit Frankreich abzuschließen und biefer hatte endlich unter vers schiedenen vorlaufigen Bedingungen, won benen die gangs liche Wiedereinsetzung ber Konige von Neapel und Sardis nien in alle ihre fruheren Besitzungen, die vornehmsten waren, eingewilligt und ben Grafen Ralitschem als seinen Bevollmachtigten nach Paris gefandt. Bugleich wurden bie Sanbeleverbindungen zwifden beiben Reichen hergeftellt Danbelsverdindungen gwichen veiden Reichen hergesteut und die französischen Kriegogefangenen zu Konstantinopet durch Paul's kräftige Verwendung in Freiheit gesetzt. Der Friede von Lüneville hatte ihn jedoch aufs neue beleidigt und nicht unwahrscheinlich ward nur durch seinen plöglis chen Tod eine neue gänzliche Umwälzung in den Verhält: 23. bis nissen zwischen Rusland und Frankreich verhindert. Alexan: 24. Mitber dagegen setze die angefangenen Unterhandlungen fort und so ward durch ben neuen russischen Unterhandler, den Grasfen Martow, zuerst mit Spanien, dann mit Frankreich 4. Oftr. der Frieden zu Paris unterzeichnet und durch denseiben die 8. Oftr. Berhaltnisse mit beiden Machten, gleich wie zwischen Rus246. III. Periode. A. Gefdicte bes curop. Staatenfpfteme.

land und der batavischen Republik, auf benselben Buß, wie vor dem Rriege hergestellt, auch versprach Buonaparte, 10. Okt. durch eine drei Tage später geschloffene geheime Uebereinstunft, die deutschen und italianischen Angelegenheiten nur im innigsten Einverständnisse mit Rußland zu ordnen, die französischen Truppen aus dem neapolitanischen Gebiete zusrückzuziehen und dem Könige von Sardinien eine angesmessen Entschädigung zu verschaffen. Beide Theile erstannten außerdem die Unabhängigkeit der sieden Inseln Republik an und gesobten sich wechselseitig, auf jede Weise zur Wiederherstellung und Befestigung des allgemeinen Kriedens und zur Sicherung der Kreiheit der Meere zu

wirfen.

Die Entweichung Buonaparte's aus Egypten hatte. bort, fomobl bei den Unführern, porzäglich dem General Rleber, ben Buonaparte bei feiner Abreife gum Dbergenes ral ernannt batte, ale auch bei ben Truppen ben bochften. Unwillen erregt, um fo mehr, ba fie nur gu bald fich überzeugten / bag er weit bavon entfernt fei, mie er boch. in einem gurudgelaffenen Mufrufe verfprochen, ibnen binnen furgem mit einer betrachtlichen Dacht zu Gulfe gu tommen, indem fie vielmehr feine andere Nachrichten ers hielten, ale von ben Dieberlagen, welche bie Beere ber Republit wiederholt in Europa erlitten. Der Feldzug in Egypten felbft fchien jest fo gut als beenbigt; taum 15,000. Mann war die gesammte frangofische Urnee bafelbft noch ftart, von einer betrachtlichen turfifden Dacht zu gande, bon ber Geefeite burch bie Englander bedroht, burch bie Peft geschwächt; ben Mangel an ben erften und nothwens bigften Bedurfniffen gedrangt; ber ungludliche Ausgangbes gangen Unternehmens tonnte nicht mehr zweifelhaft Der Bericht, ben Rieber, balb nachbem er ben fein. Dberbefehl übernommen, über die hoffnungelofe Lage ber Urmee an bas Direktorium gerichtet, ber aber erft nach beffen Sturge in Franfreich antam und angeblich eine ber naditen Urfachen ju ber Ermordung feines Berfaffers mar,

ließ bas ichlimmfte befürchten und balb erhielt bas Chicks fat ber in Egypten gurudgebliebenen Truppen feine lette traurige Entwickelung. 3mar marb eine zweite, furt nach Buonaparte's Entweichung, bon den Turten bei Damiette 1. Rov. versuchte Landung, burch ben General Rleber mit betrachts lichem Berlufte von ihrer Seite vereitelt, allein nicht nur richtete die Deft immer argere Berbeerungen unter ber frans gofischen Urmee au, nicht nur brach die Bergweiflang ber Truppen wiederholt in offene Menterei aus, fondern bald brobte auch ein neuer furchtbarer Reind , indem ber Groffs vegier mit einem gewaltigen Seere aus Sprien berangog und icon bis Et Urifch gefommen mar, beifen er fich nach furger Belagerung bemachtigte. Daber fab fich Rleber be= 29.Def. mogen, eine ichon von Buonaparte mit bemfelben angefnupfte Unterhandlung wieber aufznnehmen, Die auf bem Momiralichiffe Gidnen Smith's zwifden ben turfifchen und ben frangofischen Bevollmachtigten formlich eröffnet marb. 22 Det. Schon in den erften Tagen bes neuen Sahres marb bem gufolge am Bord bes englischen Abmitalichiffs in ber Rabe 24.3an. von El Urifch, eine Uebereinfunft zwijchen Rleber und bem Grofvegier geschloffen, burch welche ben jest etma noch 10 bis 12,000 Mann ftarten Trummern ber frango= fifchen Urmee freie Rudtehr nach Guropa jugeffanden mard. Benige Tage nach bem Abichluffe ber Rapitulation, traf 1. Febr. Die Rachricht von ber in Kranfreich erfolgten Revolution, wodurch Buonaparte an Die Spite Der Republit geftellt worden, in Egypten ein und brachte dafelbft die verfchies benften Gindrude bervor. Buerft magte ber General Me= non, ber wegen feiner Tragheit und Reigheit von ben Gol= baten allgemein verfpottet und gehaft murbe, von Reib und Giferfucht gegen Rieber getrieben, burch einen Bericht an Die Ronfuln Die getroffene Uebereintunft ale eine enta ehrende Berratherei barguftellen, ba Egypten mit Leichtigs feit behauptet werden tonne und fuchte fich jugleich auf jede Beife unter ben Truppen und ben Befehlshabern eine Parthei zu verschaffen. Schon maren ingwischen mehrere

1801

248 III. Periobe, A. Gefdicte bes europ. Staatenfoftems.

1800

Generale einzeln nach Frankreich zurudgekehrt, schon bem Großvezier mehrere Plate in Egypten vertragemäßig von ben Franzosen übergeben, als plotifich Sidnen Smith bem

8.April. General Aleber anzeigte, baß er Befehl erhalten, sich auf jede Weise ber Bollziehung ber Uebereinkunft von El Arisch zu widerseigen, indem die englische Regierung darauf bessiehe, daß sich die gesammte französische Armee unbedingt zu Ariegsgefangenen ergebe. Bergeblich forderte Ales ber alsbald ben Großvezier auf, mit welterem Borrucken inne zu halten; als aber dieser, ohne hierauf zu achten, immer weiter vordrang, ward er bei Heliopolis ploglich.

20. Mi. von Aleber angegriffen und trog feiner unverhaltnigmaßis gen Uebermacht ganglich geschlagen; auch Kairo, welches sich emport und von einer andern turtischen Abtheilung besetzt worden, ward bald barauf wieder von ben Franzos sen erobert. Doch nicht lange genoß Aleber ber Kruchte

15. In feines Sieges, schon nach wenigen Wochen fiel er burch die hand eines Meuchelmorders und mit seinem Tobe schwand zugleich die letzte Hoffnung der frangosischen Ars mee; ber unfähige Menon übernahm nach ihm als altes fter General ben Oberbefehl.

Indessen hatte die englische Regierung ihren anfänglis chen Entschluß in Beziehung auf die noch in Egypten besindstiche französische Armee geändert und zeigte sich bereit, die Kapitulation von El Arisch ihrem ganzen Juhalte nach ans zuerkeunen; allein Menou, den Sidney Smith hiervon in Kenntniß gesetz, verlangte jest als vorläusige Bedingung, die Bestätigung derselben durch den ersten Konsul und die

Die Bestätigung bersengte jest als vorlaufige Bedingung, die Bestätigung berselben durch den ersten Konsul und die Unterhandlungen zerschlugen sich aufs neue. Daher ward eine englische Armee von 17,000 Mann, unter den Besehzten des Generals Abercrombie, zu einer Landung in Egypten ausgerüsset und auf der Flotte des Admirals Keith einz geschifft, auch in Offindien und auf dem Borgebirge der guten Hoffnung wurden Kustungen zu einer Unternehmung nach dem arabischen Meerbusen angeordnet und zugleich drang der englische Gesandte zu Konstantinopel, Lord Elgin, auf

ichleunige Inftandfetjung ber turtifchen Flotte und auf einen neuen Angriff gegen Egppten burch ben Großvegier, ber fich nach Sprien gurudgezogen. Alllein vergeblich erwartete ber Admiral Reith , bag bie turfifche Klotte ju ihm ftogen murbe, die Pforte, burch Paul mistrauisch gegen England gemacht, gogerte absichtlich mit ihren Ruftungen. unternahm endlich Abercrombie allein eine Landung bei Abu='1802 fir und nahm bas Fort gleiches Namens nach einem heftigen 8. Marg. Gefechte in Befit. Dit feiner gefammten Dacht gog Menou gegen ihn; bei Rahmanie fam es gur Schlacht; Abercrom= 21. DR. bie felbft fiel, allein die Frangofen murden mit Berluft von 1700 Tobten und 2000 Gefangenen ganglich geschlagen und Menou wich nach Alexandrien gurud; auch Rofette ward balb barauf burch ben General Sutchinfon, bem Rach= 19. DR. folger Albercrombie's im Dberbefehl , bem der Rapudan Das fcha eine Berftarfung von 6000 Turfen jugeführt hatte, 29. 201. ben Frangofen entriffen. Um biefelbe Belt fam eine neue enga lifche Urmee von 7500 Mann unter bem General Baird aus Dflindien, fo wie auch eine betrachtliche Abtheilung, Die bon dem Borgebirge ber guten Soffnung gegen Egypten ge= fandt mar, ju Coffeir am rothen Deere an, jog burch die Mpril. Bufte und ichiffte fich ju Ranneah auf bem Mil ein , fand aber bei ihrer Unfunft ju Rairo bie Stadt bereits von ihren 10. Mug-Much der Grofvegier mar endlich aufs Landeleuten befest. neue mit 20,000 Mann aus Gyrien in Egypten eingedruns gen und hatte fich, mit bem englischen Bortrabe vereinigt, gegen Rairo gewandt ; ber frangofifche General Belliard aber, 5. Jun. ber bafelbit befehligte, Die Unmöglichfeit erkennend, fich in ber großen unbefestigten Stadt gegen bie unverhaltnigmaßige Uebermacht zu behaupten, Unterhandlungen angefnupft, jufolge welcher im Lager bes Grofvegiers gwifchen ben franjofischen auf ber einen und ben englischen und turtischen Bevollmachtigten auf ber andern Seite, eine Uebereinfunft über die Raumung von Egypten burch die unter Belliard's unmittelbarem Befehle fiebenden Truppen, gefchloffen mard. 27. Jun-Done Rriegogefangene ju fein , verließen bemnach die Fran250 III. Teriobe. A. Gefdichte bes europ. Staatenfpfteme.

1801.

15. Jul zofen Kairo, wurden zu Rofette eingeschifft und kehrten im Sept. September nach Toulon zurud. So war nur noch Menou zu Alexandrien übrig, der, weil er sich, der geschiosienen Uebereinkun t beizutreten, hartnadig weigerte, von den Englandern und Turken zu Wasser und zu Lande angegrif-

Jan fen ward; da aber der Admiral Ganteaume, den Buonas parce mit einem Geschwader und 4000 Mann Landtruppen nach Egypten gesandt, vergeblich in den Hafen von Alexans drien einzulaufen versucht und unverrichteter Sache nach Toulon hatte zurücklehren muffen, sah sich auch Menou,

30-Ang. aller hoffnung auf Entsatz beraubt, gleichfalls zu einer Rappitulation gezwungen, die zwar in der hauptsache mit der von Belliard geschlossenen, übereinstinnnte, in einigen Puntzten jedoch ungleich weniger ehrenvoll und vortheilhaft für die Franzosen ausstel. Co endigte die französische Unternehmung gegen Egypten; der Krieg zwischen der Pforte und Frankreich schien jest weiter keinen bestimmten Endzweck zu haben, die gleichzeitigen Friedendunterhandlungen zwischen England und Frankreich beforderten die wechselseitige Unnäherung und schon nach wenigen Wochen kam zwischen beiden Machten zu Paris ein vorläusiger Friede zu Stande, der Det in der Mitte des nachsten Jahres mit wenigen Beranderun-

9. Oft. in der Mitte des nachsten Jahres mit wenigen Beranderunz 25.Jun. gen in einen Definitivfrieden verwandelt ward. Außer der gewöhnlichen Bestimmung der wechselseitigen Behandlung gleich der am meisten begünstigten Nation enthielt dersetbe die Erneuerung der früheren Berträge, wechselseitige Geswährleistung aller Bestihungen und Anerkennung der sieben Inseln Republik von Seiten Frankreich's, wogegen die Pforre diesem die freie Schiffsahrt auf dem schwarzen Meere zugestand. Auf den Frieden mit. der Pforte-folgte noch in demselben Jahre die Wiederherstellung des guten Bernehs mens zwischen Frankreich und den Barbaresken, unter des

17.Det nen fich vorzüglich Algier bisher noch immer Feindseligkeiten gegen ben frangofischen Sandel erlaubt hatte.

Much mit England, bem erbitterften und gefahrlich= ften aller ihrer Feinde, war es bereit; ber Republit gelun=

gen, einen Frieden gu fchließen. 3mar fchien burch ben Abbruch der Unterhandlungen über den Abschluß eines allge= 9. Dft. meinen Baffenftillftandes im verfloffenen Jahre, Die Soff= nung eines Friedens zwischen beiden Machten auf lange Beit verschwunden; allein fchon einige Monathe fpater hatte Ditt, ber Bertheidiger des Rrieges, feinen lang behaupteten Poften als erfter Minifter verlaffen, ein neues Minifterium, unter Abbington, mar in England an die Spige ber Ge= ichafte getreten und damit jugleich bas größte Binderniß ber. 16. Mt. Schon wenige. Biederherftellung bes Friedens gehoben. Tage darauf hatte Lord hawtesbury, der neue Staatsje= 20. Mifretar ber auswartigen Ungelegenheiten, bem Burger Otto angezeigt , daß der Ronig bereit fei , in befondere Friedens= unterhandlungen mit Frankreich ju treten, Buonaparte aber mar amar auf diefe Eroffnung eingegangen, hatte jedoch anch jest wieder als erfte Bedingungen, fowohl ben Abichluß eines Waffenftillftandes, als auch eine vorläufige Unter= handlung über die Bedingungen bes Friedens verlangt. Er= fieres verweigerte England, letteres bagegen mard bewilligt und bald van Samtesbury ein vorläufiger Entwurf der 14. Mpt. Friedensbedingungen bem Burger Dtto mitgetheilt. fange jedoch , da Frankreich die Forderungen England's fur übertrieben und burchaus ungulaffig erklarte, fcbienen fich bie Unterhandlungen in Die Lange ju gieben und feinen gunftis gen Erfolg zu versprechen, ba aber fowohl Buonaparte durch Die indeffen erfolgte Entscheidung bes Schicffals von Egyps ten und die Beilegung ber gwifden England und ben nordi= fchen Machten entstandenen Streitigkeiten, als auch Enge land burch bie Gefahren, mit benen Portugal von Frantreich und Spanien bedroht war und durch die von demfelben geschloffenen Frieden von Badajog und Madrid, burch bie wiederholt misgludten Berfuche Relfon's gegen Die frango= Jul. fifden Landungsfahrzenge in dem Safen von Boulogne und burch ein ungluckliches Gefecht, welches ber englische Abmiral Saumarez gegen ben frangofifchen Abmiral Linois in ber Ban bon Algeziras bestanden, wiewohl er benfelben bald 6. Jul.

- 22. 3ul. darauf in ber Nahe von Cabir mit Erfolg betampft, gu großerer Nachgiebigkeit gestimmt worden waren, hatten die Unterhandlungen aufo neue mit verdoppelter Lebhaftigkeit begonnen, und schon nach einigen Monathen kam gang ges
- 1. Dit. gen die allgemeine Erwartung ein vorlaufiger Friebe gu Stande, ber ju London zwifden England auf ber einen und Frantreich , Spanien und ber batavifchen Republit auf ber andern Geite unterzeichnet mard. Durch benfelben verpflichs tete fich England, alle gemachten Groberungen an Rrantreich und beffen Bundesgenoffen, namentlich an Spanien und an die batavifche Republit, mit Ausnahme von Benton und Trinidad gurudgugeben; bas Borgebirge ber guten Soff= nung follte bem Sandel beider Theile offen fteben, Malta aber, fammt Bubehor, von ben Englandern geraumt und bem Orden gurudgegeben, jedoch um die Unabhangigfeit ber Infel gu fichern, Diefelbe unter die Gemabrleiftung und ben Schutz einer britten Macht gestellt, Egypten bagegen ber Pforte unbedingt wieder übergeben werden. Jofen follten Reapel und ben Rirchenftaat, Die Englander Porto Ferrajo und alle übrigen Safen und Infeln, die fie noch im mittellandischen ober abriatischen Deere befest hals ten mochten, verlaffen; Die Republit ber fieben Infeln marb gleichfails von Frankreich anerkannt. - Go mar biefer Friede beschaffen, ber mohl einem entscheidenden Siege Buonaparte's gleich geachtet werden mochte, um jo auffallender aber fach bie Ralte, mit ber berfelbe in Frankreich, porzuglich zu Paris, aufgenommen ward, gegen ben Freubentaumel ab, ben er anfange wenigstens aller Orten in England erregte, wiewohl auch hier bald ber einfichtsvollere Theil ber Nation mohl erfannte, bag ein folder Bertrag nur bas Bert ber gebieterifchen Rothwendigfeit habe fein ton=
- 1. Des. nen. Bald barauf wurden, einer vorläufigen Bestimmung gemaß, die Unterhandlungen über den endlichen Frieden zwischen dem Marquis von Cornwallis als englischen, Jojeph Buonaparte als französischen, dem Ritter Afara als spanischen und dem Gesandten Schimelpennink als batavischen Bevoll-

machtigten zu Umiens eröffnet. Manche Puntte, vorzüglich Die Bestimmungen über Malta veraulaften jeboch noch weit= 1802 lauftige Unterhandlungen und erft nach einigen Monathen 25. Di. ward ber endliche Friede geschloffen und zwei Tage fpater 27. Di. Die Bedingungen beffelben maren formlich unterzeichnet. mit wenigen Beranderungen, mit benen bes Bertrage bon tonbon gleichlautend; auch die Befitungen und Rechte ber Pforte follten ungeschmalert in bemfelben Buftanbe, por bem Rriege, erhalten merden. Rur uber Malta mur= den verschiedene meitlauftigere Bestimmungen bingugefügt. Sogleich nach erfolgter Benatigung bes Rriedens follten Die Ordendritter nach der Infel gurudtehren und gur 2Bahl eis nes neuen Groffmeiftere ichreiten , jur großeren Sicherung des Ordens und der Infel aber in Bufunft weder eine frans joffiche noch englische Bunge porhanden fein und weder ein Krangofe noch ein Englander in den Orden aufgenommen werben. England verfptad, Die Infeln Malta, Gogio und Camino binnen brei Monathen nach erfolgter Auswechfelung ber Beftatigungen bes Rriebens ju rammen und bem Orden gurudzugeben; bie Unabhangigfeit berfelben ward unter die Gemahrleiftung von Frankreich, England, Defter= reich , Spanien und Rufland gestellt. Dagegen follte ber Safen von Malta bem Sandel und ber Schiffarth aller Da= tionen gleichmidfig geoffnet fein und ber Ronig von Reapel eingeladen werden, 2000 Mann Gingeborener aus fei= nen Staaten gur Befatung ber Infel gu ftellen , um fie bort ein Sahr ober fo lange ju laffen, bis fie burch andere Truppen, nach bem Gutbefinden ber gewährleiftenden Machte, erfest merben murben. Die burch ben Frieden bedungenen Abtretungen , Rudgaben und Raumungen foll= ten in Europa binnen eines, in Amerita und Beftindien binnen drei und in Uffen binnen feche Monaten, vom Tage ber Beftatigung bes Friedens an gerechnet, vollzogen mer= den, falls nicht ausbrudlich eine andere Uebereinfunft getroffen murde. Die Fifchereien an ben Ruften von Ren= foundland, ben benachbarten Infeln und in ber Lorengbay

254 III. Periode. A. Gefdichte bes europ. Staatenfpftems.

1802

wurden auf demfelben Juß wie vor dem Kriege hergestellt. Endlich ward auch noch dem Sause Oranien fur seinen in Holland ertittenen Berluft eine angemessene Entschädigung versprochen.

## 2. Beranberungen in ben übrigen hauptstaaten von Europa.

Much in diesem Zeitraume außerte die frangofische Revolution fortwahrend eine unverfennbare Rudwirkung auf Die mehriten Staaten von Europa, Stalien aber, Solland und Die Schweit, die Lander, Die gunachft dem frangofifchen Ginfluffe ausgefest maren, erlitten wiederholt gangliche Ummalzungen in ihren innern und außern Berhaltniffen, welche großentheils burch ben Wechsel ber Berhattniffe in Franfreich bestimmt murben, fo daß ihre Gefchichte in dies fer Beit mit ber von Frankreich aufd genauefte gufammen: Allein auch die übrigen Staaten , vorzuglich die Des Beften's von Europa, blieben von dem Ginfluffe Frant: reich's und der frangofischen Revolution nicht frei, felbft im Norden murden Dadurch, mittelbar die wichtigften Beran-Co lange bas Direftorium in Frant: berungen bewirft. reich herrichte, mar es zugleich ein von demfelben gu jeder Beit fireng befolgter Grundfat gewefen , aller Orten Unruben und Revolutionen ju erregen, junachft in ben Landern, welche man zu beranben beichloffen, ba die Erfahrung nur ju wohl gelehrt , wie leicht bergleichen Bewegungen gu gemaltfamen Ginmischungen und zur Erweiterung des eigenen gebieterifchen Ginfluffes benutt werden fonnten. aber gleich nach bem Sturge bes Direftoriums Dies Gyfrem nicht mehr mit gleichem Gifer , wenigstens nicht mehr mit gleicher Deffentlichkeit von der neuen Regierung betrieben ju werden, fo brohte bagegen die Rraft und die Thatigfeit der letteren und die gewaltsame Urt des Mannes, ber an ihrer Spite ftand, ben übrigen Staaten nicht minder gefahrlich zu werden. Schon ließen manche Schritte, mel: de fich die Konfularregierung, vornemlich gegen fleine

Staaten Maubt, wiewohl ihr aufange weuigstens Die offentliche Meinung noch nicht burchaus gleichgultig fcbien. bierüber faum ein 3weifel übrig.

Muf die Berhaltniffe von Portugal mar ber Rrieg der zweiten Roalition nicht ohne Ginfluß geblieben. bem das Direftorium den mit Portugal faum gefchloffenen Frieden fur nichtig erklart, batte fich dies Reich beständig 1797 in einer ungewiffen, angftlichen Lage befunden. Die Be= forgniß eines Ungriffs von Seiten Franfreich's flieg oder fant, je nachdem bas Rriegsglud ben Frangofen mehr oder weniger gunftig mar und ber nah verwandte fpanische Sof mehr oder weniger Teftigfeit bezeigte, ben wiederholt ber= langten Durchmarich einer frangofischen Urmee nach Portu= ga. zu verweigern; nichts mard baber von dem Sofe gu Ligabon verfanmt, um ben allgewaltigen Friedensfürften auf jede Beife fur Portugal's Intereffe ju gewinnen. Biewohl aber ein neuer Berjuch , mit Franfreich Friedensun= 1798 terhandlungen anzufnupfen, mislang, gab bagegen baib nachher die überraichend gludliche Eroffnung des Rrieges ber zweiten Roalition Portugal nicht nur ben Duth, ein Beichmader feiner Rriegoschiffe zu ben Englandern ftogen gu laffen, mit benen vereinigt, es vor Dalta und Mleran= brien frengte, fondern es ichien anch, trog ber von Rugland gegen Spanien erfolgten Kriegeerflarung, bas mit ersterem geschloffene Bundnif bas Reich hinlanglich zu schus 1799 gen , fo daß man nicht einmal baran bachte , fich auf ben 28. Cpt. Kall eines möglichen Angriffs in gehörigen Bertheibigungs= fand zu feten. Freilich maren Die Finangen durch ben, wenn gleich unbedeutenden Antheil, den Portugal bisher am Rriege genommen , noch mehr aber burd mancherlei geheime Musgaben, vorzüglich um fich in Frankreich und Spanien Gonner und Freunde gu erkaufen, fcon in einem foldem Grade erichopft, daß man gu einem Papiergelte feine Bufincht nehmen mußte, bas jedoch, ba es nur auf ben Rredit der Regierung lautete und feine Sage vorhanden war , bei ber man es gigen flingende Minge batte umfegen

Marzedby Google

tonnen, trot bes gezwungenen Kurfes, ber ihm ertheilt ward und wiewohl die Zettel nur auf größere Summen lauteten, bennoch bald gar fehr im Werthe verlohr und nur zur Bermehrung der Berwirrung in den Finanzen beitrug. Um so glücklicher war es in dieser bedrängten Lage, daß es Portugal gelang, durch einen mit Tunis geschlossenen Berz

2799 trag, fich die Getraidezusuhr aus diesem Lande zu sichern. Schon einige Monathe fruher hatte sich der Pring Johann von Brasitien, bei zunehmender Geisteszerrüttung seiner Mutter, der Königin Maria, eigenmachtig zum Regenten

15. Jul, bes Reiche erklart, ohne meber, mie es fruher in abnlichen Fallen gebrauchlich gewesen, Die Rortes, noch wenigstens einen Musichuß dabei ju Rathe ju gieben; beides batte man unter den gegenmartigen Umftanden fur zu bedenflich gehals Anfangs mard jedoch burch biefen Schritt in ben in= nern Berhaltniffen bes Staats weiter feine fichtbare Beran= berung bervorgebracht, als baf ber bisberige erfte Minifter. Ceabra ba Gilba , entfernt wurde und ber Bergog be la Roens bald barauf an feine Stelle trat. Bie febr aber vornemlich bas heer vernachlaffigt worden und wie febr es Portugal verfaumt, im Bertrauen auf England's Schut, bas mit Ruffland geschloffene Bundniff und Die Kreundschaft bes Ronigs von Spanien, fich in wehrbaren Stand gu fegen, zeigte fich bald, ale burch Frankreich gezwungen, 1801 Spanien endlich an Portugal ben Rrieg erklarte und Die= 27. 3ch. fes fich jugleich von einer frangofischen Armee bedrobt fab.

gen, zeigte sich bald, als durch Frankreich gezwungen, Spanien endlich an Portugal den Krieg erklarte und diesses sich zugleich von einer französischen Armee bedroht sah. Nirgends leisteten die Portugiesen Widerstand und nur die beinah gleich schlechte Verfassung des spanischen Heeres und die Natur des Landes, die schnelles Vordringen unmöglich machte, vornemlich aber der geringe Eiser, mit dem der spanische Hof den Krieg betrieb, retteten Portugal von ganzlicher Vernichtung, die zuerst ein Frieden mit Spanien, dann mit Frankreich, wiewohl nicht ohne Opfer erskauft, die drohende Gefahr glücklich abwandte. Bald stellte auch der zu London zwischen Frankreich und England geschlossen vorläusige Kriede die Werbindung Vortugal's

mit letterem Reiche wieder ber, ber baffelbe nur ungern entfagt und ber Bertrag von Amiens verschaffte ibm felbit einen Theil bes Gebietes wieder, bas es in Gubamerita an Granfreich batte abtreten muffen, indem, fatt bes Rluffes Raravanatuba, ber Arawari zur Granze zwischen bem frans gofifchen und portugiefifchen Gungna bestimmt mard.

In einer nicht viel weniger bebrangten Lage befand fich Spanien in Diefen Jahren. Die verberblichen Rolgen bes mit granfreich abgeschloffenen Bundniffes von Ct. Itbefonfe, entwidelten fich immer mehr, je ungludlicher der Seefrieg gegen England lief. Wiederholt murden die 1707 fpanifchen Rriegeflotten geschlagen, Die Infeln Trinidad 18, 4ch. und Minorca von ben Englandern erobert, Die fpanischen 1798 Bafen blotirt und ber Sandel, vorzüglich die Berbindung 15.Rou. mit ben Rolonien gesperrt. Go wie aber Die regelmäßigen Bufluffe aus letteren ausblieben, flieg auch bie Rinangbers legenheit und in gleichem Daafe fant ber Rredit ber Res gierung; bald verfohren die koniglichen Bales bis funf und fiebengig Prozent, indeß nichts befto weniger bie bringende Roth und Die fteigenden Bedurfniffe, eine Rolge bes Rriegs. wiederholt fie ju vermehren zwangen. Unleiben, zu benen gleichfalls bie Regierung zu verschiedenen Mablen ihre Bus flucht zu nehmen genothigt marb, tonnten nicht anders als unter ben ungunftigften Bedingungen gemacht merben und bald blieb fo fein anderes Mittel, als die Abgaben ju erhoben, moburch aber auch jugleich bas Disvergnugen und die Gabrung unter bem Bolfe vermehrt marb. Schott jest außerte fich unverfenubar an allen Orten beftiger Bis bermille gegen die Frangofen, je tiefer ber fpanifche Stolg burch bas herrifche Betragen ber frangofifchen Gefanbten und Bevollmachtigten und burch bie gubringliche Ginmis foung ber Republit in Die inneren Berhattniffe von Cpanien beleidigt ward. Go gebietend aber mar bereits ber Einfluß Franfreich's geworden, daß felbit ber Friedends fürft, ber allgewaltige Gunftling, wiewohl er bemfelben auf jede Beije geschmeichelt, weil er fich nicht burchaus Saalfeld's Allg. Gefc. b. neueft. Beit, 2. Bbs. 2. Abth.

und unbedingt in alle Unfinnen bes Direktoriums gefügt, 1798 ben bisher befleideten Doften eines erften Miniftere an Sagredra abtreten mußte, ber jedoch balb Urguijo gum Nachfolger erhielt, bis endlich Cepallos, ein naber Bers manbter bes Rriebensfurften wieber an bie Spite ber aus: martigen Angelegenheiten trat. Allein, wenn gleich auf Diefe Beife von ber unmittelbaren Leitung ber Gefchafte entfernt, mirtte bennoch ber Ginflug des Friedensfurften im Stillen nicht minder fort und feine Gunft bei bem Ronige und ber Ronigin, Die fich wiederholt burch die angerordentlichften Auszeichnungen offenbarte, indem ibm felbft eine Pringeffin aus toniglichem Geblute gur Gemablin gegeben mard, flieg fortmabrend. Eron bes allgemeinen Misbergungens aber, welches in Spanien über bie Ber: bindung mit Kranfreich berrichte, magte ber Sof bennoch nicht, irgend einen Schritt gu thun, ber einen offenen Bruch batte veranlaffen tonnen, um fo weniger, feitdem Mavoleon Buonaparte an die Spige ber frangofifchen Regierung getreten war; felbft an Portugal mußte endlich, troß ber perfonlichen Abneigung bes Ronigs bagegen, ber Rrieg erklart werben. Da aber berfelbe, wie man febr beutlich merten tounte, mehr gum Schein als im Ernft geführt worden, ba Spanien bald einscitig mit Portugal einen Krieden fcbloß, den baffelbe mit bem verhaltnigmäßig leichtem Opfer bes nur megen bes Schleichbanbels michti= gen Plates von Dlivenga ertaufte, fo meigerte fich ber erfte Ronful, wiewohl fein Bruber Lugian ben Bertrag gleichfalle mit unterzeichnet, ibn anzuerkennen und bie frangofifche Bulfearmee blieb noch einige Zeitlang in Spanien auf Roften bes Landes gurud, bis endlich ber gu Madrid gwifden Kranfreich und Portugal gefchloffene Kries be bie unwillfommenen Bafte entfernte. Schon vorber hatte Buonaparte erflart, daß bie voreilige Ausfohnung Spanien's mit Portugal, in bem beinnachft mit England an ichließenden Rrieden, fur erfteres den Berluft ber Infel Trinidad nach fich gieben merbe, ba es wenigstens ben

vierten Theil bon Portugal hatte erobern follen, um bass felbe an England, als Erfat fur die Rudgabe von Eris nibab anbieten zu tonnen; wirflich mußte auch biefe Giel. michtig megen bes Schleichhandels, ben von bort die Engs lander mit den fpanischen Befitungen auf bem festen lande von Amerita fubren fonnten, wichtiger noch als militaris ider Doften, in bem balb barauf geschloffenen Rrieben von Amiens, an England abgetreten werden. Die Erbebung des Erbpringen von Parma, eines fpanifchen Infans 1801 ten, jum Ronige von hetrurien, welche allerdings einis 21. Di. gen Erfat fur fo viele Opfer ju gemabren ichien, fomobl burch die porlaufige Albtretung pon Darma, als Die noch ungleich wichtigere von Luifiana ertauft werben muffen : lettere bald um fo bedenflicher, ba Quiffang fcon in ben nachften Sahren von Buonaparte an ben nordames ritanifden Freiftaat vertauft ward und biefer baburch une mittelbarer Rachbar bes Sauptfiges ber ipanischen Macht auf bem feften lande von Amerita mard. Bu allen bies fen außeren Bedrangniffen gefellten fich noch wiederholte Ungludefalle im Junern; in mehrern Provingen brobte hungerenoth, pornemlich aber traf Spanien bas Schred's nif einer verheerenden Seuche, welche verschiedene Jahre 1800 lang in einem großen Theile bes Landes muthete und bie ohnedies fcmache Bevolterung beinah um eine Million Gin= wohner verminderte. Auch Die Berrichaft Des Gunftlings erregte allgemeine Ungufriedenheit, wiewohl berfelbe uns leugbar manche jum Bortheil bee Reichs abzwedenbe Bers auderungen durchzuseten bemubt mar, Die Land = und Gces macht verftartte, ben Ginflug ber Beiftlichkeit, ber feine Giferincht erregt, nach Doglichfeit zu ichwachen fuchte und allerdings manches gur Erwedung eines befferen Geis ftes in Runften und Wiffenschaften that. Ward aber auch gleich einiges Gute burch ibn bewirft, fo fand fich nichts befto meniger bas Gefühl ber Ration um fo tiefer burch die Allgewalt bes Emportonmlinge emport, ale man ibn jugleich ale ben Saupturbeber aller ber Leiben betrachtete,

welche bie Berbindung mit Frankreich über Spanien ge-

In Stalien berrichte bereits Frankreich, mit eingis ger Ausnahme besjenigen Theiles bes Landes, ber noch pon Defterreich befeffen warb, unumschrantt; ber Ronig pon Sardinien, icon feit langerer Beit nur bem Ras men nach noch unabhangig, mar endlich ganglich von bem feften Lande vertrieben, bas Schidfal von Diemont jes boch noch unentschieden, noch ftand baffelbe ale ein eros bertes Land, unter einer vorläufigen frangofischen Bermal: tung. Un die Stelle bes Großbergogthums Tostana mar ein Ronigreich Setrurien getreten, welchen Damen Buonaparte, fatt bes anfangs bestimmt gewesenen, eines Ronigreiche Tostana, gewählt; noch am Ende biefes 1801 Zeitraums marb ber neue Rouig gu Floreng und Paris 28. Jul. feierlich proflamirt, jugleich aber von Frankreich in einer noch ungleich brudenberen Abhangigfeit gehalten, als felbft ber Großherzog vorher zu tragen gehabt hatte. Schredlich batte ber Rirchenftaat gelitten; Die Beit, mabrend mels der Rom von ben Frangofen befett und die neuen revolus tionaren Gewalthaber mit ben Fremden in Plunderungen und Raubereien aller Urt gewetteifert, hatte bem Lande unbeilbare Bunben gefchlagen; eine ungeheure Schulden-Taft brudte, bas Papiergeld hatte beinah allen Berth ver-Iohren; bagu alebann ber mehrfache Bechfel ber Berricher und Eroberer, indem bald Frangofen, bald Reapolitauer, Defterreicher, Englander, Ruffen und Turten in bem Lande hauften. Dius ber 6te mar in ber Gefangenschaft 1799 gu Balence geftorben, an feine Stelle mard von etlichen 29. Mus breifig Rarbinalen ju Benedig, unter ofterreichischem 1800 Schute, ber Rarbinal Chiaramonti, fruber Bifchof von 24. Dai. 3mola, als Pius ber 7te jum Pabfte gemablt und hielt einige Monathe fpater feinen feierlichen Gingug in Rom. 3mar drohte auch ihm bald ber Wechsel bes Rriegegluds nach ber Schlacht von Marengo, mit neuen Umwalguns

gen, allein Buonaparte hielt es feiner Staatstunft gemag,

ben Pabft gu ichonen, beffen er gur Wiederherftellung ber Religion und bamit gur Befestigung ber Rube und Dros nung in Frankreich ju bedurfen glaubte: ber neue Dabit bagegen, bem man fruber als Bifchof bon Imola felbft der Borliebe fur republifanifche Grundfate befdulbigt, bewieß fich willfahrig und nachgiebig, fo viel er irgend ohne Berletzung feiner Pflichten thun gu tonnen glaubte. Richts befto weniger blieben jeboch auch im Rirchenftaate frangofische Truppen gurud, nur Rom felbft mard nicht von ihnen befett und wohl mar es feine leichte Aufgabe für ben neuen Pabit, trot ber frengften Sparfamfeit, bie er in allen Zweigen ber Berwaltung einzuführen bemuht war, trot ber Dagigung und Berfohnlichfeit, bie bom Unfange an feine Regierung auszeichneten, ben gers rutteten Bobliftand bes Lanbes auch nur einiger Daaffen wieder berauftellen. Gelbft ber Ronig beiber Gigilien, wiewohl er durch ruffische Bermendung jest noch ber brobenben Bernichtung entgangen mar, wiewohl felbft bie aufangs, ausbedungene Befetzung eines Theiles bes neapos litanischen Gebiete burch frangofische Truppen, nach bem Brieben von Amiens eine Beitlang aufhorte, blieb bennoch nichts befto weniger ber Sache nach ein Bafall von Frants reich. Das Mistraun mar nicht ausgestorben und ber Sag; ju laut hatte ber neapolitanifche Sof feinen Biberwillen gegen alles frangofifche an ben Tag gelegt, es war ju flar, bag er nur ber Gewalt bes Augenbliche gemis den, und auch Krantreich fcbien nur ben erften gunftigen Beitpunft gu erwarten, um feine fcblecht verhaltene Rachs luft zu befriedigen. Im Lande felbft aber borte bie Gabs rung nicht auf, ju graufam mar bie eine Parthei michans belt, ju übermuthig batte bie andere ihren Gieg misbraucht, als bag bei bem leicht entzunbbarem Bolte an eine aufrichtige Ausschnung batte gedacht werden mogen. Go blieb fortmabrend ein ungewiffer, fcmantenber Bu= fand, ber Sof von inneren und außeren Reinden furchs tend, bas Land burch bie grafflichen Ummalzungen, bie

es erfahren, aufs außerfte gerruttet, Die Regierung trage und burch fremten Ginflug beherricht. - Dag bie von Frankreich neu errichteten, ober boch von ihm mit neuen Berfaffungen begabten italianifchen Republiten, nach wie vor, nicht beffer als frangofische Provinzen behau-belt wurden, ließ fich nicht anders erwarten. Nicht nur mußten fie einen betrachtlichen Theil ber frangofischen Deere ernabren, fondern beinah noch mehr ale bies, erbitterte ber hanfige Bechfel ber Berfaffungen burch Frankreich's Machtgebote und bie berrifchen Ginmifdjungen beffetben in die innern Angelegenheiten, mit emporendem Sohne und Gewaltthatigfeiten begleitet. Der Rrieg ber zweiten Roalition hatte fur einige Beit bie gisalpinifche fomobl, als Die liquriiche Republit vernichtet; gwar, maren beibe nach ber Schlacht von Marengo wieder erstanden, allein ans fangs nur, wie es fcbien, damit die Sieger besto beques mer ihre unermeflichen Korderungen und Bedurfniffe befriebigen fonnten.

Bas bie Schweit gelitten, wie ihre Berfaffung, ihre Freiheit und ihr Bobiftand von den Frangofen ger= ftort worden, ift bereits oben ergabit. Doppelt fcmer brudte bas frangofifche Joch nach bem Siege Maffena's bei Burich, ber bie Frangofen aufs neue ju herren bes Laudes machte, je lauter und beutlicher bei bem anfang: lichen Rriegsglude ber Deferreicher ber großte Theil ber Schweiger feinen tiefen Groll gegen bie Frangofen und bie von ihnen eingeführte Ordnung ber Dinge, felbft burch Aufftande und Emporungen, an ben Tag gelegt hatte. Dagegen verlohr bie bestehende Berfaffung mit jedem Tage immer mehr an Achtung und Aufehn, feiner Parthei ges nugte fie mehr; porzuglich ward in ben beiben Rathen Die Gegenpartei gegen bas frangofifch gefinnte belvetifche Direftorium, mit jedem Tage ftarfer und muthiger. Co wie baber bas fraugofifche Direktorium gefturzt worden, mochte man taum baran zweifeln, bag auch die gang nach dem Mufter ber bisberigen frangofischen aemobelte

belvetifche Berfaffung neue Ummalgungen erfahren werbe. Raum war die Repolution gu Paris vollendet, als auch Rabarpe, einer der Franfreich am eifrigften ergebenen Dis reftoren, ben Plan entwarf, gleich wie Buonaparte ge= than, die Rathe ju fturgen, nur Quefchuffe berfelben beis aubehalten und fich felbft nebft zwei feiner Umtegenoffen ale Roufuln an die Spite ju ftellen. Allein der Plan ward entdedt, von ben Rathen ale Bochverrath behans belt, und um zugleich bas Gegentheil von bem gu thun, mas in granfreich gefchehen mar, Laharpe nebft ben beis ben Direftoren, Sefretan und Dberlin, welche bisber bie frangofifche Parthei im Direktorium gebilbet, abgefest, 1800 Die Rathe bagegen beibehalten und unter bem Ramen eines 7. u. 8. Bollgiebungsausschuffes, eine vorläufige Regierung von fies ben Mitgliedern angeordnet, wogu beinah ausschlieflich Manner, die in bem Rufe ftanden, ber Revolution burch= aus abgeneigt ju fein und jum Theil unter ber alten Bers faffung angesehene Poften befleibet, ermablt murden. 211: lein fo menig Butraun hatte man überhaupt ju ber beftes benden Ordnung ber Dinge, bag die mehrften ber neu Erwählten ihre Stellen anzunehmen fich weigerten, ober fich boch formlich verfprechen liegen, bag bie Unnahme berfelben ihnen bei einer bemnachft vielleicht erfolgenden Beranderung feinesmeges jum Rachtheile gereichen folle. Die neue Regierung aber befolgte von Unfang an ein burchaus entgegengefettes Chftem, als bas bes Diretto= riums gewesen; Die belvetischen Ernppen, welche baffelbe als feine pornehmfte Stute betrachtet, wurden groften= theils abgedanft, eine Menge revolutionarer Beamte abge= fett, Diejenigen bagegen, Die wegen ihner Unbanglichkeit an die alte Berfaffung, ober weil fie fich als Freunde der Defterreicher gezeigt, in Untersuchung gerathen maren, bon aller Berantwortlichfeit befreit, überhaupt, fo viel es mit bem Grundfage der Ginheit und Untheilbarfeit, bem man wes nigftene nicht offen entgegenzuhandeln magte, nur irgend vera traglich mar, Die alte Ordnung wiederbergeftellt und jugleich

mit Franfreich unterhandelt, um fur jeden Preis Die Unertennung der vormahligen unbedingten Reutralitat wiederum ju erhalten. 3war blieb noch immer eine Tehr thatige Gegenpars thei und laut beflagten fich die Unbanger Frankreich's, baf eine oferreichifch = oligarchifche Saftion jest Die Regierung leite; gwar wurden wiederholt neue Berfaffungsentwurfe borges bracht, allein alle biefe Berfuche fcheiterten an ber überwiegen= den Wehrheit der Rathe und endlich forderte felbft ber frange. fifche Gefandte auf, mit neuen Berfaffungeplanen bis nach dem Frieden gu marten, indem Frankreich jest vorzuglich nur barum ju thun mar, bag bis jur Beendigung bes Rams pfes mit Defterreich Die Rube in Der Schweit erhalten werbe. Bald brang in ben Rathen felbft eine gabireiche Parthei, wo nicht auf gangliche Auflofung, boch wenigstens auf Bers Mis aber bas Rriegsglud aller Orten tagung der Rathe. fur Die Frangofen eine entscheidende vortheilhafte Wendung genommen, ward, fowohl auf Betrieb ber revolutionaren ober Ginheitsparthei und gufolge ber Schritte, melde Dies felbe ju Paris gethan, als auch von ber andern Geite, burch Mitwirkung eines Theils bes Bollziehungsausschuffes, ber Senat und ber große Rath aufgeloft und bagegen ein ein= giger, aus brei und vierzig Mitgliedern berfelben besteben= ber gefengebender Rath, ber fich feibft ergangen follte, ernannt, ber Bollgiehungsausschuß aber gleichfalls größten= theils erneilert und wiederum auf funf Perfonen beschrantt. Wiewohl aber das Gefet über die Aufhebung ber Lehnoges falle und ben Lostauf ber Behnten und Grundrenten, wels des vorzuglich deshalb allgemeines Dievergnugen erregt hatte, weil der Ausfall, den badurch die Staatseintunfte erlitten , burch andere bruckende Steuern hatte erfett mers ben muffen, aufgehoben ward, fcbien bennoch die neue Regierung, ungleich mehr als bie bisherige, wiederum bas revolutionare Guftem gu begunftigen. Much bie Steuern und Abgaben blieben nach wie vor brudend und bart, jest um fo mehr, je hober mit jedem Tage Rahrungslofigfeit und Elend vorzüglich in ben fleinen Rantonen fliegen und Die

1800

neue Bermaltung ungleich toftbarer mar, ale bie alte Regies rungemeife gemefen; auf mehr als achtebalb Millionen Schweiter Frants murben bie Ausgaben ber Republif in ei= 1800 nem Jahre berechnet und die Rudftande betrugen nabe an Jun bis zwei Millionen. Unzufriedenheit und Unruben borten unter Jun. biefen Umftanden , zugleich mit bem Getriebe ber Partheien Je mehr aber ber neue Bollgiehungsausichuf und ber gefengebende Rath bas Ginheitsspfiem gu begunftis gen fchienen, um fo abgeneigter ward ihm bald die groffe Mehrheit der Ration. Indeffen war von dem Bollgiehunges ausichuffe, ber jest wiederum den Ramen bes Direktoriums führte . ein neuer Berfaffungsentwurf ausgearbeitet und obs 180x ne borber bem gefengebenden Rathe mitgetheilt ju fein, burch 3an. zwei Abgeordnete, Glaire und Stapfer, nach Paris gefandt; ber gefengebende Rath, burch Franfreich hiervon in Renntniß gefett, erklarte fich nichts befto weniger volltoms men gufrieden, fobald nur das Ginbeitofpftem beibehalten Um fo eifriger arbeitete bagegen bie foberaliftifche Parthei , mabrend buntle Geruchte von einer bevorfteben= ben Loereifung des Mallifer Landes von ber Schweit, fo wie die fortdauernde Unwefenheit frangofischer Truppen und ein neu eingeführtes bruckendes Abgabefpftem, Die allgemeine griff Erbitterung gegen die Freunde der Ginheit und ber neuen Ordnung ber Dinge noch vermehrtes die gefammte alt republikanisch = gefinnte Parthei hatte fich jest mit ber arifto= fratifchen gegen bie revolutivnare verbunden. Wiemohl aber Buonaparte laut gegen Glaire und Stapfer geaußert, Die Schweiß bedurfe einer eigenthumlichen Berfaffung, edie nur mai. fur fie paffe und Frankreich fei entschloffen , fich burchaus gar feinen Ginfluß auf ihre Bergthungen und Entschluffe gu erlauben, fo mard bennoch mit feiner Billigung, balb nach ber Rudtehr ber Abgeordneten von Paris, ber neue Berfaffungeentwurf von dem Direktorium dem gesetgebenden Ra= 29, RRat. the jur Befidtigung vorgelegt. Allerdings ichien biefer Entwurf auf den erften Blid, indem er weder bie revolutios nate noch die griffofratifche Parthei ausschließlich begunftigte,

fondern zwischen beiben eine Mitt frage zu halten fuchte, alle Meinungen vereinigen zu muffen, befriedigte aber eben beefhalb teine einzige Parthei, wiewohl er fich im Gangen

1801

beutlich auf die Geite bes Ginbeitefintems neigte. neue mar in ihm die Ginheit der helvetifchen Republit feierlich anerkannt, die Bahl ber Rantone aber auf fiebengebn festgefest; bie bochfte Bemalt mart einem aus fieben und fiebengig, jedesmahl auf funf Sahre erwählten Abgeordnes ten der Rantone befiehenden Tagfagung , nebft einem von ihr zu ernennenden Genate von zwei Landammannern und brei und zwanzig Rathen übertragen; Die Genatoren-follten gleichfalls funf , Die Landammanner gebn Jahre im Umte beiben und unter den letteren ber Worfit im Genate alliab= rig mechfeln. Der vorfigende Landammann, nebit vier bagu ermablten Genatoren, unter bem Damen bes fleinen Raths, follten bie hochfte vollziehende Gewalt üben und fammtliche Beamte ber allgemeinen Bermaltung ernennen. Dem Genate ward ber Borfdiag, ber Gefetje, ber Tagfatung bie Entscheidung barüber jugesprochen, Die Steuervertheilung, Beforgung der Ordnungspolizei, fo wie die Ginrichtung der Religions = und Erziehungsanstalten blieb bagegen ben ein= gelnen Rantonen, an deren Spige Prafetten fteben follten, felbit überlaffen. -Gleich anfange erregte jedoch die burch den Berfaffungsentwurf gebotene neue Eintheilung bes Landes große Ungufriedenheit; manche Begirte, melde gufammengeworfen worden, wollten nicht vereinigt, andere, melde erft bie Revolution getrennt und auch jest getrennt bleiben follten , wicher vereinigt werden und wenn gleich die Gegenwart ber frangbfifchen Truppen jest noch einen gewaltsamen Ausbruch ber allgemeinen Gabrung guruchielt, fo fprach Mug. fich bagegen ber Partheigeift in ben Rantonstagfatungen, Die jur Bahl ber Abgeordneten zu ber allgemeinen Tagfa: Bung gehalten murben, mit beforglicher Seftigfeit aus. 7. Ept Endlich mard ju Bern die allgemeine Lagfagung eröffnet, Die Alnhanger Des Ginheitospftems aber erhielten auf Derfels ben gleich anfangs ein entschiedenes Uebergewicht über bie fcmache Gegenparthei bon etwa zwanzig Mitgliebern, an beren Spite Mond Reding ftand. Dennoch taufchte fich die frangofische Regierung in der Soffnung , daß Die mit ihrer Buftimmung vorgefchlagene Berfaffung unbedingt augenoms men , oder bod nur im Ginverftandnig mit ihr werde abgeandert werden; benn bald mar die Tagfagung breift genug, fich wirklich ale eine unabhangige, fonftituirende Berfamm= lung zu betragen und willführlich Beranderungen in bem Berfaffungentmurfe vorzunehmen. Borguglich aber fand Die frangofifche Regierung anftoffig , daß ber Grundfat ber Integritat Des belvetischen Bundes an Die Spite ber neuen Berfaffung gefiellt ward, wahrend fie doch ichon insgeheim 29. Spt. uber die Trenming des Ballifer Landes von ber Schweit unterhandelte. ' Daher außerte bald ber neue frangbfifche Gefandte, Berninge, feine Regierung werde burchaus feine andere Berfaffung, als die bon Paris gefandte, feinesme= ges aber jene eigenmachtigen Unordnungen ber Tagfatung anerkennen; auch ber frangofifche General Montchoifi uns terftutte jett offenbar felbft die Bequer bes Ginheitsfpftems und nahm alle die, welche fich ber bestehenden Regierung Dadurch noch fühner ges widerfetten, in feinen Schut. macht, verliegen bie Saupter ber Gegenparthei, Rebing, Muller und von der Flue, die Tagfatung, "weil Grund= 7. Oft. fate angenommen murden, Die ben Bunfchen bes Bolts widersprachen" und reiften in ihre Rantone gurud, nach= bem fie fich noch vorher, fowohl an ben frangofischen Ges fandten, als an den erften Ronful felbft, mit fraftigen Bor= ffellungen gewandt. Ihrem Beifpiele folgten balo breigehn Abgeordnete von Lugern , Freiburg , Sotothurn , Appen= 17. Dft. gell, Graubundten und Teffin und fagten fich von allem Untheile an der Tagfatjung los. " Richts defto weniger fuhr die Mehrzahl der gurudgebliebenen, trot des Widerfpruche einiger anderer Abgeordneten, in ihren Arbeiten fort, ber endliche Berfaffungsentwurf ward vorgelegt und angenom= 24. Dit. men und der Genat gewählt. Allein am Abend deffelben 26. 27. Dft. Tages, an welchem die Wahlen beendigt worden, verfam= 27.0ft.

melten fich breigehn Mitglieber bes bisherigen gesetgebenben Rathe, beschuldigten die Tagfagung, ihre Befugniffe überfchritten ju haben , indem fie fich ungeachtet bes Mustritts mehrerer Abgeordneter, bennoch immerfort als eine allgemeine Tagfagung betrachte und übertrugen brei Dannern , Dolber , Cavary und Ruttimann , von denen jedoch letterer den Auftrag anzunehmen fich weigerte, Die bochfte poliziehende Gewalt. Allsbald mard bas Rathhaus, ber Berfammlungsort ber Tagfagung, mit Truppen befest und

28. Dft. felbft Frangofen rudten in die Stadt; am nachften Morgen aber ward von der Gegenvarthei die Auflosung der Lagfas Bung erflart, Die am 29ten Mai borgelegte Berfaffung uns bedingt angenommen und ein Ausschuß von funf Mitgliebern ermahlt, um die Senatoren gu ernennen. bie mehrften die ihnen jugebachte Burbe ausschlugen, murs ben größtentheils nur unbedeutende Manner in ben Genat gemablt , von benen jedoch bei weitem ber groffere Theil als Gegner bes Ginheitssystems befannt waren. Schon wenige Tage barauf marb endlich auch ber bisherige gesetgebende

5. Nov. Rath ganglich aufgeloft und die neue Revolution mar obne

Blutvergießen beendigt.

Die Entscheidung bes Schidfale von Deut ich land . und die Auflosung der bisherigen Reichsverfaffung fcbien mit jedem Tage immer naber gu ruden. Die Abtretung bes linten Rheinufers, ber Grundfat ber Entschabigung ber baburd beeintrachtigten weltlichen Furften burch Auf= bebung ber bisher unmittelbaren geiftlichen Stande , maren burch ben Frieden von Luneville aufe neue bestätigt, jus gleich hatte Frankreich fich ausbedungen, daß die auf dem rechten Rheinufer belegenen beutschen Grangfestungen auch ferner gefchleift bleiben follten. Daß fo Deutschland in Die unbedingtefte Abhangigfeit von Frankreich gerathen muffe, war flar, wenn man gleich jest taum noch abnbete, baß balb die Ginmifchung Frankreich's in die inneren Ber= haltniffe von Deutschland und die Berletzung aller Formen noch weiter werde getrieben werden, ale bies felbft bei ben

Berhandlungen zu Raffadt por einigen Jahren ber Kall ge-Um fo rettungelofer aber mar Deutschland grants reich's Billfuhr blosgeftellt, als nicht nur Die fleineren beutschen Staaten burch die geheimen Bedingungen bee Fries bens von Campo Formio, fo wie burch ben geheimen Bertrag , welchen Frankreich fcon ein Sahr fruber mit Preufen gefchloffen und burch bie befannte undeutsche Politit 1796 Preufen's, gegen die beiden größten beutschen Dlachte mit bem angitlichften Distraun erfüllt, auf jede Beife Frants reich zu Billen zu fein pflegten, um bei ihm Schut und Sulfe gegen die Bedrudungen ihrer eigenen machtigeren Mitftanbe ju finden , fondern auch bas alte Distrauen gwifden De= fierreich und Preugen, burch bas, mas in ben letten Beis ten vorgegangen, felbft noch bedeutend vermehrt worden mar , und außerdem beibe , wiewohl aus verschiedenen Urs fachen, fich gegenwartig in einem ganglich erschopften Bus fande befanden. Defterreich mar burch ben langen uns gludlichen Rrieg , ben es bestanden und die badurch herbeis geführte Berruttung feiner Finangen im bochften Grabe gefcmacht; die Staatsschulden, Die bereits zu Unfange bes lettverfloffenen Zeitraums auf mehr als 500 Millionen 1795 Bulben berechnet worden, waren feit ber Beit befianbig gefliegen, bas Papiergelb hatte immer mehr die flingende Munge in allen Theilen ber Monarchie verdrangt und mußte nothwendig bald um fo niehr am Berthe verlieren, je baus figer die Bedrangniffe bes Staats gur Bermehrung beffelben und zu neuen Unleihen zwangen. Gin betrachtlicher Theil ber Monardie mar außerbem eine Zeitlang in Feindes Sand gewesen, und auf die gewohnte Beife, burch Brandichabungen und gezwungene Lieferungen jeder Urt, erschopft; ein Schickfal, welches beinah bem gesammten sublichen Deutschland gemein mar. - Richt viel erfreulicher maren Die Berhaltniffe von Preufen. Friedrich Wilhelm 1797 ber 2te war zu Unfang biefes Beitraums gestorben und 16.Rou. Friedrich Withelm der gte, fein Gohn und Rachfolger, hatte die Monarchie in allen Breigen ber Bermaltung,

burch bie Gunftlinge und Matreffenregierung feines Borgan: gere, in ber tiefften Bermirrung und Berruttung gefunden. Die Lichtenau, Die Bollner und Bijchofewerber hatten bei ber fleigenden geiftigen und forperlichen Schmache bes Ronige, bornemlich in ben letten Sahren, unbedingt freies Spiel gehabt und auf jede Beife ihren Ginfluß gur Schmadung bes Staats misbraucht. Je mehr aber Dreugen recht eigentlich eines Gelbftherrichers bedurfte, je mehr, porzuglich durch Friedrich ben aten, alle Formen ber Bers maltung auf einen folden Gelbitherricher berechnet waren, um fo größer mußte die Berwirrung und ber Disbrauch Diefer Formen merden, als berfelbe jest ploBlich fehlte. Co mar an die Stelle ber Sparfamteit grangenlofe Bers fcmendung getreten , der gefammte Schat, ben Friedrich ber ate hinterlaffen , und ber nach feiner Berechnung ju brei Reldzügen batte binreichen follen, mar aufgezehrt, felbit Schulden maren gemacht worden ; an die Stelle ber Thatiafeit mar Erichlaffung , fatt ber Mufflarung , ber wenigstens icheinbar freifinnigen Denfart Friedrich's, ftatt der Sprech = und Preffreiheit, Die er gestattet, maren Religione = und Benfuredifte und politifche Inquifitionen ge-Bugleich hatte fich , befordert durch das Beisviel bes Sofes, eine arge Sittenlofigfeit unter ben boberen Standen , vorzüglich aber auch unter ber Urmee verbreitet, und Diefe, welche bereits einen guten Theil ihres Ruhmes in Frankreich , noch mehr in dem polnifchen Infurreftiones friege eingebuft, mar immer mehr in Berfall gerathen. Gelbft bie nenen Erwerbungen , Die Preugen unter Friedrich Wilhelm dem gten in Polen gemacht, hatten die Rraft des Staats eher geschwacht als vermehrt, fo mohl burch ben tiefen Spaß ber neuen Unterthanen gegen die aufgedrungene Regierung, ale auch burch bie betrachtlichen Roften und Auslagen aller Art, die nothwendig aufgewandt werden mußten, um die neuen Provingen der übrigen Monarchie auch nur einigermaagen anzupaffen und wenigstens in ber Folge einen bedeutenden Gewinn aus ihnen gichen gu fon-

Dennoch mar auch felbft unter ber Regierung Fries brich Wilhelm's bes 3weiten einiges im Innern beffer ges worden; nach langem Zaudern mar endlich das neue preus-Bifche Landrecht allgemein eingeführt, bas ftrenge mertan= 1797 tilifd) = fiefalifche Suftem, welches unter Friedrich bem 1. Jan. 3meiten geherricht, in einigen Studen gemilbert, ber San= bel burch die Aufhebung verschiedener Monopole erleichtert. Allein bavon mar zugleich eine Rolge die Ginführung neuer Abgaben, um ben Ausfali zu beden, ben bie Staatseinkunfte burch die Aufhebung ber Monopole erlitten, die neuen Abgaben aber waren zum Theil auf die erften Lebenobedurfniffe gelegt, gulent mar felbit ber mit Recht allgemein verhafte Zabadepucht wieder eingeführt. Gleich fcwantend und bedenflich maren Die außern Berhaltniffe Preugen's; feine fcnell wechselnde Politit, je nachdem die eine ober bie anbere Berbindung ibm großeren augenblidlichen Bortheil bot. bie eine ober Die andere Macht am beffen gur Musfuhrung ber lang gehegten Bergroßerungs = und Abrundungeplane bebulflich fein zu tounen ichien, batten es allmablig um alles Butrauen bei ben übrigen Rabinetten in Europa gebracht. Mit feiner einzigen ber großeren Machte ftand es in genauerer Berbindung, ale Friedrich Wilhelm ber 3meite farb , benn auch Franfreich batte fruh erfannt , bag nur Rudfichten bes augenblichtichen Bortheils Dreufen zu fei= nem Freunde machten. Gelbft mit ben fleinern Staaten von Deutschland maren Die Berhaltniffe wenig innig; amar . beftand noch die Berbindung zu gemeinschaftlicher Bertbeibis gung , welche Preufen mit ben norbbeutichen Staaten ges ichloffen , allein zu einer genaueren Bereinigung fuhrte fie nicht; bas Bertrauen fehlte; nur fur ben Augenblid und burch die Noth des Augenblicks gezwungen, hatten fich bie nordbeutschen Stande an Dreugen angeschloffen. Unter fole. den mislichen Berhaltniffen befieg Friedrich Bilhelm ber Dritte ben Thron . und bestieg ibn mit bem redlichften Billen' gu helfen und ber tief eingedrungenen Berruttung bes Staats ju fteuern. Allein nur jum Theil mochte ibm bies,

meniaftens in ben erften Jahren gelingen, an tief maren icon die mannigfaltigen Gebrechen gewurzelt, als bag auch Die fraftigften Magbregeln fogleich Dem Uebel batten abbelfen tonnen. Die Matreffen und Gunfilinge, welche feinen Borganger zu manchem Bofen verleitet , murben ente fernt und bestraft, die Benfur ward weniger angilich. Die politischen Inquisitionen borten auf, bas Religious. edift, fo wie der Tabackspacht, welche beide gleich allges meine Unaufriedenheit verurfacht, wurden aufgehoben , ber Sold der Urmee verbeffert und diefe bald bis auf 250,000 Mann perftartt, zugleich aber auch bie punttlichfte Gparfamfeit und Ordnung eingeführt und ber Ronig felbft gab Das Mufter ber ftrenaften Sittlichkeit und aller bauslichen und burgerlichen Tugenden. Dennoch aber mar bie Lage ber Monarchie fo bedrangt, die Bedurfniffe maren fo brins gend, baß auch ber neue Ronig, felbft mit bem beften Millen nicht alle brudenden Berhaltniffe mit einem Dable ju entfernen vermochte. Go blieb nach wie vor das merfantilische Ringnasoftem, nur einige Monopole murben aufgeboben; auch die Formen ber innern Bermaltung blieben Diefelben, vorzüglich bas Dieverhaltniß zwischen bem Di= nifterium und bem Rabinet, indem letteres, wiewohl bem Range nach untergeordnet und nur aus untergeordneten Beamten befiebend, bennoch fortwahrend ben größten Gin= flug bebielt, ba es fich unmittelbar um ber Derfon bes Ronige befand; baraus aber entstand nicht nur ein auffals Tender Dieftand, fondern auch nicht felten offener Streit amischen ben beiben Behorben, baber alebann wiederum Bermirrung und Unordnung in ber Bermaltung, ein allgemeiner Geift bes Ungehorfams, ber fich nachmable auf eine bochft verderbliche Beife außerte. Der Schmache und bes gerrutteten Buftanbes ber Monarchie fich bewußt, blieb Deshalb auch Friedrich Bilbelm ber ste in bem Rriege ges gen Franfreich ber Rentralitat getreu. Bergeblich verfuch: ten fomobl Defterreich, als England und Rugland, wies wohl fich Franfreich bei ben Unterhandlungen ju Raftabt

auf eine feinesweges freundschaftliche Beife gegen Preufs fen benommen, baffelbe jum Beitritte ju ber gweiten Rogs lition ju bewegen, ber unter ben bamabligen Berhaltniffen fur ben Erfolg des Rrieges entscheidend merben gu muffen fcbien; Die Gendung bes Furfien Repnin, fo wie die bes Grafen Robengt und Grenville's hatten gleich wenig Ers folg. Dicht fo gludlich mar Preugen, als Daul, menige Sabre fpater, mit England in Streit gerieth und fammts liche nordische Machte gur Theilnahme an ber gweiten bes maffneten Reutralitat aufforderte. Da Franfreich jett gleichs fall's mit Rufland einverstanden mar, mußte fich auch 1800 Dreufen dem Billen beffelben fugen und Eurhafen, Bre- 18. Det. men und Sannover befegen, wenn gleich bas friedliche Berbaltnif mit England badurch nicht geftort mard, bas gegen aber lefte fich die norddeutsche Berbindung gu ges meinschaftlicher Bertheibigung bald nach bem Frieden von 1801 Luneville auf und Preugen ftand in Europa einfamer, als je. 30. Apr.

Die batavifche Republit befand fich in einer nicht vortheilhafteren Lage, als bie übrigen von Franfreich abhangigen Staaten; auch fie ward, wenn gleich anfangs noch mit einiger Schonung, bennoch bald nicht viel beffer als ein erobertes Land behandelt; auch bier baufige Bers anderungen ber Berfaffung burch frangofifchen Ginfluff. Dazu aledann bie gangliche Storung bes Sandels und ber Schiffarth, ber Berluft beingh fammtlicher Rotonien, Die Unftrengungen, welche die Republit wiederholt fur Krantreich ju machen gezwungen war und bie fie einen betracht= lichen Theil ihrer Geemacht tofteten, mabrend fie gugleich eine betrachtliche frangofische Macht zu unterhalten gezwuns gen mar, bies alles mußte nothwendig ben Boblftand bes Landes immer tiefer gerrutten, Die Finangen in immer heillofere Berwirrung fturgen. Coon jest beliefen fich bie jabrlichen Ausgaben regelmäßig auf fiebengig bis achtzig, Das Defigit allein binnen zwei Jahren auf mehr als feches 1799 gig Millionen Gulben. 3mar fchien nach ben letzten Bers anderungen die Berfaffung endlich geordnet, allein zugleich Caalfeld's Ming. Gefd. b. neueft. Beit, 2. Bbs. 2, Abth.

batte man ertannt, mit welcher Leichtigfeit bie beffebenbe Ordnung ber Dinge gefturbt werden tonne und die Dars theien waren nicht ausgestorben." Raum hatte baber bie Revolution bes 18ten Brumaire in Kranfreich ftatt gefuns ben, ale auch in ber batavifchen Republit, bie mit ber beffebenden Berfaffung ungufriedenen, neue Soffnungen gu Schopfen anfingen, Buonaparte aber begunftigte fie, um baburch augleich die Unhauger ber alten Ordnung ber Dine ge ju geminnen, indem man bie neue Berfaffung in einis gen Duntten ber alten wiederum ju nabern beabfichtigte. 1801 Bald trug baber bas batavifche Direftorium auf eine noche 4.Mari. mablige Durchficht ber bestehenben Berfaffung an, ba bies felbe unter Zwietracht und Uebereilung entworfen morben; ein Musichuf von fieben bis acht Mitgliedern follte zu bem Ende ihm einen neuen Berfaffungeentwurf übergeben, ben es alebann bem Bolle gur Unnahme ober Bermerfung pors legen wollte; auch bie veranderten auswartigen Berhalts niffe murden ale ein Beweggrund gu Diefer Maabregel ans geführt und trot bes heftigen Biberfpruchs ber ftrengen republifanifchen Parthei, mard die nochmablige Durchficht 17.Mri. ber Berfaffung von ben gefetgebenden Rammern fur nothe menbig erflart, nur follte ber gur Entwerfung einer neuen Berfaffung bestimmte Musichuf Diefelbe vorläufig den Rams 19. Dai. mern vorlegen. Letteres gefchab fcon einen Monath fpa= ter, allein ber Entwurf felbit, obwohl ibn bie frangofifche Regierung nicht undeutlich begunftigte, marb nichts befto meniger nach lebhaften Berhandlungen von ben Rammern Dennoch aber verlohr baburch bie Dehrheit bes Direktoriums, welche bie Beranderung in ber Berfafe fing wollte, ben Muth nicht und icon nach wenigen Mos nathen mard biefelbe mit Bulfe von granfreich gludlich burchgefett. - Bar gleich bie Republit ber Gefahr, Die ibr von der Landung einer englifd = ruffifchen Armee brobs te, beinah auf eine munberahnliche Deife entgangen, fo waren bennoch ihre auswartigen Berhaltniffe feinesmeges

beruhigend. Dicht nur hatte fie bem zwischen Grantreich

und Spanien gu St. Ilbefonfe geichloffenem Bunbniffe beitreten muffen, fondern auch ber Gewinn, ber ihr burch 1797 Die in ihrem Gebiete belegenen und von Kranfreich ihr ab: 28 Jun. getretenen Guter der Ausgewanderten und Befigungen Deut: 1800 fcher Furften zuzuwachsen schien, war nur fcheinbar, ba 5. Jun. fie bafur an Frankreich nicht weniger als feche Millionen Grante batte bezahlen muffen. Erfreulich bagegen war et, als im nachften Jahre, burch eine Uebereinfunft mit Frant: 1801 reich, bie Bahl ber in ber Republit befindlichen frangoff: 29. ding. fchen Truppen auf 10,000 Mann vermindert ward, wels de jedoch gleichfalls nur bis jum Frieden mit England auf batavifdem Gebiete bleiben follten, wogegen freitich bie Republit auf bas ihr wiederholt von Franfreich gethane Berfprechen einer hinlanglichen Entschadigung, fur bas früher an jenes abgetretene Gebiet Bergicht leiften und fich außerbem gu neuen betrachtlichen Bablungen verfteben mußte. Defto großer und allgemeiner mar bie Freude uber ben ju Umiens mit England gefchloffenen Frieden, wenn 1802 gleich berfelbe mit ber Aufopferung von Ceplon erkauft war, 27. Dir. um fo mehr, ba Franfreich in einer befonderen, an dems felben Tage mit der batavifchen Republit gefchloffenen Ues 27.MI. bereintunft verfprochen, daß die dem Saufe Dranien gu= geficherte Entichabigung, ihr feinesweges gur Laft fallen folle.

Die Berhaltniffe von England, obgleich baffelbe ben Seefrieg mit vielem Glude bestanden und die mehrssten Rolonien seiner Feinde allmählig erobert, obgleich es ihm gelungen war, durch die Bildung einer zweiten machetigen Roalition den Krieg auf dem sesten Lande bis zu Ende dieses Zeitraums zu unterhalten, waren dennoch forte während hochst bedenklich und Besorgniß erregend und nur daraus mag es sich erklären, wie endlich ein Friede mit Frankreich und dessen Berbundeten geschlossen werden konnste, bessen Gewinn mit den unermestlichen Anstrengungen, die England während des Krieges gemacht, mit den glanz genden Siegen, die es ersochten, keinesweges im Berhalten

niff ju feben fcbien und wie bennoch felbit biefer Friebe aufanas mit fo lautem Beifalle von der großen Debraahl bes englischen Bolte aufgenommen ward. Sauptfachlich mar es, jumabt in ben erften Jahren biefes Beitraums, Die offenbar feindselige Stimmung eines betrachtlichen Theis les bes Bolts in ben brei Reichen, vorzüglich in Irland, welche ber Regierung gerechte Beforgniffe einflofte. \*) Mur gufallige Umftande hatten bis jest die Rube in Irland erhalten, Die Erbitterung bes in fruberen Beiten fo graufam mishandelten Bolfs mar zu tief gewurzelt, als bag fie burch die bebeutenden Bewilliaungen, Die England in ben letten Zeiten, vornemlich auch ben Rotholifen, Die ben bei weitem großeren Theil ber Bevolkerung ber Infel bilden, wiederholt gemacht, ganglich hatte ausgeloficht merben tonnen. Seitdem die Bewaffnung ber irlandischen 1779 Freiwilligen, mahrend bes nordamerifanischen Rrieges, bas 1780 englische Parlament gezwungen, nicht nur dem irlandis fchen Sandel großere Rreiheiten ju gestatten, fondern felbft 1782 zwei Jahre fpater, jene Ufte von 1719 gurudzunehmen, wodurch es fich auch über Irland bie gesetgebende Gewalt in portommenden Rallen zugesprochen hatte, maren bie hoffnungen und Erwartungen ber Irlander immer bober gestiegen und die Freiwilligen vornemlich zweifelten nicht mehr baran, daß es ihnen endlich noch gelingen werbe, eine volltommene Gleichheit ber Rechte mit England fur ihr Baterland zu ertrogen. Der um biefelbe Beit in Eng= land ermachte Gifer fur Parlamentereformen trug gleich= falls nicht wenig bagu bei, diefen Geift in Irland gu un= 1782 terhalten und allgemeiner ju machen. Go hatte fich guerft 15. Feb. ju Dungannon in ber Proving Ulfter eine Bereinigung von

<sup>\*)</sup> History of the rebellion in Irland in the year 1798 etc. by Gordon. London 1803. 8.

Ueberficht ber irlandifden Geschichte jur richtigen Ginficht in die entsernteren und naberen Ursachen der Rebellion ven 1798, der Union Irland's mit Großbritannien 1801 und Der noch nicht erfolgten Emangipation der Katholifen. Bon Degewisch Altona 1806. 8.

Abgeordneten bon 'hunbert und brei und funfzig Schaaren von Kreiwilligen gebildet, die fich bereits im nachften Jab= 17 re zu einer mabren Rationalberfammlung, unter bem bebenklichen Ramen eines Rongreffes, umgeftaltete, beren Sit Dublin ward und beren offentlich angegebener 3med fein anderer mar, ale eine burchgreifenbe Parlamenteres form gu bemirten. Biewohl aber bas irlandifche Darlas ment die ihm beshalb überreichte Bittschrift und ben Dlan au einer befferen Stellvertretung ber Ration unbedingt perwarf, ward badurch bie hoffnung ber Dievergnugten bens noch feinesweges niedergeschlagen. Das Dislingen ibres erften Berfuche hauptfachlich ber im Innern ber Nation felbit berrichenden 3wietracht und Spaltung gufchreibend. fuchten fie von jest an, vorzuglich die Ratholifen, Die groffe Mehrheit ber Grlander, burch Sinwegraumung aller woch zu ihrem Rachtheile beftebenben Anordnungen und Gefebe fur fich ju gewinnen. Allein auch eine zweite Berfammlung bes Rongreffes im nachften Jahre hatte feinen 1784 beffern Erfolg, unruhige Bewegungen fanden Ctatt und Detr. bie Regierung griff bagegen ju gewaltsamen Maabregeln. Bieber batten grofftentheils nur bie proteffantischen ober fogenannten Unglo Irlander an Diefen Berfuchen und Bes wegungen Untheil genommen, Die Ratholiten waren volls tommen ruhig gebileben, auch hatten fich jene bas Recht, aum Parlamente gu mablen und in bemfelben gu figen, anfangs noch ausschließlich vorbehalten wollen. Dagegen ward jest jum erften Mable in einer Burgerverfammlung 1784 gu Dublin ber Schluß gefagt, daß auch ben Ratholifen bas Recht, ju ben Parlamentemablen mitzuftimmen, in fo weit ertheilt werben folle, als baffelbe mit ber Erhaltung ber protestantischen Religion verträglich fei, ja in einigen Grafichaften, vorzäglich in Leinfter und Ulfter, wo bie Proteftanten Die Mehrzahl bildeten und baber von den Ra. tholiten nichts beforgen gu burfen glaubten, mar felbit eine pollfommene Gleichstellung berfelben mit ben Protestanten porgeschlagen. Ginige Sabre lang bauerten biefe Umtriebe

ohne einen sichtbaren Erfolg fort; zahlreiche politische Rlubs hatten sich mittlerweile gebildet, als ploglich der Ausbruch ber französischen Revolution auch den Irlandern, die entz weber nur durch das Beispiel von Frankreich aufs neue angeregt worden, oder auch vielleicht die Hoffnung gefaßt hatten, mit französischer Hufte ihre Plane desto leichter durchzusegen, neuen Eiser und neue Thatigkeit gab. Co. hatten sich bereits gegen das Ende des Jahres 1701, nach

1791 hatten fich bereits gegen bas Ende bes Jahres 1791, nach. bem Mufter von Belfaft, fammtliche bieberige getrennte Rlubs, Bereine und Berbindungen bon Freiwilligen in eine große Gefellichaft, unter bem Ramen ber vereinigten Brlander verbunden, ju beren Sauptfige Dublin beftimmt mard. Emanzipation ber Ratholifen, vollfommene Gleiche beit ber Rechte zwischen ihnen und ben Protestanten und Parlamentereform mit jahrigen Bahlen, war ber laut aus. gesprochene 3med ber Berbindung; baf aber bie geheime Albficht ber Saupter auf nichts geringeres, als auf Bes. wirtung einer ber frangofischen nicht unabnlichen Repolus tion, auf Logreifung von England und Bermanbelung Ir-Tand's in eine Republit gerichtet fei, ging balb aus mans den Maabregeln berfelben, vorzuglich aber aus bem Gibe berbor, burch welchen jedes neu aufgenommene Mitglied, anfange nur gu einer Reform bes Saufes ber Gemeinen,

1795 icon nach wenigen Jahren aber, zu einer gleichen Stells vertretung bes gesammten irlandischen Bolts mitzuwirfen geloben mußte. Schon fruh hatte zugleich bie Gesellschaft.

1792 Beitrage gur Bildung und Aueruftung von Nationalgars.

8. Des gen und nur ein Berbot ber Regierung gegen alle politizichen Zusammenkunfte, hatte ichon damable eine allgemeine Musterung ber Nationalgarde, die zugleich das Zeichen zu einer allgemeinen Emporung geben follte, verhindert und badurch das Land vor einem Burgerkriege bewahrt.

Bahrend aber die Saupter und Urheber des gangen Planes, unter ihnen vornemlich Samilton Rowan, ein Mann von angesehener Familie und großem Bermogen, ein

begeifferter Freund ber frangofischen Revolution. Napper Zandy, ein reicher Burger von Dublin, Edis Emmet, ein bekannter Rechtsaelehrte und bochft rechtlicher , vaterlands= liebender Mann , Eduard Borne, ein geachteter fatholifcher Raufmann gu Dublin , 2Bolf Zone , gleichfalls ein Rechtegelehrter und erfter Urheber bes Planes ber Lobreifung Er= land's von England , endlich noch Arthur D' Connor , Berleger und Berausgeber eines Tagblatte, Die Preffe benannt, eine allgemeine Berbindung fammtlicher Grlander zu bewirs fen suchten, fanden fich unter ben Ratholifen einige unters nehmende Manner , Die, wiewohl zum Schein mit ben Gefellichaften ber pereinigten Grlander burchaus einverftanden. Die Gelegenheit zu benuten befchloffen , ihren Glaubeneges noffen die ausschließliche Berrichaft ber Infel zu verschaffen und fobald fie fich von England mit Bulfe ber Protestanten ganglich losgeriffen haben murben, lettere, an Bahl ungleich fcmacher, gleichfalls zu unterbruden. Go bilbete fich noch in demfelben Sahre gleichfalls zu Dublin ein foge= 1792 nannter fatholischer Konvent, an' beffen Spite Eduard Borne trat; jede Gemeinde hatte zu bem Ende zwei Abgeordnete, die Abgeordneten jeder Graffchaft hatten wieders um die Mitglieber bes Ronpents gemablt. Alfbald war eine Bittichrift an ben Ronig um Gleichheit ber Rechte mit ben Protestanten beschloffen und ein bestandiger Musschuß ernannt, der auch nach ber Trennung bes Ronvents, gur Beforgung ber laufenden Ungelegenheiten verfammelt bleis ben follte; betrachtliche Summen murben zugleich von ben Ratholiten jur Forderung bes großen Planes geffeuert. Die Abgeordneten bes Konvents, an ihrer Spige Byrne, welche die Bittichrift nach London überbracht, waren von bem Ronige freundlich empfangen und bie Regierung hatte alsbald die irlandifchen Protestanten aufgeforbert , ihr Gut= achten über bas Gefuch ber Ratholifen abzulegen. wohl fich aber bei weitem bie mehrsten burchaus bagegen erflart, marb nichts beffo meniger bem irlanbischen Parla= mente aufgegeben, fur bie Berbefferung bes Buftanbes ber-

verhaften und an Bord ber toniglichen Schiffe gu fenden, und fowohl dies Gefet, als ein Befehl alle Waffen und Rriegsvorrathe abzuliefern, wobei zugleich allen benen. melde bergleichen anzeigen murben, anfehnliche Belohnungen versprochen murden, ward mit ber leidenschaftlichften Sarte ausgeführt. Truppen durchzogen in allen Richtun= gen das Land, fengten und brannten, wo fie verborgene Waffen und Kriegevorrathe auch nur vermutheten; die Df= fiziere hatten Bollmacht erhalten, Die Berdachtigen nicht nur zu verhaften, fondern auch zu richten und zu bestrafen. und die emporenoffen Grenel murden fo an vielen Orten unter ben nichtigfien Bormanden verübt. Jeber Muthwille" und jede Ausschweifung waren ben Truppen gestättet und fcon jest murben felbft von ber Regierung geheime Rund= schafter angeftellt, um unter bem Scheine von Dievergnug= ten verdachtige Menferungen hervorzuloden. Bas man batte erwarten tonnen, gefchah; ber allgemeine Aufftand ward verhindert, dagegen aber erfolgten jetzt theilmeife Ausbruche bes wilden fatholifden Pobels, mit allen ben Schauber erregenden Musschweifungen begfeitet, wie fie nur ber glubenofte National = und Religionshaß bervorzus bringen vermochte. Bard aber gleich Soche burch Sturm an einer Landung verhindert, wurden gleich verschiedene Baupter ber vereinigten Irlander, unter ihnen auch Em= met und D' Connor entbedt und verhaftet, wurden gleich tagtaglich neue blutige Graufamteiten geubt , fo mard bennoch die Rube nicht hergestellt. Die Daffe ber Ratholifen. wiewohl großentheils feinesweges ju ben vereinigten Irlanbern gehorend, mohl aber furchtend, ale Mitglieder und Unbanger berfelben berfolgt zu werben, vorzüglich ber gabl= reiche Pobel, in dem forgfaltig von den Sauptern unterhals tenen Wahne, als fei gangliche Bertilgung ber Grlander überhaupt, ber eigentliche 3weck ber englischen Regierung, gerieth immer mehr aller Orten in Bewegung. ten fich die mehrften mit Pifen bewaffnet, Die Dbrigfeiten wurden bedroht, alle die, welche ats Angeber ober Zeugen

Die ungewöhnlich trodne und warme Witterung begunftigte bie Emporer; Religionshaß mar bei ben mehrften bie Saupttriebfeder, an vielen Orten machten Priefter Unfubrer, felbft Beiber nahmen Untheil an bem Rampfe; gus gleich erklarten fich die Ratholiten laut fur eine republifas nijche Berfaffung. Furchtbar muthete aller Orten ber Burs gerfrieg, bis endlich Lord Cambden, mit bem Rluche bes landes beladen, die Infel verließ und Lord Cornwallis 20.Jun. jum Rachfolger erhielt; Die wohlthatigen Folgen Diefer Beranberung zeigten fich balb. Unmittelbar nach bem Untritte feines Umtes verfundigte Cornwallis eine allgemeine Um= 5. Jul. neftie fur alle, welche freiwillig die Baffen niederlegen und bem Ronige aufs neue Treue fchworen murben; que gleich mart verboten, irgend ein Urtheil eines Rriegsges richts, ohne feine vorhergegangene Bestatigung, ju volls gieben und ber Menschlichkeit gelang, mas bie blutige Strenge vergeblich versucht. Diele folgten ber Muffordes rung und legten die Baffen nieder, andere gerftreueten fich, die, welche hartnadig den Rampf fortsetten, murden in wies berbolten Gefechten geichlagen. Geche und zwanzig ber Mug. Saupter maren bereits megen Sochverrathe bei bem irlandi= ichen Parlamente in Untersuchung gerathen, ale D' Connor, Emmet und Dac Revin fich erboten, ben gangen Dlan ber Emporung, jeboch ohne irgend jemand gu nennen ober feuntlich ju machen, ber Regierung ju entbeden, wenn fie bagegen fammtlichen Berhafteten geftatten wolle, nach einem fremben Lande auszuwandern. Das Erbieten murbe angenommen und unter biefer Bedingung allen Unfubrern ber Emporer Begnabigung jugefagt; beinah alle verliegen bas Land, nur einige wenige fetten ben Rrieg in einzels nen Banden fort, murben aber endlich großentheils von ben Truppen entweber ganglich aufgerieben, ober gerftreut. Schon fruber maren verschiedene Unfubrer nach Frankreich gefloben und hatten bort aufs neue Sulfe gefucht, allein Sumbert's Landung tam ju fpat, bas Gefecht bei Ballis 22. Mrt. namuct vernichtete ben Plan; nicht gludlicher maren, wie

The zed by Google

bereite ergahlt worben, einige anbere Landungeversuche ber 1799 Frangojen. Auch Rapper Zandy ward ju hamburg ver-1801 hafter, nach langer Unterfuchung jedoch begnabigt und tehrte nach Frankreich gurud; Botf Tone, bei einem ber frangofifchen Landungeversuche gefangen, entleibte fich felbft; aller Orten mard bie Ruhe burch Lord Cornwallis's Daffi= gung erhalten. Unmittelbar nach Beendigung ber Empos rung, war die Reglerung darauf bedacht gemefen, alle Diejenigen, welche burch Diefelbe erweiflich Schaben gelit= ten, ju entichabigen und bald mard ber Berfuft an ger= ffortem Eigenthume auf mehr ale zwei Millionen Pfund Sterling berechnet; gleich ju Anfang bee Anfruhrs aber, waren bie Muswanderungen fo gahlreith geworden, bag bie Bevolferung von Dublin allein fich um mehr als 17,000 Menfchen vermindert hatte.

Eine ber wichtigften Folgen ber Emporung mar uns fircitig die Bereinigung Frland's mit Großbritannien', welche Witt nach manchen fcmeren Rampfen endlich glichlich Durch die Erfahrung ber letten Jahre belehrt, burchfette. hatten fich allmablig die irlandischen Protestanten, welche guerft ben Plan einer ganglichen Trennung von England und vollkommener Unabhangigfeit ihres Baterlandes ent= morfen', bavon überzeugt, bag bei ber großen Robbeit ber an Bahl ihnen bei weitem überlegenen Ratholifen unter ihren Landsleuten, eine folche gangliche Trennung ihnen felbft am verderblichften merben murbe. Allein auch Die Fortbauer ber bisherigen theilmeifen Unabhangigfeit und Celbftfanbigfeit Frland's ichien feinesweges munichenes werth, weil, fo lange Großbritannien und Frland, jebes feine befondere Gefetgebung hatte und jedes Reich ein befonberes Intereffe gu haben glaubte, Irland ale ber fcma: dere Theil nothwendig manchen Beidrantungen und Bebrudungen burch ben machtigeren Dachbarftaat ausgefest bleiben mußte; Dietraun und Giferfucht mochten nicht aufhoren. Lange hatten baber ichon weife Manner in beiben Reichen eine nabere Bereinigung gewunscht; Die amis

fchen beiden Rationen, beffebende Abneigung, noch mehr ber befondere Bortheil einzelner, hatten fie jedoch bis jest bestandig verhindert. Die Englauder gogen Bortheile aus einträglichen Meintern und Bedieningen, Die fie in Irland . befleideten, auch, trot ber in neueren Beiten Frland bewile ligten Sandelefreiheit, einen betrachtlichen Gewinn aus bem Sandel, indem fie an Rapital und fonftigen Mitteln ben Grlandern bei weitem überlegen maren, Die irlandis fchen Großen aber maren ebenfalle einer Bereinigung abgeneigt, um befto ungehinderter die Daffe bes Bolte nach wie vor bedruden zu tonnen. Endlich bewirkte die Rurcht por ber Wiederfehr einer gleich beillofen Emporung, als bie eben gedampfte gemefen, mas man vergeblich von ber : Uneigennutigfeit und Baterlandbliebe' erwartet, Die Regies rung aber benutte eifrig ben gunftigen Angenblid, um bie lang gewunschte Bereluigung endlich ins Wert gu feten, wiewohl auch fie feinesweges verfannte, bag biefelbe im Unfange mit manchen theilweifen Nachtheilen, vorzuglich fur Irland, ober vielmehr fur einzelne Ctabte und Begirte beffelben namentlich fur Die Bauptftadt Dublin, begleitet fein wurde. Gelbft die gemäßigten Ratholiten flimms ten jest in ben Bunfch einer Bereinigung mit England ein, theils, weil nur badurch fur Die Folge neuen Emporungen ihrer fanatifchen Glaubensgenoffen vorgebeugt mers ben tonne, theils, weil die gewunschte Gleicheit der Rech= te mit den Protestanten am erften noch bon einem vereis nigten Parlamente ju hoffen fei, welches feine Urfache ha= . be, bas Uebergewicht ber Ratholiten gu furchten. Chen fo war auch in England feit der letten Emporung ber Bunfch nach einer Bereinigung immer allgemeiner gewors ben, indem man biefelbe ale bas befte und beinah einzige Mittel aufah, um einer ganglichen Trennung Grland's bon England vorzubeugen, and war man überzengt, daß ber Staat im Gangen Durch Diefe Bereinigung feiner Rraf. te noch ungleich machtiger merben muffe, als zubor. Dens noch erhoben fich bagegen, wie freilich nicht anders ju er=

marten mar, fowohl in England, ale vorzüglich in Grland, ba man por allem ausmitteln zu muffen glaubte, ob bie Frlanber felbft bie Bereinigung munfchten, manche unt jum Theil febr laute Stimmen; gleich anfange batte fich ein Theil bes irlandifchen Unterhaufes entichieden bagegen erflart. Man furchtete, ber englische Ginflug, bisber eine ber Sauptbeschwerden ber Grlander, murde baburch noch berrifcher werden, in England bagegen begte man gum Theil die Beforgnif, Die irlandischen Parlamentsglieder murden nur Berfgenge in ber Sand ber Regierung werden und gar leichtlich von berfelben gewonnen werden fonnen. 1799 Wirklich marb auch ber erfte Borfchlag zu einer Bereini= . gung mit England von bem irlandischen Parlamente vers 1800 worfen und daß endlich im nachsten Jahre die große Fras ge von beiden Parlamenten bejahend entschieden wurde, ward großentheils ber Beftechung zugeschrieben. Rachbem porläufig bie Bereinigung befchloffen worben, murben als: bann die naberen Beftimmungen über Diefelbe beiden Par-5. Febr. lamenten von ber Regierung vorgelegt, von ihnen mit eis 20. Apr. nigen Beranderungen genehmigt und bon bem Ronige be-50.Jun ftatigt. \*) Bufolge biefer Bereinigungsafte traren bundert Abgeordnete ber irlandifden Stabte und Grafichaften in bas britische Unterhaus, ins Dberhaus aber vier ju jebem Parlamente aufe neue ju mablende irlandifche Bifchofe unt acht und zwanzig auf Lebenszeit von ben übrigen gu er nennende irlandische weltliche Lords; Die nicht in das Dber haus ermahlten Dars murden fur bas Unterhaus fur mable bar erflart. Die Gorge fur Die Bezahlung ber por ber Bereinigung gemachten Schulden und beren Binfen , blieb jebem Reiche felbft überlaffen, bagegen mard von fest au ein volltommen freier Bertehr gwifchen beiben Landern, insoweit als bas in beiden verschiebene Abgabenspfiem es gestattete, beschloffen; fur die nachsten gwanzig Sabre aber

follte Itland grei Siebengebntel gu ben gemeinschaftlichen

<sup>\*)</sup> Giebe Beilage Dr. 2.

Staatsbedurfniffen ber vereinigten Reiche beitragen. Much ber tonigliche Titel mard sufolge ber Bereinigung perandert und fatt des bisberigen, ber eines Ronigs ber vereinigten Reiche Großbritannien und Irland angenoms men, Frantreich und Davarra aber aus bemfelben weggelaffen. Bum erften Dable murbe im Unfange bes nach: 1801 ften Jahres bas fo vereinigte Parlament beiber Reiche ju 1. 3en. London von bem Ronige eroffnet. - Go war nur noch 22.3an. Die Emangipation, Die volle Gleichftellung ber Rathelifen mit ben Protestanten ubrig und auch ihr bezeigte fich Pitt feinesweges abgeneigt. Bergeblich hatte er jeboch gu bes wirfen gefucht, bag burch einen Parlamentefchlug, vermittelft einer einstweiligen Entbindung von bem Tefteibe, einer Angahl Ratholiten ber Butritt gu bem Parlamente fos wohl, als ju jedem Umte ohne Musnahme moglich ge= macht werden follte; ber Ronig wiberfette fich, ba er eine folde Daabregel als feinem Rronungbeibe guividerlaufend betrachtete. Diefe Beigerung, ba bie Minifter bereits ben Ratholiten große Soffnungen gur Erreichung ihres Buns fches gemacht hatten, Diente Ditt gum Bormande, feine 9. Febr. Stelle nieberzulegen, wiewohl er wegen einer bem Ronige jugeftogenen Krantheit noch einen Monath lang Die Lei. 16. Di. tung ber Geschafte beibehielt, worauf bas neue Miniftes rium in Thatigfeit trat. Daß jedoch ber mislungene Bers fuch die Emangipation ber Ratholifen ju bewirfen, nur ein von Ditt gebrauchter Bormand fei, um feinen Rud's tritt von ber Leitung ber Ungelegenheiten gu beichonigen. bag vielmehr ber mahre Beweggrund zu Diefem Schritte Die Unfalle feien, welche turg gubor Defterreich erlitten und welche alle hoffnung gerftort, ben Rrieg mit Frants reich zu dem gehofften Resultate zu fuhren, fo bag jett felbft fur England ein Frieden nothwendig geworben, er aber, ber vom Unfange an ber ftandhaftefte Bertheibiger bes Rrieges gemefen, benfelben nicht mit Ehren abschliegen tonne, mard allgemein anerfannt.

Als Pitt vom Staateruder abtrat, verließ er unftreis

tig das Reich nach Innen und hach Außen in einer bedentlichen Lage. War gleich bie Emporung in Irland gedampft, fo mar die Gabrung in demfelben bennoch feinesmeges ganglich ernictt, augleich aber drohte auch in England felbft eine nicht zu übersehende Gefahr von ber fortmahrend neigenden Theurung ber erften Lebensbedurfniffe, porzuglich bes Getreibes, Die endlich , junachft und unmittelbar durch mis-1800 rathene Erndten veranlaßt, beinah eine formliche Sungerenoth berbeigeführt batte. Un mehreren Orten maren Deshalb Aufftande ausgebrochen und nur mit Mibe unterbrudt. Die Regierung aber benutte die Erfahrungen, Die fie bei Diefer Gelegenheit von bem unvolltommenen Buftande bes Mderbau's, großentheils einer Folge ber unverhaltnigmaßigen Begunftigung des Sandels und ber Fabrifen, gemacht batte. gur Sinwegraumung mancher Binderniffe, welche beffen Aufblüben bisher vorzüglich im Wege gestanden, auch ward Die öffentliche Aufmerkfamkeit mehr auf bas bedenfliche Berhaltniß und die machfende Bahl der Armen und auf die mangelhafte Bermaltung und Bertheilung ber immer hober fieis genden Armentare gelenft, wiewohl freilich bas Uebel gum Theil fo tief lag und eine fo ganglich durchgreifende Berbefferung verlangte, baf diefe unmöglich fogleich ju Stande gebracht werden fonnte. Daß unter Diejen Berhaltniffen. Die Sabeas Corpus Ufte fortwahrend außer Rraft gefett blieb, mochte fich vielleicht rechtfertigen laffen. - Rach Außen batte nicht nur ber Rampf gegen Franfreich eine bochft bebenfliche Bendung genommen, felbft Defferreich, gulest ber einzige madtige Berbundete England's auf dem feften Lande, war endlich jum Frieden gezwungen und die gange Raft mar fo allein auf England gewalzt, fondern auch ein neuer weit aussehender Rrieg ichien jest unvermeidlich gu fein; ichon hatten die Streitigkeiten mit den nordischen Machten begonnen , und die zweite bewaffnete Reutralitat mar entstanden \*).

<sup>- \*)</sup> Comitt Phifelbed's Berfuch eines banifchen Reu-

Die mabre Beranlaffung ju ber Bilbung ber zweiten bemaffneten Neutralitat mar bas Dieveranugen Daul's über England, fowohl wegen bes Unfalls, ben feine Truppen bei ber missungenen Unternehmung gegen Morbholland erlitten . als auch weil bie Englander bas eroberte Malta, 1800 auf welches er als Grofmeifter bes Maltefer Ordens die beffs 5. Gpt. begrandeten Aufpruche ju haben glaubte, an ihn beraubzus geben fich meigerten , als Bormand aber bienten bie Beeins trachtigungen , welche fie fich gegen bie neutrale Rlagge ers laubt. Mehrmahls hatten fich bereits die Meutralen, in dem Laufe bes Revolutionstrieges, fomobl über England, als über Rranfreich betlagt , bag aber allmablig über England bie mehrften Rlagen gehort wurden, batte nicht fomobl barin feinen Grund, bag bas englifche Berfahren barter und uns ; gerechter ale bas ber Krangofen gemefen mare, fondern meil bald die englische Seemacht übermachtig mard, mabrend Die frangofifche Klagge immer mehr bon allen Deeren verfchmand. Beinah in allen Geefriegen bes letten Sahrhunderte maren Streitigkeiten über die Frage entstanden, ob frei Schiff frei Gut mache ober nicht, besgleichen über die Bedeutung bes Wortes Kontrebande, ob barunter nur bie nachmabis joges nannte unmittelbare, bas beißt Waffen und Rriegsbeburinife, ober auch folche Maaren, aus benen leicht Wafs fen und Rriegebedurfniffe verfertigt werden tonnen, Die jos genannte mittelbare Rontrebande; ju verfteben feien. gemein batte man bagegen ben Rriegfuhrenden bas Recht augeftanden; neutrale Rauffahrer ju burchfuchen, um fich zu überzeugen . baß fie feine verbotenen Baaren führten. nur über die Uft und Beife; Diefe Biffra.ionen porgunehe men , war zuweiten gestritten , noch nie aber waren Greefe tigfeiten darüber entstanden ,. ob ben Rriegführenben bas Recht zufiehe, neutrale, unter einer Konvoy bes neutralen Staats jegelnde Schiffe ju burchjuchen. Daber mar auch

in ben Bertragen über biefen Rall burchaus gar nichts feftges fest; es fcbien fich von felbft zu verfteben, bag bier von telner Bifitation bie Rebe fein tonne, inbem ber meutrale Staat ichon burch bie Ertheilung ber Ronvon bie Buras Schaft fur Die Gefesmaffiafeit ber Ladungen .. ber unter ib= rem Schute fegelnden Rahrzeuge übernommen und baber jebe Bifitation ein beleidigendes Distrauen in bas aBort bes neutralen Staats felbit vorausfeten wurde: .. Schweden und Dannemart, welche feit bem Unfange bes Revolutionsfrie ges, burch die Beeintrachtigungen ihrer Schiffahrt burch Die friegführenden Machte , porzüglich ber Englander gelite ten , jergriffen daber endtich nach langem Bauberus bas ein= sige Mittel, wetches bagegen einen fraftigen Schut gewalfs 1798 ren ju tonnen fchien. Im Grubjahre 1798 ertfarte guerft April. Schweden, dag im Laufe Des Commers, gu vier verichies benen Beitpunkten, Fregatten und fonftige bewaffnete Sabre zeuge aus ben ichwedischen Safen auslaufen wurden, um bie nach Liffabon und bem Mittelmeere bestimmten fcwebis a3. Jul. fcben Schiffe zu begleiten : wenige Monathe:fpater folgte auch Dannemark bem Beispiele von Schweden. bert fegelten fowohl in Diefem als in bem folgenden Sahre Die fdmedifchen Konvons in der Dabe der englischen Ruften und felbft mitten burch englische Rriegsgeschwader, ohne bag Die Englander irgend eine Bifitation ber touppyirten Schiffe

verlangt hatten. Jum ersten Male that dies am Ende bes
1799 Jahres 1799 der Befehlshaber eines kleinen englischen Ger
fchwaders in der Gegend von Gibraltan und ber Admiral
Reith, Oberbefehlshaber der brittischen Geemacht im Mittelmecre, unterstützte seine Unmaßung. Die danische Fregatte Sanfruen, welche verschiedene danische Kaussahrer begleitete, war unsern von Gibraltar mit einigen englischen
Fregatten, welche die Kaussahrer zu durchsuchen verlangten,
in Streit gerathen, selbst Thattichkeiten waren vorgefallen.
Iwar hatte der Admiral Kelth die banische Fregatte ihre
Bahrt fortsetzen lassen, zugleich aber den Borfall der englischen Reglerung angezeigt und im Ansange des nachfien Ich-

Same at Strain transferration line

res werlangte ber englifche Gefandte Merry ju Ropenbagen 10. Apr, Genugehuung megen ber bon bem Raviran ban Dodum. Befehlehaber ber Saofrnen; genbten Wiberfetlichfeit ges gen bie englischen Rriegeschiffe, indem er zugleich erflarte, baff bie englische Regierung Die Befugniß, Rauffahrer, von welcher Darion fie auch fein mochten, Durchsuchen gu laffen, als ein unbefreitbares Recht jeber friegführenden Macht anfebe und baber jede von bem Befehlohaber eines neutralen Rriensfchiffs geubte Wiberfetlichkeit als eine Feindfelig= feit anleben : werbe. Dagegen wollte Dannemart bas 19. Mpt. Recht ber Bifitation nur auf nicht tonvopirte Rauffabe rer befchrankt miffen , jumahl ba dies ein rein tonvens tionelles Recht; und in feinem bisberigen Bertrage auch gegen : tonvopirte Schiffe jugefianden fei, auch die frieg. führenden Darbte daffelbe, nie gefordert und geubt hatten. Bugleich mard auf Die Wichtigfeit Des Unterschiedes Der Dis fitation von fonvonirten und nicht tonvopirten Schiffen und wie burch erflere ber Rriegfuhrende nicht nur ein beleis bigenbes Diefrauen gegen die; bon bem neutralen Ctaate burd Ertheilung ber Ronvop übernommenen Gemahrleiftung beweife. fondern es auch im bochiten Grade unguftandig fein mirbe, wenn ein auch noch jo gabireiches neutrales Rriegsgeschwader, Die feiner Dobut anvertrauten Rauffahs rer nicht gegen Die Biritation Des unbedeutenoffen Rapers fchugen fonne ... aufmertfain gemacht. Einige Monathe lang rubte ber Streit, allein bald ward berfeibe burch eis nen um fo michtigeren Borfall wieder erneuert , ale berfelbe bie nadife Beranlaffung ju ber Entftehung ber zweiten bemaffneten Rentralitat gab. Die banifche Fregatte Freya 25, Jul. ward, & weil fie fich ber Biffention ber unter ihrer Ronpop fegelnden Schiffe midenfest, bon einem überlegenen englischen Gefcwader, nach einem fcharfen Gefechte, beim Eingange bes Ranals genommen und nach ben Dunen aufgebracht; ohne bag jedoch bei nachmahle vorgenommener Bistation am Bord ber Rauffahrer irgend eine Ronterbande gefunden werd. Dergeblich beflagte fich bieruber ber banis

20. Jul. fche Gefandte ju London , Graf Bebel Jarisberg , ale aber einen vollerrechtswidrigen Angriff ; Lord Grenville erklarte 30. Jul. pielmehr in feiner Untwort Dannemart fur ben augreifenden Theil , indem es England ein unbezweifeltes Recht ftreitig ju maiben verfucht; felbit die von bem banifchen Gefandeen verlangte verlaufige Rreilaffung ber Rregatte und ber Raufe fabrer ward bermeigert. Dagegen fandte bie englische Regierung ben Pord Whitworth ," ale ihren außerorbentlichen Bevollmachtigten nach Roppenhagen , um fich mir bem ba: nifchen Sofe fiber Die freitigen Duntte ju perftanbigen und um ben Unterhandlungen beite mehr Radboruct zu geben . ging augleich eine Rlotte von fechzehn Rrienbichiffen: worunter neun von ber Linie, unter ben Befehlen bes Mbr mirale Didfon nach dem Sunde unter Gegel unben jamar Die Danen gefperrt hatten , nichts befto wentgernaber fich ber Durafarth der englischen Alotte auf toine Beife mibels Bis in die Nahe von Ropenhagen jogen fich bie Danischen Schiffe gurnd gribie englische Flotte folgte, Die thatigen Ruffungen ber Dauen aber , fowohl auf ben Infeln, ale auf bem feften ganbe, fdienen auf ben Ents fcbluf gu beuten , Gewalt mit Gewalt gu vertreiben. Inbeifen mar Bord ABbitmorth zu Rovenbagen eingetroffen und batte mit bem banifden Sofe ju unterhandeln begonnen. 12.Mug. Much er verlangte anfangs Genugthung fur bas, mas vor:

gefallen und verweigerte die wou bem danischen Minister, 16. Aug. bem Grafen Bernstorff, verlangte Freilassung der Fregatte 21. Aug. Freya und der übrigen Fahrzeuge; weil durchaus jedesmeun trale Schiff, welches sich der Visitation widersetze fchon dadurch als gute Prise verfallen sei. Endich ba er guch die von Bernstorff vorgeschlagene Bermittelung des ensste schen Doses für unzulässigerklärt, sah sich Dannemark, welches noch keinesweges zu einem ernstlichen Widerstande

noung, hinreichend geruftet mar, gur Aunahme einer Uebergintunft gezwungen, wodurch die Entschesoung ber freitigen Frage, in wiefern die unter Konvon fegeliden neutralen Kauffahrer visitirt werden burften, auf einen gunftigeren Zeitpunte

binausgefest, worldufig aber bie bon England aufgebrach= ten Schiffe, fo wie auch bie Fregatte Freya, wieder freis g. Gpt. gegeben murben. Go fchien ber Streit beigelegt, ploblich und unerwartet eine neue Ausbehnung erhielt. Roch vor ber Ankunft bes Lord Whitworth ju Roppenbagen hatte ber danifche Bof gu Petersburg von bem Borfalle mit ber Fregatte Frena Ungeige gethan und Rufland's Beiffand aufgerufen, Paul aber ergriff begierig biefe Gelegenheit, um fich au feinem bisberigen Berbundeten auf eine empfinds liche Beife zu rachen. Allebald erging von ihm eine Ginz ladung an Dannemart, Schweben und Preugen, welches 28-Mug. fich gleichfalls über Beleidigungen feiner Rlagge von Geiten ber Englander gu beflagen hatte,, eine neue bemaffnete Reus tralitat nach bem Mufter ber von 1780 gu bilben. 3n= gleich, fo wie er die Nachricht von bem Durchgange einer englischen Flotte burch ben Gund erhalten, hatte er unter bem Bormande, bem ruffifchen Sandel auf jeden Rall fur ben Schaden, ben er burch bie Sperrung bes Sundes erleiben mochte, ben gehörigen Erfat ju verschaffen, einen allgemeinen Befchlag auf alles englische Gigenthun in Ruff= land gelegt und ju Baffer und ju Lande Rufrungen angeerbnet. 3mar mar auf die nachricht von bem Abichluß ber Uebereinkunft von Roppenhagen zwischen England und Dannemart ber Befchlag wiederum aufgehoben, allein bie Ruftungen bauerten fort, ruffifche Truppen fammelten fich an ben Grangen ber Turfei, in ber mahricheintichen Ab= ficht, die Pforte ebenfalls jum Abfalle ihrer Berbindung mit England ju nothigen , andere jogen an bie Ruften ber Diffee, bald nach Litthauen und Bolhynien, als Grund aller diefer Ruftungen aber ward angegeben , weil ber 10. Ent. Raifer Urfach babe ju glauben, bag bie Freundschaft gwis ichen Rufland und England zu Ende geben werbe." gleich gab ihm die Eroberung von Malta burch bie Englans 5. @26 ber und ihre Beigerung baffelbe an ihn gu überlaffen, mos ju fie fich jedoch, wie er behauptete, burch eine zwei Jahre 1798 fruber ju Petereburg gefchloffene Hebereinfunft, ausbrude 30. Det.

lich verpflichtet, neue Berantaffung jum Misvergnugen. Bwei betrachtliche ruffifche Urmeen wurden alebald in Lita thauen und Bolhynien versammelt und auf Die Unfrage 1800 Preufen's, über ben 3med biefer Ruftungen, erfolgte rufe andft fifcher Geite Die Antwort, "Die Armeen feien bestimmt, bas Gleichgewicht in Europa wiederherzustellen und bem Chrgeine ber friegführenden Machte Schranten ju feten," ihre eigentliche Bestimmung aber, ale melde nachmable ein Angriff gegen die Englander in Oftindien angegeben p. Rov. worden , ward nicht genauer befannt. Wenige Bochen 1797 barauf ward bem fruber mit England gefchloffenen und noch 21. Beb. befiehenden Sandelsvertrage jum Trote ein allgemeines Embargo auf alle in ben ruffifchen Safen befindliche englis fche Schiffe angeordnet, "ba noch unbefannt fei, ob Eng= land feine Berpflichtung, Malta an Rugland abzuliefern, 1800 erfullen werde" und bald barauf erflarte bas Petersburger 5. Des. Rabinet aufe neue, ba die Englander trot aller Borftelluns gen, fowohl bes ruffifchen Gefandten gu Palermo, als bes Ronigs beiber Gigilien, in Ramen bes Ronigs bon Großbritannien von Dalta Befig genommen, fo habe ber Raifer beschloffen, bas auf die englischen Schiffe gelegte Embargo nicht eher aufzuheben, als bis bie Uebereinfunft bon 1798 uber Malta in allen Punteen in Erfuffung ge= gangen fein werbe. Debr als breihundert englische Schiffe maren indeffen in ben ruffischen Safen mit Embargo belegt, bie Dannichaften berfelben aber in Saufen zu zwolf Dann

Dicht lange zuvor hatte fich ein neuer Borfall ereige net, der gleichfalls nicht wenig dazu beitrug, die Ungufriedenheit ber nordischen Sofe über England noch zu vermehren. Die Kapitane dreier, vor Barcellona liegenden Spt. englischen Schiffe, hatten fich einer schwedischen Galiotte, unter bem Borwande, ihre Papiere untersuchen zu wollen,

griffen.

in das Innere des Arichs in die Gefangenschaft abgeführt; alle auf dem Lande befindliche englische Suter und Waaren waren jugleich mit unter bem allgemeinen Beschlage be-

bemachtigt; ben fcwebischen Ravitan gezwungen, englis fche Seelente an Bord ju nehmen und fich innerhalb: Ras ubnenfduffweite bem Safen ju nabern, welches fpanifcher Ceits; in Rudficht auf Die neutrale fcmebifche Rlagge. nicht verhindert warb. In ber Darbt aber bemachtigten fich Die auf dem Schiffe befindlichen Englander, mit Bulfe einiger Rauonenbote, zweier, reich belabener fpanifchen Sandelefregatten, welche in bem Safen lagen und enta führten fie gludlich. Alebaid beflagte fich Spanien bei 17.69# Schweden über bie, ber fcmedifchen Rlagge burch bie Englander jugefügte Beschimpfung und verlangte unter Drobungen, bag Schweben fomobl bie Beffrafung ber Schiffetapitane, als auch bie Burudgabe ber beiben auf biefe binterliftige Beife von ben Englanbern geraubten, manifchen Fregatten, noch vor Ende bes Jahres erwirfen folle; Schweben bagegen erflarte gwar feinen feften Ent= 22.Dit. fcbluf. fich uber bas Betragen ber englischen Rapitane gu London beflagen ju wollen, jugleich aber auch, baf ihm-Die freie Bahl der Mittel, Die es in Diefer Unterhandlung fur Die zwedbienlichften balte, überlaffen bleiben muffe und bag es fich burchaus auf feine bestimmte Rrift ver= pflichten fonne. Die Bemuhungen Comeben's bei bem Londoner Sofe blieben jedoch vergeblich, umfonft hatte femohl die batavifche Republit, als auch ber Ronig von Breuffen, Die Borftellungen Spanien's zu Stocholm uns terftust. Gelbit Dreufen erhielt balb neue Urfach, fich numittelbar über England ju beflagen. Gin preufifches, bon Embben nach Umfterdam bestimmtes und mit Schiffes bauholy belabenes Kahrzeug, war von einem englischen-Rriegeschiffe auf ber Sohe bes Terel genommen und nach Rob. Eurhafen aufgebracht. Preuffen verlangte von bem bams burgifchen Genate, Die Burudgabe ber Prife gu bewirten, biefer aber gerieth burch bies Unfinnen in Die außerfte Bers . . legenheit und mußte endlich fein befferes Mittel, preußische Schiff von bem Englander wieder ju faufen. Damit war jeboch Preugen feineemeges gufrieben, wiels.

nicht ließ es trot ber Befchwerben bes englifchen Gefanb. ten au Berlin, Lord Carpeford, Curbafen und Rigebuts tel burch feine Truppen befeten, ,um ju verhindern, bas nicht ferner an den Dundungen ber Elbe abnliche, Die Reutralitat von Rordbeutschland, beren Beschützer ber Ros nig von Preufen fei, verlegende Banblungen begangen murben." England, Preugen ju ichonen bemubt und burch bas von bemfelben gegebene Berfprechen, ben enge Hifthen Sandel auf feine Beife befchranten ju wollen, bes rubiat, beflagte fich weiter nicht. Jubeffen brangte Dant Die nordifchen Sofe, fich uber feine Ginladung gur Erneues rung der bewaffneten Reutralitat entscheibend au ertlaren und fette fie baburch in nicht geringe Berlegenheit. Das England ihnen ju Gefallen, auf bas, mas es als fein Ceerecht betrachte, verzichten werbe, mar faum ju ers warten, indem es jest, feitbem es übermachtig jur Gee geworben, mehr als je bie Berrichaft ber Deere als Das einzige Mittel anfah, bem überwiegenben Ginfluffe Kranfreich's auf bem feften Lande einigermaaffen bas Geichgewicht ju halten; baju hatten fcon bie Berbalts niffe gwifchen England und Rufland einen fo feindfeligen Rarafter angenommen, bag es beinah unmöglich fcbien, fich mit letterem genauer zu verbinden, ohne fich jugleich mit erfterem in einen offenbaren Rriegszustand zu berfeten. Buerit faßte ber Ronig von Schweben einen feften Ents 21. Des. ichluß; er felbit begab fich uber Roppenhagen nach Des 16. Det, tereburg und bort wurden an einem Tage von Rufland 28. Des. mit Echweben und Dannemart, fo wie zwei Lage fpater auch zwifchen Rufland und Preufen gleichlautenbe Bertrage, uber bie Bieberherftellung ber bewaffneten Reutras fitat gefchloffen; jeber ber vier Theilnehmer trat jugleich ben bon ben anbern geschloffenen Bertragen bei. Schon 20.Des. wenige Tage barauf, murbe ber Bertrag gwifden Ruffs land and Schweden, fowohl von Paul, als auch von Guftav Moolf, ber noch in Detereburg gegenwartig mar, formlich beffatigt. Befestigung ber bedrobten und verlebs

ten Grundliche und Rechte ber Deutralitat warb als Saupts swed ber Berbindung angegeben; jugleich aber murben fur Grunbfate bes naturlichen Bolferrechts und beshalb für unbeftreitbare Befugniffe ber Reutralen erttart: bas Recht eines jeden neutra'en Schiffs, ungehindert von einem Safen jum anbern und auf ben Ruften ber friegführenben Dachte an fabren und gwar mit allen Baaren, auch feibfe folden, Die Unterthanen ber friegführenben Machte juges borten, mit einziger' Musnahme ber Konterbande, melde jeboch nur Baffen und unmittelbare Rriegebedurfniffe bes MIS blotirt toune ein Safen nur bann betrachtet werben, wenn bas Ginlaufen in bemfelben, burch festlies genbe und binreichend nabe befindliche Schiffe bes anbern triegführenben Theils mit offenbarer Gefahr vertnupft fein murbe. Gingeln fegelnbe, neutrale Schiffe follten nur mes gen binreichend gegrunbeter Utfachen angehalten und aufo gebracht, tonvobirte bagegen burchaus gar nicht vifirt mers ben durfen, vielmehr bie Schiffe ber friegfuhrenben Dachte fich mit ber Erffarung bes die Ronvon befehligenben Ras pitans, bag biefelben feine Ronterbande am Bord baben, begnugen, mogegen die Befehlsbaber ber Ronvopichiffe fireng angewiesen werben follten, burchaus feine Ronters bande am Bord ber unter ihrer Dbbut fegelnden Schiffe gu Um biefe Grunbfage aufrecht ju erhalten, vers pflichteten fich bie verbundeten Dachte, eine binreichenbe Angabl von Kriegofchiffen ausgaruften; um aber jugleich jede Ungewigheit ju entfernen, ob ein Schiff vortommenben galls als ein neutrales angufeben fei , warb feftgefest, baß jebes Schiff ais bem Staate, beffen Rlagge es fuhre, angehorend betrachtet werben folle, fobalb ber Rapitan and bie Solfte der Dannidgaft aus Gingeborenen biefes Staats beftanden. Gleich wie icon bei ber erften bewaffs neten Reutralitat geschehen mar, murben auch jest alle biefe Grundfabe aufe neue ale unperanderlich leitende Rea gelu in allen funftigen Seefriegen aufgeftellt.

Dannemart vornemlich gerieth burch ben Mertrag.

298 UL Periobe. A. Befdicte bed europ. Staatenfoftems

1800

ben fein Gefandter zu Petersburg mit Aufland abgeschlofe fein, in nicht geringe Verlegenheit; es erkannte wohl, daß es sich badurch unvermeiblich in Ariegszustand gegen Engsland versese, da es, durch die erst vor vier Monathen mit letzterem getroffene Uebereinkunft, auf seine Ausprüche ftills schweigend Verzicht geleistet, und wunschte deshalb den neuen Vertrag mit Rusland nur bedingt, in sofern er den mit andern Mächten geschloffenen Verträgen nicht zus wider laufe, zu bestätigen; auch beklagte sich alsbald

terbandiungen und verlangte barüber eine befriedigenbe 51.Det. Ertlarung. Miewohl aber Dannemart leugnete, bag bei 1801 ben mit Rufland eingegangenen Berpflichtungen, irgend

143an. eine feindselige Absicht junt Grunde liege, legte England nichts desto weniger jest gleichfalls ein allgemeines Embargo auf alle enstische, bauische und schwedische Schiffe in

15. Jan. feinen Safen, indem Lord Stenville die Erneuerung jener Brundfage, die man bereits im Jahre 1780 habe einführen wollen, für durchaus unverträglich mit dem Staatssvortheile von England erklärte, zumahl da Rugland selbst, durch seine, zu Anfang des Krieges gegen Frankreich, mit England eingegangene Werbindung darauf formlich Berzzicht geleistet habe. Zugleich ward der Befehl zum Ansgriffe gegen die danisch westindischen Inseln und zur Aussrüftung einer nach der Ofisee bestimmten Kriegestotte erztheilt. Um so bedrängter aber war jeht die Lage von Dannemark, als Paul, aufgebracht über seine aufängliche Weigerung, den mit Ausland geschlossenen Vertrag undes

a. Jan. bingt; gu bestätigen, bem banifchen Gefandten Petersburg

hagen ebenfalls jurudrief; fo fab fich endlich der danifche Sof gezwungen, bem ju Petersburg geschloffenen Bertrage

ar. Zeb feine unbedingte Buftimmung ju ertheilen. Gegen Preugen, wiewohl baffelbe gleichfalls ber bewaffneten Neutralität beis getreten war, beobachtete bagegen England auch jetzt ein ungleich gemößigteres Betragen, benn Preugen hatte Leine

Rolonien ju verlieren und tonnte gar leicht Sannover bes feten; baber murben feine Schiffe nicht unter Embargo gelegt und bie Sprache bes englischen Gefandten gu Bera lin mar fortmahrend freundschaftlich und verfohnlich; mabe rend zugleich Sannover erflarte, bag es bei ben gwijchen gebr. England und ben nordifchen Dachten entftanbenen Grruns gen als volltommen neutral angufeben fei und erfteres burchaus nicht unterftusen werbe. Dag aber auch Paul ber Aufrichtigkeit Preugen's nicht gang traute, bewies gu 24, Reb. gleicher Beit fein Berbot alles Sandels mit bemfelben, weil die ruffischen Magren und Erzeugniffe burch Preugen nach England ausgeführt murden. Bergeblich beflagte fic bagegen Schweben, indem es England ben mit Ruff: land gefchloffenen Bertrag formlich mittheilte, uber bas 4. Mary auf die fchwedischen Schiffe gelegte Embargo, berief fich fowohl auf bas Stillfdweigen England's bei ber erften bes waffneten Reutralitat, ale auch auf die gwifchen ben So= fen von Stockholm und Roppenhagen im Jahre 1794 ges fcbloffene Uebereinkunft, welche England gleichfalls nicht als eine Reindseligfeit gegen fich angesehen und erklarte gus gleich, bag, fo lange bis England bie mit Recht ver= langte Gennathunng megen bes Borfalls gu Barcellona gegeben und bas auf bie ichmedischen Schiffe gelegte Em= bargo aufgehoben, es ein gleiches in Rudficht ber eng= lifchen, in den ichwedischen Safen befindlichen Echiffe, angeordnet habe. Allein ohne fich auf weitere Erlauterun; gen einzulaffen, wiederholte ber nene Staatefetretar, Lord 6. Mari. Samfesbury, mit furgen Borten bie ichon einmahl geges bene Erflarung, baß England allerdings bie Bertrage von Petersburg als eine feindsetige Maabregel gegen fich an= feben muffe. Judef fo ber Muebruch bes Rrieges immer wahrscheinlicher wurde, ward amischen Rufland und Schwes ben ein neuer Sandlungs : und Schiffahrtevertrag ge= 13. Die fcbloffen, ber als eine weitere Erlauterung und nabere Bestimmung ber fruber geschloffenen Uebereinkunft auges feben werben fonnte. Die in jenem aufgestellten Grunde

fane uber bie Rreibelt ber Deere und bie Rechte ber neue tralen Rlagge, murben auch jest wieberum aufs neue bes Adtiat. Diewohl aber Dannemart noch immer bas Bers geltungerecht nicht geubt und bie englischen Schiffe noch nicht unter Embargo gelegt', warb es bennoch icon jest pon ben englischen Rreugern und Rapern offenbar feinbfetig Behandelt und aus ben norwegischen Safen murben fogar fowebifche Schiffe mit Gewalt entfuhrt, gu beren Burud's aabe fich jedoch bie englische Regierung, wiewohl erft nach elnigem Bogern, bequemte.

Bon Geiten ber Berbunbeten mar ber Dlan entmorfen , ben englischen Sandel fo viel als moglich von feinen Sauptftapelplagen auf bem feffen Lande aubzuschliefen; um baburch England gur nachgiebigfeit gu bewegen , Die erften Unfange eines Soffems, welchem nachmable Buonavarte eine toloffale Musbehnung gegeben. Go hatten guerft Dannemart und Preugen ben Entichluß gefaßt, ben Englanbern die Mundungen ber Elbe und Befer zu verfperren; bes feitwillig hatte Paul feine Buftimmung gegeben und plote

29. Mi. lich marb hamburg von 12,000 Danen, unter ben Befehten bes Pringen Rarl von Seffen , befett und auf alle nach England bestimmte Schiffe . fo wie überhaupt auf alles eng= tifche Eigenthum Befchlag gelegt; auch Lubed mard einige

5. Mpr. Tage fpater von 3000 Danen in Befit genommen.

50. Di, gleicher Beit erflarte Preugen , ,, ba England unerhorte Bes brudungen gegen ben neutrafen Sanbel verübt und jete auch gegen bie nordifchen Geeftaaten Reindfeligfeiten begone nen und ihre Schiffe unter Embargo gelegt habe, fo werbe es nicht nur die Mundungen ber Etbe, Wefer und Ems bem englischen Bandel und ber englischen Schiffahrt verschlie= Ben, fonbern auch jammtliche bentiche Staaten bes Ronigs von England vorläufig in Befit nehmen," worauf, jufolge

3. Mpr. einer Uebereinfunft mit ber bannoverifchen Regierung, ber

4. Apr. größte Theil bes Rurfurfrenthums hannover von 24,000 Preufen befett marb, Die hannoverifchen Truppen aber fic auf bas rechte Ufer ber Leine, bas linke ber Aller hinter

Die Lube und jenfeits ber Elbe gurudzogen. Biewohl aber auch Bremen von den Preugen befest mard, erfolgte bene 12, gur. noch in England fein Embargo auf Die preufischen Schiffe. Indeffen hatte ber Geefrieg bereits begonnen. Gine englis fche Flotte von fieben und vierzig Rriegofchiffen , unter ben Abmiralen Sube, Parter und Retfon, war von Parmouth nach ber Diffee unter Segel gegangen; baf fie sunachft ger 19. Die gen Dannemart und Schweben benimmt fei, tounte nicht ameifelhaft fein und beide Dachte batten fich baber in gebos rigen Bertheidigungeffand gu feben gefucht. Schon in ben letten Bochen Des verfoffenen Jahres hatten in Dannes mart bie Ruffungen begonnen , bann maren fammtliche Res Can. ftungen an ben Ruften in wehrbaren Stand gefeht und bie : Dundungen ber gluffe durch Batterien und bemaffnete Kabrgeuge gefichert. Bugleich mar eine allgemeine Landmehr 10, Ten angeordnet, welche alle Manner unter funf und vierzig Jabren begreifen follte , Die entweder fruber felbit gebient, ober .... boch jum Dienfie verpflichtet gewesen maren und mit ber größten Bereitwilligfeit, und mit bem rubmlichften Gifer hatte bas Bolt, voll Unwillen über ben Hebermuth ber Engs lanber; alle Maabregeln ber Regierung unterfiutt. juglich batte man die Ahede von Roppenbagen und bie Res ftung Rronenburg in gehörigen Stand gusfegen gefucht, um ben Sund vertheibigen zu konnen. da man gugleich auf bie thatigfie Mitmirtung oven Sciten , Schweben's rednete. Birflich mar auch ein Theil ber ichwebischen Rriegofforte ju Karlstrona fegelfertig gemacht und 20,000 Dlann fcmes bifder Truppen follten fich in gwei Lagern , bas eine in Schonen , bas andere unweit Gothenburg , verfammeln : ber Ronig harte felbft bie Ruften bereift und mit bem Arons .: pringen von Dannemart eine perfoniche Busammentunft: ges 5.Mare. balten ; alles fcbien ju mannhaftem Biberfiande entfcblofe fen. Rod ein Dal berfuchte jedoch England, Dannemark auf gutlichem Wege gur bermegen , feinen Berbindungen mit Rufland zu entfagen; in ben erften Lagen bes Darg mar Diet. Banfittarb , als außerorbentlicher englischer Bevoumachtigs

302 111. Periode: A. Befdicte bes europ: Staatenfoftems.

1801

ter, ju Roppenhagen angefommen und hatte, im Berein mit and ... bem bafelbit uoch befindlichen englischen Gefandten Drums mond, ben Rudtritt bon ber mit Rugland gefchloffenen Mebereinkunft und Die freie Durchfahrt ber englischen Flotte burch ben Sund verlandt; Die Danifche Regierung bagegen weigerte fich , fo lange noch England bas Embargo auf Die banifchen Schiffe nicht aufgetjoben und fo lange noch die bas nifche Rlagge after Orten von ihm feindlich behandelt werde. bie beiden Bevollmachtigten als Gefandre anzuerfennen. Alls uber Diefe auf Die Machricht, daß Die englifde Flotte bereits im Rattegat angekommen fei; ihre Unerfennung aufe neue unter Drohungen verlangt und im Beigerungefalle ihre Daffe 21. MI gefordert, erhielten fie Diefelben fogleich, verliegen Roppen 22. Mi bagen und begaben fich an Bord ber Rlotte. Schon borber 18 Mai hatte ber Ronig und einmahl bas Bolf zu tapferer Bertheis bigung aufgerufent if 350 3

24.M1. Bald barauf tam die englische Flotte, jest vier und funfzig Segel ftart, im Angesichte der Festung Kronenburg un. Nachdem sie einige Tage durch wibrige Winde jurud:

28, M. gehalten worden, erklarte Admirat Parfer bem banischen Besehlshaber bew Festung, baß er bew ersten Ranonenschuß als eine Reiegserklarung ansehen werde und boch hatten die Englander um diese Zeit, nicht nur durch das auf die banisschen Schiffe gelegte Embargo, sondern auch durch die Wegenahme einiger banischen Kolonien, den Krieg bereits durch bie That begonnen Daher erhielt werm Wesehlsaber der Festung von Koppenhagen die Weisung bie Flotte nicht

as. Mrt. burchyulaffen, , zugleicht wurben alle euglischen Schiffe und Guter in ben bannichen Bafen jest gleichfalls unter Embar-

29. M. go gelegt. Aus bereits am nachften Morgen erzwang bie englische Klotte, erot bes heftigen Feuers der Festung Arof nendung, die Durchfahrt durch den Sund, indem sie so nahe als möglich an der schwedischen Kusse hinsegelte, von wo, obgleich der König sich selbst zu Helfingborg befand und die Flotte beobachtete, dennoch durchaus gar nichts ges scho, um sie an der Durchfahrt zu hindern. Noch an dem

felben Dittage erfcbienen bie Englander im Angefichte von 29. Die Roppenhagen ; alles mar voll Gifer und Dluth; Der: Rronpring batte felbft die Bertheidigungeanstalten ber Rhebe ges pronet, feine Gegenwart befeuerte ben Gifer ber Truppen. ber Seeleute und Burger noch mehr: freiwillig batte in ber Stadt alles zu ben Waffen gegriffen. - 3mei Tage lang vers hiett fich bie englische Flotre ruhig; ba ber Bind einem Und griffe gegen Roppenhagen nicht gunftig war; erft am britten Tage fegelte Relfon, mit breifig Rriegofchiffen, gegen ben 2. Mpr. füblichen Alugel ber banifchen Bertheidigungelinie . ber aus fieben Blodichiffen und einigen fleineren bewaffneten Rabes seugen . ansammen aus funfgebn Segeln bestand .. berant Parfer , mit einem andern Theile ber Rlotte , mar gur Bes obachtung bes nordlichen Flugele ber Danen guruckgeblies ben ; Die banifche Kriegsflotte felbft aber befand fich in bem inneren Safen von Roppenhagen. Parfer hatte Relfon ans gewiesen, eine Schlacht nach Doglichfeit zu vermeiben, er wünschte eine friedliche Uebereinkunft zu Stande zu bringen: allein auf Die Unnaberung Relfon's gab ber Danifche Bes fehishaber, Olfert Fifcher, bas Beichen gum Ungriff und in einer halben Stunde mar ber Rampf allgemein. Bier Gruns ben lang bauerte bas Gefecht bon beiben Geiten mit gleiches Erbirterung und Die Danen bewiefen einen Muth und eine Entichloffenheit, Die felbft Relfon's Bewunderung erregtes tein Schiff ward von ihnen verlaffen , fo lange noch eine Ranone auf bemfelben brauchbar und Menfchen vorhanden waren , Diefelbe gu bedienen. Mudy Relfon hatte nach eins ander brei verschiedene Schiffe bestiegen; fein Momiratichiff feuerte gulett nur noch aus brei Ranoneit; Die mehrften feis ner Schiffe waren ftart befchabigt , einige fogar auf beit Grund gerathen. 3mar maren enblich bie Danen burch bie Hebermacht gezwungen worden, ihre Blodichiffe gu verlafe fen , allein theuer hatten die Englander beit Gieg erfauft's auf mehr als 3000 Mann warb ihr Berluft, guff etwa 2000 ber ber Danen gefchapt; auch war es Relfon, ber am nachfen Morgen querft-auf einen Baffenftillftanb ans 5. Ars

trug und verlangte, bie Bermunbeten and Land feten zu burfen; noch au bemfelben Rachmittage begab er nich felbft nach Roppenbagen, um eine gutliche Hebereinkunft gu befchleunis gen. Der Muth ber Danen war burch ben Kampf noch ges machfen, "teinen Frieden," rief man von allen Geiten Relfon entgegen, als er aus Rand flieg. Biemobl aber ber Berluft der Danen in jeber Rudficht weniger bedeutend, ale ber ber Englander gemefen, von benen vierzebn ftart ber Schädigte Schiffe , unter welchen zwei von ber Linie gauglich unbrauchbar geworden, ichon in den nach fen Tagen nach Enge land gurud fegelten, fo mar bennoch ber rechte Kligel ber bas nifchen Bertheidigungelipie vernichtet und die Englander hate ten Raum gewonnen, Roppenhagen felbft und bie im Safen liegende banifche Rriegeflotte zu befchießen ; wogegen die Engs lanber, bei nochmabliger Erneuerung Des Rampfe nicht ohne Grund eine folche Befchabigung ihrer Rlotte befürchteten, bag biefelbe, nicht im Stanbe fein werbe, ber vereinigten fcmebifch ruffifden glotte Biberftand gu leiften. Go murs ben beibe Theile einem gutlichen Bergleiche nicht abgeneigt, Dennoch wies ber Kronpring alle fur Dannemart entebrens be, ober ben eingegangenen Berpflichtungen widerftreitenbe Bedingungen ftanbhaft jurud. Bergeblich erneuerte Darter Die bereits von Manfutard gethanen Borfchlage und bot felbit Dannemart ein Schutbundniß und eine Unters ftubung von zwanzig Linjenfchiffen an, wenn es feiner Seite gebn Linienschiffe in ber Ditfee unterhalten molle, ließ ibm bann eben fo vergeblich Die Babt, gwifchen eis nem Schutbundniffe pher ganglicher Entwaffnung, enblich begnugte er fich bamit, bag alle weiteren Ruftungen bas nifcher Seits eingestellt und die mit Rugland geichtoffene Hebereinfunft fur fugpenbirt erffart merben follte. Go ward endlich nach verschiedenen Unterhandlungen, bei bes nen die zwifchen Parter und Relfon berrichende Uneinigs feit ben Danen nicht unportheilhaft mar, am Bord bes Mpr. Momiralefchiffes bes erfteren, eine Uebereinfunft über einen Boffenftillfiand gefchloffen. Bermoge berjeiben jollten Die

banifchen Schiffe bewaffnet in ihren gegenwartigen Stels lungen verbleiben, ber Bertrag mit Ruftand uber Die bes maffnete Rentralitat, in jo fern er die thatige Mitwirkung Dannemait's erfordete, vorlaufig außer Rraft gefett fein, Die englischen Schiffe bagegen meber Roppenhagen, noch die banichen Ruften und Schiffe, auf frgend eine Beife beunruhigen, mohl aber fich mit ben nothigen Bedurfniffen vom Lande verfeben burfen; Die banifchen Gefangenen murben sugleich von ben Englandern gurudgegeben und bem banifden Raftenhandel volle Sicherheit versprochen. Auf vierzehn Tage, mit gleich langer Auftundigung ward ber BBaffenfeillftand gefchloffen. Benige- Tage baranf ging 15. Mue. Parter, jest noch acht und zwangig Rriegeschiffe itart, weiter in die Diffee unter Segel. Bor Raristrona angetommen, forderte er ben fcmerifchen Befchlehaber auf, 19. Apr. fich aber Die Gefinnungen feines Sofes gu erftaren und ob derfelbe geneigt fei; bon ben feindfetigen Planen abgus laffen, welche er im Berein mit Rugland gegen England's Rechte und Bortheil gefaßt habe? Der Ronig, ber fich felbft nach Raristrona begeben, erwiederte, er werde alle feine eingegangenen Berpflichtungen getreutich er ullen. Mis lein icon nach wenigen Tagen entfernte fich Darter wies 20, Myr. ber, fo mie er Die Rachricht von bergindeffen gu. Dreeres 25, bis burg borgefallenen Thronrevolution und pombem Entichuffe 24. DR Alexanders erhalten, Die mit, England obwaltenten Streis .... tigfeiten auf gutlichem Bege beigulegen. Der ruffiche Ger fandte gn Roppenhagen batte ibn im Romen: Merander's aufgeforbert, vorläufig alle Reindfeligfriten gegen bie Rlag- 20. Ant. Be ber brei verbundeten nordifchen Dadte einzuftellen und er hatte fich jogleich bagu bereitwillig erflartis! 3mar blieb Die englische Riotte, welche udeffen eine Berffarkung von achtzehn Gegeln erhalten , um ben in ber Gebincht non 22. Mpr. Roppenhagen erliteenen Berluft ju erfeten, nachdem auch :: Parter , wegen der fortmehrenden Uneinigfeit mit Relfon, nach, England jurudgefehrt war, noch einige Beitlang 27, Dai, in der Dflice, geigte fich vor Repal und fegelte mab-Saalfeld's Milg. Befd. b. neneft. Beit, a. Bbe. a. Abth.

s.Mai rend ber nachsten Wochen an ben ruffischen Ruften umber, allein die Feindseligkeiten hatten aufgehort. Als aber bald barauf die zwischen England und Aufland veroff-Jun. neten Unterhandlungen, zu einer friedlichen Ausgleichung

Jun. neten Unterhandlungen, ju einer friedlichen Ausgleichung führten, kehrte auch Nelson gleichfalls nach Englind zurud und ber Admiral Pole übernahm ben Dberbefehl
über bas in ber Diffee jurudbleibende englische Geschwasber.

Unmittelbar nach feiner Thronbesteigung hatte Alexans 26. Mri. ber, entichloffen ben Frieden feinem Reiche ju erhalten, um beffen tiefe Bunden zu beilen, Die in bas Junere von Ruffland in Die Gefangenicaft geführten englifden Schifs fer und Datrofen in Freiheit gefett, bas Musfuhrverbot gegen England aufgehoben und zugleich letterem feinen Bunfc erflart, Die bestehenden Streitigfeiten gutlich"ausangleichen, England aber hatte grar bies Anerbieren bereitwillig angenommen, verlangte jedoch als vorlaufige Webingung, daß die Lage ber Dinge in Rordbentichlanb auf benfelben Ruft, wie fie por bein Unfange ber Reinbfeligfeis ten gemefen, wieber bergeftellt werde." Daber lub Allerans ber Preufen gur Raumung von Bannover und gur Hufhes bung ber Sperre ber Elbe und Wefer ein und in Gemein= fchaft mit Preugen ward alebald in bem Sauptquartier 7. Dai bes Pringen Ratt von heffen vor Samburg,

23.Mai. England und Dannemark eine Uebereinkunft geschloffen, zufolge welcher die danischen Truppen hamburg und Lubeck raunten. Schon früher war ber Handel auf ber Be-

4. Jul. fer von Preußen wiederum freigegeben, jedoch mard Bres men felbit erft nach einigen Monathen, noch ipater Hann nover von feinen Truppen verlaffen. Wiewohl aber Danmemark anfangs die Raumung Hannovers, durch die Preufsen, zu einer Bedingung seiner Raumung von hamburg

14. Jul. und Lubed gemacht und die hannoverifche Regierung gleiche falls auf die Entferung ber preußischen Truppen brang, blieben diefelben dennoch mit geheimer Zufimmung von England, bis nach der Beflatigung bes vorläufigen Fries

1801 bens zu London, als feine Gefahr mehr war, bag viele 25 Bit. leicht von den Frangofen Sannover befett und gur allges bis meinen Entichabigungemaffe gezogen werben murbe. Raum mar indeffen Lord Ct. Belens als englifcher Bevollmachs tiater zu Vetersburg angefommen, als auch bas auf Die 18. Dai. englifden Schiffe gelegte Embargo bon Rugland aufgeboben mard und baffelbe erfolgte menige Bochen fpater in 4, Jun. England, in Beziehung auf die ruffischen und banifchen Schiffe, "ba die danische Regierung die friedlichften Gefinnungen gegen England an ben Tag gelegt habe." 30, De. Edweden, welches noch fury anvor allen Sandel und Ber-Tehr mit England fireng unterfagt, nahm jest gleichfalls 10. Dat. bies Berbot gurud und England bob bagegen bas auf bie 16 Jun. Schwedischen Schiffe gelegte Embargo wieder auf, worauf 17. Jun. auch Dannemart fowohl ale Schweben baffelbe in Unfe- 6. Julbung ber englifchen Schiffe und Guter in ihren Safen thaten. Jugwischen mar ju Petersburg gwifchen England auf ber einen und ben brei nordifchen Dachten auf ber aus bern Seite eine Unterhandlung eroffnet, um endlich ju einer feften Bestimmung über Die Rechte und Befugniffe ber nentralen Rlagge ju gelangen und ichon nach wenigen Bos den ward guerft zwifchen Rufland und England eine neue 17. Jun. Hebereinfunft gefchloffen, wodurch die bewaffnete Rentras litat und die ihr gufolge aufgeffellten Grundfabe, fills femeigend aufgehoben wurden und bagegen England eine beinah vollständige Anerkennung alles besjenigen erhielt, mas es bisher ale Rechte feiner Flagge geforbert. Lant Diefer Uebereintunft follten bie Schiffe neutraler Machte frei von Safen gu Safen und auf den Ruften ber frieg. führenden Machte, mit allen Baaren, Ronterbande allein ausgenommen, fabren burfen, mas aber unter letterer zu verfiehen fei, allein nach ben Beftimmungen ber mit ben verfdictenen Dachten gefchloffenen Bertrage benrtheilt werben. Frei Schiff follte nicht ferner frei Gut machen, vielmehr feindliches Gigenthum am Bord neutraler Schiffe gleichfalls verfallen fein, jedoch follten fowohl robe, als

verarbeitete Baaren feindlichen Urfprunge, fobald fie Gis genthum eines Reutralen geworben, nicht ferner als feind= liches Eigenthum angesehen werben. 2018 blofirt follte ein Safen nur bann betrachtet werden, wenn berfelbe burch feitliegende ober nabe genug befindliche Schiffe bes aus bern friegführenden Theils fo eng eingeschloffen fei, baß fein Schiff ohne offenbare Gefahr in benfelben murbe einlaufen tonnen. Rur aus hinreichenben Grunden und wes gen Harer Thatfachen follten neutrale Schiffe angehalten und dann ohne Bergug auf Die gefestich porgefdriebene Beife über fie entichieden merden. Gine beionbere Uebers cinfunft, de einige Monathe fpater, gur Grlauterung bies Det. fes Bertrage ju Mostau gefchloffen marb, beidrantte ben Bandel ber Reutralen mit ben feindlichen Rolonien in fo weit, bag ihnen nicht erlaubt fein follte, Die Erzengniffe bet Rolonien unmittelbar nach bem Mutterlande, fo wie umgefehrt, die Erzeugniffe bes Mutterlandes unmittelbar nach ben Rolonien gu verfahren, jeboch follten fie aller Bortheile und Erleichterungen genießen, welche Deu am mehrften begunftigten Rationen und nameutlich ben vereis migten Staaten von Rordamerifa jugeftanden werden murben. - Das von England geforberte Bifitationerecht, ber Sauptpunkt bes gangen Streite, ward im allgemeinen ben Rriegeschiffen, jeboch nicht ben Rapern, felbft gegen tonvopirte Schiffe augestanden. Begegne ein Rriegeschiff einer Konvon, fo follten fich beibe, wo moglich in Raude nenichuffweite von einander entfernt balten und barauf bas Rriegsichiff eine Schaluppe an Bord bes Ronvonschiffe abfenden, um bafelbft die Untersuchung ber Seepapiere porgunehmen, worand eines Theiles erhellen muffe, baf bas Konvonschiff wirklich ein folches fei, fo wie auch die Bestimmung und bie Ladung ber unter feinem Schute fes gelnden Schiffe, anderen Theils aber, bag bas bifitirende Chiff wirflich ein Rriegeschiff einer ber friegführenden Burben Die Paviere in Ordnung gefunden. Machte fei. fo follte feine weitere Bifitation fatt finden, mo nicht.

fo follte bas Ronvopfchiff bie unter feiner Dbhut fegelnden Sahrzeuge fo lange gurudhalten, ale gu ihrer, in Gegens wart eines ober einiger feiner Offigiere porgunchmenben, Bis ntation erforbertich fei. Burbe nach biefer Unterfuchung ber Befehlbhaber bes fremben Rriegsschiffes binreichenden Grund gu haben glauben, ein Rauffartheifchiff gurudguhalten, um es einer weitern Untersuchung gn unterwerfen, fo muffe er biervon den Befehlehaber ber Konvon benachrichtigen, ber alsbann befugt fein follte, einen ober einige feiner Offis giere an Bord bes angehaltenen Schiffs gu fenden, morauf baffelbe in ben nachften Safen ber friegführenten Dacht geführt und bort unterfucht merben murbe. Burbe ber Grund, weewegen baffelbe angehalten und aufgebracht worben, fur nichtig befunden, fo follte ber Befehlehaber, ber fich bergleichen erlaubt, vollen Schabenerfat leifien und außerbem fur jebe Gewaltthatigfeit ober Unrechtlich= feit, die er fich mochte haben ju Schulden fommen laffen, besonbers bestraft merben. - Die Entschabigungen felbft wurden nachmals gleichfalls in ber ermahnten Uebereinfunft. von Mostau genauer bestimmt. - Damit endlich ein 20. Dit. neutrales Schiff als bas Eigenthum bes neutralen Staats angeseben werbe, beffen glagge es führte, follten ber Rapitan und wenigstens bie Salfte ber Mannichaft Gingeborene beffelben neutralen Staats und außerbem bie Seepapiere in gehöriger Ordnung fein. - Much Schwes ben und Dannemark follten, einer Beffimmung bes Ber= trages gufolge, von Rugland jum Beitritte ju bemfelben und gur Erneuerung ihrer befonderen Bertrage mit Eng= land eingeladen werben, wogegen letteres alle von ihnen gemachten Prifen und Eroberungen wiederzugeben verfprach. Bugleich ward in zwei befonderen Urtifeln ber zwischen England und ben norbifchen Dachten befiebende Baffens fillftand um brei Monathe verlangert und ber vor e nigen Jahren gwifden Rufland und England gefchloffene Sanbelebertrag erneuert. 21. Feb.

Durch tiefe Uebereinfunft marb England in ber Saupts

fache beinah alles jugeftanden. Nur die ungebuhrliche Musbehnung des Blofaderechts, Die es fich in ben letten Sah= ren erlaubt, die Papierblofaben, gab es auf, allein auch fo ward der Begriff einer Blotade noch immer hinreichend weit gefant, ba biefelbe nicht mehr allein burch festliegenbe und binreichend nabe befindliche Kriegeschiffe, wie die beiben bemaffneten Neutralitaten angenommen, fondern auch durch fentliegende ober binreichend nabe befindliche Rriegofchiffe follte bemirft merden tonnen. Dagegen aber erlangte Eng: land die Anertennung bes Grundfates, frei Schiff mache nicht frei Gut, woran ibm, feitdem es gur Gee übermach= tig geworden , vorzuglich gelegen war , es erlangte die Uns erfennung bes Difitationerechte tonvopirter Schiffe und felbit bie Rriegeregel von 1756, welche den Reutralen den Sans bel mit ben feindlichen Kolonien verbot, ward, wenn gleich unter einigen Beschrantungen, von Rufland anerkannt. Daber maren auch die beiden andern nordifden Dadte, Schweden und Dannemart, welches lettere beingh gezwun: gen, die jest mit fo auffallender Leichtigfeit von Rugland aufgegebenen Grundfate bes Geerechts hatte verfechten muf= fen . mit der gefchloffenen Uebereinkunft feinesmeges gufrie= Beide gogerten ihr beigutreten; der Graf Bernfiorff ben. begab fich felbit nach London, um wenigstens einigen Erfat fur die Opfer zu erhalten , Die Dannemart gebracht. Tein jest, ba auch Rugland es im Stiche gelaffen, maren alle Berfuche vergebens und fo fab fich endlich Dannemark gezwungen, um wieder zu bein Befite feiner von den Eng= landern eroberten Rolonien ju gelangen, durch eine ju Dos=

25. Oft. tau geschlossen Uebereinkunft, sowohl dem Bertrage von Petersburg, als den Zusagartifeln von Moskau unbedingt beizutreten. Noch langer zögerte Schweden, erst im Angog sange des nachsien Jahres trat es dem zwischen Rußland Jo. Mr. und England geschlossen Bertrage zu Petersburg bei; das Berzeichniß der Kontreband Waaren aber ward nachmahls bei dem Wiederausbruche des Seekrieges durch eine zu London

mifchen England und Schweben getroffene Hebereintunft 1803 noch berrachtlich vermebrt.

Dag unter diefen Berhaltniffen, burch ben Rrieg ge= gen Frankreich , bann burch bie Ruffungen gegen bie nordi= fchen Machte, burch bie an mehreren Rontinentalftaaten begabiten Sulfegelder, indem England großentheils die Ros ften bes gefammten Revolutionefrieges allein trug, Die Ausgaben beffelben mit furchtbarer Schnelligfeit freigen. mußten , mar nicht anders zu erwarten. Noch nie batte jugleich England felbit abnliche Rraftanftrengungen, als in ben letten Sahren, gemacht; mehr als hundert Linienschiffe, etwa 120,000 Seeleute und über 200,000 Mann Lands truppen hatte ce in ben letten Relbzugen unterhalten, icon bies mar ein gemaltiger Bumachs ju ben Staatsausgaben, abgeseben bavon, baf bie Preise ber mehrften Bedurfniffe in ben letten Zeiten betrachtlich geftiegen waren und teinesme= ges immer die ftrengfte Sparfamteit beobachtet murbe. Durch Anleiben bie immer fteigenden Bedurfniffe gu beden, blieb auch jest die beliebtefte Methode und ber fortmabrend junehmende Wehlftand bes Landes und die machfende Musbehnung feines Sandels fetten es jum Erftaunen von Gu= ropa in ben Stand, die immer neuen Laften gu tragen. Schon in dem erften Jahre biefes Beitraums mar bie 1797 Staatsichuld um mehr als fiebengig Millionen, Die Summe ber jahrlich bafur zu entrichtenben Binfen, auf beinah vierte= halb Millionen Pfund Sterling gestiegen und zwei Jahre fpa= 1799 ter rechnete man, bag bie fundirte Staatsschuld, jeboch mit Ausnahme einiger Leibrenten , ber Unleihen fur Defterreich, welche allein mehr als achtebalb Millionen Pfund Sterling betrugen und ber Musgaben und Schulden von Grland und Offindien, nach ben erften feche Rriegsjahren, um beinah hundert und fiebengig Millionen, Die bafur von bem Bolfe ju tragenden jahrlichen Laften, um etwa acht Millionen Pfund Sterling vermehrt worden feien. Um Diefelbe Beit 1799 betrugen die orbentlichen und außerordentlichen jahrlichen Ausaaben beinah vier und fechzig und eine halbe Million,

bie Bulfegelber und Borfchuffe au fremde Machte aber hats ten fich gleichfalls in den erften feche Rriegsjahren auf nicht weniger, benn zwolf und eine halbe Million belaufen, die jahrlich von der Nation fur die operreichische Unleihe zu gah= 1802 lenden Binfen ungerechnet. Um Schluffe Diefes Beitraums 1. Febr. aber mard die gefammte fundirte Staatsfchuld von England auf nicht weniger als vierhundert neun und achtzig und eine halbe Million Pfund Sterling gefchatt. Huf verfchiedene Beife hatte Ditt Diefe furchtbar angewachsene Schuld, theils burch ben finfenden ober Tilgungofond, theils burch ben Berfauf ber Landtare, burch eine Ronvonsteuer, Erhohung ber fortwahrenden Steuern, freiwillige Beitrage und eine gebn Prozent von allem Gintommen betragende Gintom: menftener gu vermindern gefucht. Dichts befto weniger aber trug die Bedrangniß, welche aus diefen vermehrten Laften für einen beträchtlichen Theil ber Nation erwuchs, wesentlich bazu bei , das Diebergnugen und das Verlangen nach Frieden fo febr gu fteigern, daß endlich felbft bie Regierung letterem auf jede Beije glaubte nachgeben ju muf= fen. In allem Uebrigen dagegen blieb das neue Minifte-rium, por allen Addington, ber Freund von Pitt, der ben bon ihm bisher befleideten Poften eines Ranglere der Schatzfammer erhalten , den von feinem großen Borganger befolgten Grundsagen gerren, wie benn auch Pitt und feine eif= rigften Unhanger bas neue Ministerium anfangs bei jeder Gelegenheit auf das lebhaftefte unterftugten,

Waren gleich die außeren Berhaltniffe Danne mark's wahrend eines beträchtlichen Theils dieses Zeitraums allerdings von der Art, daß sie wohl gerechte Beforgnisse einstügen konnten, indem der schwachere Staat in der Mitte zwischen großen, feindlich gegen einander gesinnten Machten, baid nothgedrungen Antheil an dem Streite zwischen beiden nehmen mußte, wiewohl auch bei dieser Gelegenheit die Danen durch ihre rühmliche Hingebung und ihrein muthigen Widerstand gegen die Uebermacht, vor den Augen von ganz Europa den beutlichen Beweis führten, daß

es ihnen bisher nur an einem murbigen Schauplage gefehlt und daß die alte normannische Tapferfeit noch nicht, wie manche geglaubt, von ihnen gewichen fei, fo boten bages gen Die inneren Angelegenheiten biefes Reichs einen befto Trop der beforglichen Stims erfreulicheren Unblid bar. mung ber Gemuther, tros ber mehr ober minder in allen Theilen von Europa fichtbaren Gabrung , blieb bie banifche Regierung , fart burch ihr Bewußtsein und die Reinheit ibrer Abiichten und vertrauend auf die mobl erworbene Liebe des Bolfs, den einmahl angenommenen Grundfagen ber Magigung und ber Beforderung jedes gemeinnutigen Stres bens mit unerschutterlicher Festigfeit getreu, ohne fich durch bas entgegengefeste Berfahren fo vieler anderer Staaten, in ihrer einmahl betretenen Bahn irre leiten zu laffen. 3mar blieb auch die Bermaltung bes Innern nicht gang frei von bem feindfeligen Ginfluffe ungunftiger außerer Berhaltniffe und der Tod bes Grafen Peter Andreas Bernftorff mard tief gefühlt; bennoch aber ftellt Dannemart in biefem Beitraume noch immer ein ungleich erfreulicheres Bilb bar . als die mehrften der übrigen großen und fleinen Staaten von Eus Politifche Inquifitionen blieben unbefannt, von une rubigen Bewegungen, von bedenflichen Gabrungen unter bem Bolle zeigte fich feine Gpur, wohl aber bewahrte fich beffen bergliche Unbanglichfeit an feine Regierung , vorzug= lich bei bem Angriffe ber Englander gegen Roppenhagen, auf bas glangenbite. Es war naturlich , bag eine Regies rung, Die Bertrauen zeigte, auch Bertrauen gewann; felbft die Rreiheit der Preffe mard in Dannemart in einem Grade erhalten , wie fie fouft auf dem feften Lande von Europa bergebens . gefucht mard. Das einzige, worin Dannemart, mabricheinlich nur durch Paul's Anforderungen gezwungen, bem berberblichen Wahne nachzugeben fcbien , ber Die Freiheir der Preffe als die Urheberin aller Bermirrungen und Ummalzungen verlaumdete, mar, bag bie bisher geftattete 1799 Unonymitat und der Druct ber Werfe einheimifder Schrift= 27.8th.

feller im Austande verboten , auch bobere Strafen auf ben

Shared w Consider

Misbrauch ber Preffe gefett murben. In allem Uebrigen ward bagegen Die Freiheit berfelben erhalten und Die mohls thatigen Folgen Diefes Berfahrens fur Wiffenichaften und Runfte, Die Bildung bes Geifies und bes Rarafters ber Da= tion und mehrfache Berbefferungen bes offentlichen Unters Un bem, icon in bem nachft richts zeigten fich auch bier. porhergegangenen Beitraume begonnenen großen Unternehmen, Die Leibeigenschaft in ben Bergogthumern aufzuheben, arbeitete die Regierung nach wie por unermudet fort , wiewohl erft nach einigen Sahren bas wohlthatige Bert ganglich gu Ctante gebracht ward; auch fur bie Beforberung bes Sandels, ber Gemerbe und des Acherbaus, fur leigteren hauptfachlich burch bas treffliche Infittut ber Rreditfaffe, ward fortwahrend auf bas eifrigfie von ber Regierung ge= forgt, wiewohl diefelbe, wie es fein foll, ungleich weniger felbsthatig einzuwirten, als vielmehr noch vorbandene Sin= berniffe aus dem Wege ju raumen und bem Streben ber Gin= gelnen einen freien Spietraum ju eroffnen bemubt mar. Bwar ichien baber bas Fortichreiten nur langfam, marb meniger bemerkt und gelobpreift , dafur aber erfparte fich auch Die banifche Regierung Die Befchamung, Rudfchritte thun ju muffen und das Deue mar auf einem feften fichern Grun= Der Sandel hatte in ben letten Beiten, be gebaut. fo lange uoch die Meutralitat einigermaaffen geachtet wurde, gar febr an Lebhaftigfeit gugenommen und bie banifche Sandelsmarine mar eine ber gablreichften in Europa geworden; auf mehr als 2200 Gegel warb Diefelbe am Ende Diefes Zeitraums gefchatt; ben erften em= pfindlichen Stoß verfetten ihm aber ichon jest die Streitigfeiten mit England, jumahl ba Dannemart, jufolge ber Alebereinkunft von Petersburg, Die Anmagungen ber Eng= lander jum Nachtheile bes neutralen Sandels gleichfalls hatte anerkennen muffen. Gine andere nachtheilige Folge bes Streits mit England war die betrachtliche Bermehrung ber ftehenden Armee, die freilich in ber geographischen und politischen Lage Dannemart's jum Theil eine Entschuldi=

gung finden mochte, bennoch aber, wiewohl das Seer bei einer Bevolferung von faum 2,500,000 Menfchen , fcon am Ende Diefes Beitraums uber 70,000 Mann betrug, faum bem beabsichtigten 3wede ju genugen fcbien, Reiche gegen einen Ungriff feiner übermachtigen Rachbaren wahrhaft Gicherheit zu gemahren. Daraus aber floß alss bann wieber ein harter Drud ber Abgaben, ber ichon um biefe Beit febr empfindlich ju merben anfing.

Roch um vieles ungunftiger waren die Berhaltniffe von Schweben. Bur allgemeinen Freude bes Bolfs hat: te Guftav 4. Abolf ju Ende bes verfloffenen Beitraums ben 1796 Thron bestiegen und feine Bermahlung mit einer badifchen 6. Rov. Pringeffin , einer Schwefter ber Gemablin bes Groffurften '179? Alexander, die auch fur die Folge freundschaftliche Ber- 31. Dft. haltniffe mit Rufland zu verfprechen ichien, vermehrte noch die Anhanglichkeit ber Schweden an ihren jungen Ros 1799 nig , die fich bei ber Geburt bes Rronpringen auf eine un= 9. Nov. zweideutig herzliche Beise außerte. Auch waren die erften Schritte ber neuen Regierung gang bagu geeignet , Die Ber= gen bes Bolts ju gewinnen; Die Freunde Guftav's bes Dritten, welche mabrend ber rantevollen Regierung bes Regenten größtentheils entfernt worden waren , fehrten gu= rud und erhielten ben fruber genoffenen Ginfluß wieder, felbft Armfeld murde aus Rufland gurudberufen und in feine Ehren und Burben wieber eingefest; baffelbe gefchah mit allen benen, Die megen ber Theilnahme an ber von ihm angeblich angestifteten Berfchworung in Untersuchung gera= then und bestraft worden maren. Ueberhaupt aber befolgte ber junge Ronig in gar vielen Studen ein Spftem, welches bem bes Regenten burchaus entgegengefett mar. Durch die Rante und Gunfilinge, die unter diefem ihr 2Bes fen getrieben , maren bie Finangen gar febr in Berfall geras then, Guftav Moolf bagegen ubte vom Unfange an ftrenae Sparfamteit und zeigte ben ernftlichen Willen, ihrer Bers ruttung gu fteuern. Allein ungunftige Berhaltniffe mans derlei Urt vereitelten großentheils feine Bemuhungen,

theils waren es naturliche Ungludefalle, Diemache und wenig ergiebiger Beringsfang, welche bas Reich brudten, fo daß , ale bei einem vorübergebenden Misvergnugen Paul Die Getreideausfuhr gegen Schweden fperrte, felbit bin und wieder unruhige Auftritte erfolgten , theils maren es innere Gebrechen und Storungen burch die friegführenden Machte, welche den auswartigen Sandel und die Schiffarth niederbielten, fo bag alle Sulfemittel, welche die Regierung anwandte, bennoch bem immer tieferen Ginten bes Papiers gelbes, indem die Reichsschuldenzettel bald über fiebengig Prozent verlohren und bem immer nachtheiliger werbenden Bechfelfurfe nicht zu fieuern vermochten. Die gange Gros fe bes Uebels aber marb erft offenbar, ale endlich ber Ros nig , nach bem laut und wiederholt von allen Seiten geau-Berten Bunfche, ju Morrtoping einen Reichstag gufams menrief. Es ergab fich, daß feit dem Jahre 1791 die Maffe ber Reichofchulbenzettel von acht bis auf fechezebn, Die offentliche Schuld bis zu Ende Des Sahres 1799 auf mehr benn acht und zwanzig und eine halbe Million Thas ler; wovon etwa achtzehn Millionen im Lande felbft aufgelieben worden, gewachsen war. Daber fcbing Die Regierung bor, die Reichsschulbengettel um ein Gechftel ihres Mennwerths berabzuseten, burch eine Abgabe von bem fculbenfreien Eigenthume binnen gwei Sahren einen Tils gungefonde von funftehalb Millionen gufammengubringen, eine neue Steuer zu bem jahrlichen Belaufe von 300,000 anguordnen und bas alte Papier gegen neues zu vertaufden. Allein gegen biefe Maagregeln außerte der Abel vornemlich 29.3un einen heftigen Widerftand, manche Mitglieder beffelben leifteten auf ihren Abel Bergicht und verließen ben Reiches tag, taum ber vierte Theil von benen, die anfange gegen= wartig gewefen waren, unterzeichnete ben Reichstagsichluß; nadgiebiger maren bie brei andern Stande, porgiglich bie Beiftlichkeit und Die Burger, Die Bauern weniger. Biewohl aber ber Finangplan bes Sofes endlich angenommen ward, zeigte fich bennoch bald, daß auch er nicht hinreich-

Director Google

te, jumahl ba die Streitigfeiten uber Die zweite bemaffnete Reutralitat neue betrachtliche Ausgaben nothwendig machten . um dem lebel grundlich abzuhelfen; icon nach 1802 amei Jahren mußte nicht nur Bismar an Deflenburg perfauft . fondern auch neue Unleiben mußten im Muslande aes Much ber perfonliche Rarafter bes Ronigs, macht werben. feine ftarre Unbiegfamteit, feine bom Bater ererbte Dei= gung ju unumichranfter Gewalt, Die fich fcon jest bei manchen Gelegenheiten außerte, trugen bagu bei; Die Reis me bes Migvergnugens bei einem Theile ber Nation ju nabren , bas bald burch bie ungeitige Ginmischung in Die auswartigen Sandel ber großen Dachte allgemein ward.

Um wichtigften und folgereichfien waren unftreitig bie Beranderungen, welche Rugland in Diefem Beitraume . erfuhr. Dort war nach bem Lobe Ratharing's ber 3mei= 1796 ten ihr einziger rechtmäßiger Cohn, Paul ber Erfte, auf 17.9200. bem Throne gefolgt, vier und vierzig Sahr alt, allein in volltommener Untunde ber Regierungegeschafte, von benen ihr feiner Mutter rege Giferfucht immer jorgfaltig gu ents fernen gewußt hatte. In gar vielen Studen war Paul feinem ungludlichen Bater abnlich , gleich ihm von vieler Bergensaute und dem beffen Billen, bon einer feltenen Gerechtigfeit und Ordnungeliebe und nie raffender Thatigfeit. sugleich aber gleich jenem voll unbefonnener Rafchheit, einer Schwäche des Rarafters und einer franthaften Leibenschafts lichfeit, Die ihm nur felten erlaubte, einen ein Dahl gefaßten Plan ftandhaft burchzuführen und ihn oft gu ben grobnen und lacherlichften Intonjequengen verleitete; baju feine ganglich vernachlaffigte Erziehung und eine Folge bavon, auffallende Unwiffenheit. Bon ben Gunftlingen feiner Mutter, in benen er eben fo viele geheime Reinde fab, mit Spahern und Auflaurern umgeben, hatte er eine freudenleere Jugend burchlebt, war in fich jurudgezogen und mistrauisch geworben und indem er niemandem trauen gu fomen meinte und zugleich alle die emporenden Diebraus' de por Mugen hatte, welche bie Gunftlingeregierung, vor

Buglich ber fpateren Jahre Ratharina's veranlagt, wollte er felbft regieren, alles felbft thun, alles felbft leiten, mußte aber nothwendig bei feiner Unfunde ber Geschafte und feiner glubenden Leidenschaftlichkeit, nicht nur oft bart und ungerecht, fondern auch das leicht zu misbrauchende Berts geug in ber Sand ichlauer, rankevoller Denichen werden. Dagu tam, bag er, von fruber Jugend an, ein großer Freund romantifcher Ibeen, in ber Burudgezogenheit, in ber er bis zu feiner Thronbesteigung gelebt hatte , fich eine Welt gebildet, wie er fie in der Birklichkeit nicht fand, bagu afodann eine übertriebene Borftellung von der fürfitis den Burbe, an beren gottlichen Uriprunge er nicht zwei= felte; barans und ans bem tiefgewurzelten Distraun gegen feine Umgebungen; alebann wiederum ein ungemeffener Begriff von feiner eigenen Ginficht; nur er felbft und er allein wollte regieren. Indem er aber fo alle Diejenigen von fich gurudfließ, von benen er furchten gu muffen glaubte, bag fie fich vielleicht irgend einen Ginflug über ihn anmagen mochten, überließ er fich befto unbedingter feinem Rainmer: Diener Rutaifom, ben er bald gum Grafen und gum Genes ral erhob, zwar an und fur fich teinem bofen, mohl aber einem hochft beschrantten Meuschen und besto gefahrlicherem Gunfilinge, je weniger fich Paul auch nur die Doglichteit bachte, bag er von einem folden Menfchen geleitet werbe. Dem hohen Begriffe von feiner Burbe gemaß, fuhrte er ein entehrendes Beremoniel gegen feine Unterthanen ein, - mit Aniebeugungen wollte er felbft offentlich verebrt fein, fogar bem Pallafte, ben er bewohnte, mußte die großte Chrfurcht erwiesen werden, - emporte aber auch Dadurch bas Bolf, bem nicht einmahl bie angebetete Ratharina ber: gleichen zugemuthet. Daß er ein abgefagter Feind allei Demofratisch = revolutionaren Ideen war, beinah bas einzige, worin er mit feiner Mutter übereinstimmte, mar in ber Ord. nung; diefes aber, fo wie fein Distraun und feine Gucht aller Orten felbft regieren, alle Misbrauche mit einem Mable abstellen zu wollen, machte ihn aledann wieder ben verächtlichsten Angebereien zugänglich und die schon in den letten Jahren Katharina's furchtbare geheime Polizei ward es bald unter ihm in einem unerträglichen Grade, seine Gerechtigkeitösliebe selbst mußte ihn dei seiner ungezügelten Less denschaftlichseit oft zu den schrecklichsten Ungerechtigkeiten verleiten. Die Schlechtigkeit und jede gehäßige Leidensschaft seiner Umgebungen, die allen seinen Launen schmelschaft seiner Umgebungen, die allen seinen Launen schmelschaft, zum Theil recht gestissenlich darauf auszugehen schlod, zum Theil recht gestissenlich darauf auszugehen schlich, ihn in dem verkehrten Wege, den er eingeschlasgen, noch mehr zu bestärken, fanden so einen offenen Spielsraum für ihre verderbliche Thätigkeit. Bald ward daher die geheime Kanzlei zu einem politischen Inquistionstribusnale, das an Furchtbarkeit seines Gleichen nicht kannke und selbst noch das übertraf, was man unter Elisabeth ähnliches in Russland gesehen.

Bom Anfang feiner Regierung an, zeigte Paul, bem bas Undenten feines Baters beilig mar und bas er auf jede Beife berguftellen ftrebte, unverholen eine tiefe Abueis gung gegen feine Mutter; und freilich hatte er burch fie felbft und ihrer Gunftlinge Uebermuth hart gelitten, und in ihren legten Jahren hatten bie emporenoften Diebraus de aller Orten Statt gefunden. Raum gur Regierung ge= langt, wollte er baber bie gefammte Bermaftung bes Reichs in allen ihren Theilen burchaus verbeffern und ums mandeln: wohl bedurfte fie einer Berbefferung, allein feine Rafcheit, feine Leidenschaftlichkeit und feine Unfunde ber Menichen, Die oft ba bofen Willen erblickte, wo vielleicht nur menfchliche Schwache im Wege ftand, mußte nicht nur bas Gute felbft, mas er auf bem gewohnlichen, orde nungemäßigen Bege ficher erlaugt haben murbe, jum Theil nothwendig geritoren, fondern auch bald eine Menge Disvergnügter und Ungufriedener schaffen. Die Berfaffung era fuhr mit guerft feinen Gifer au andern und zu beffern-Roch bestand gefetlich in Rufland bie bon Deter einges führte Ordnung ber Thronfolge, nach ber es jedem Beberricher frei fieben folite; frch felbft beliebig einen Rache baufigen Thronrevolutionen veranlagt, melde Die neuere

ruffifche Geschichte auszeichnen. Dagegen verfundigte Paul 17'97 felbit bei feiner Kronung ju Dostan, eine neue, fcon 16. Apr. por mehreren Jahren von ihm entworfene Gutgeffioneorde nung, burch' welche bie Thronfolge nach ber Erftgeburt, 15. 3an. querft in ber maunlichen, bann in ber weiblichen Rachs tommenfchaft, mit ftetem Borguge ber erfteren, bestimmt murde: Augleich follte Diefe Ordnung ale Grundgefet bes Reiche fur alle tommende Beiten gelten. - Dann manbte er junachit feine Aufmertjamteit auf die Urmee. Dit eis nem Schlage wurden alle jene gewaltigen Disbrauche abgeschafft, welche vorzuglich in ben letten Sahren ber Regierung feiner Mutter fich in Diefelbe eingeschlichen; ohne Anfebn ber Perfon ward alles ber ftrengften Bucht unterworfen, bie Beforderungen follten nur ftuffenweis gefches ben und nach Berdienft, fein Ueberfpringen und feine Un= terschleife ferner gedulbet merden; gleich anfangs hatten augleich die Garben, jumahl die Dffigiere bei benielben, ben großten Theil ihrer bisherigen Boerechte verlobren. Daburch aber murben manche ber erften Samifien bes Reichs, welche die Urmee und pornemlich Die Garben, als eine bequeme Berforgungsanftalt fur ihre Cobne an= Bufeben gewohnt gewesen, empfindlich beleidigt, so wie die Daffe der Rrieger burch die ploglich in ihrer gangen oft übertriebenen Strenge bergeftellte Rriegegucht und, mas fcon bes Baters Unglud berbeigeführt, burch bie gang auf preugifchen Bug. angeordnete Rleidung und Rriegeübungen. Geine Punfelichfeit und Dronungeliebe grtete, sumahl bei ben bie Urmee betreffenden Unordnungen, nicht felten in eine fleinliche, barum aber nicht minder bruckenbe Pedanterei aus. Boblthatiger mirtte er fur Die Rlotte, Die unter Ratharina gulett beinah nur noch bem Damen nach bestauden. Den auch bei ihr eingeriffenen Misbraus chen ward fraftig gesteuert, jugleich aber litt fie weniger burch feine Launen, Da fie fich nicht fo unmittelbar un-

ter feinen Mugen fant. Allein nicht nur Armee und Rlota te. fondern auch bie gefammte Bermaltung follte neu geordnet, vorzuglich vereinfacht und weniger toftspielig gemacht merben. Daber murben manche Ginrichtungen, Die pon Ratharina frammten, und jum Theil nur besmegen als lein, wiederum abgeandert und die fruber bestandenen mies ber bergeftellt, Die funfzig Statthalterschaften auf ein und vierzig Gouvernements vermindert, ber beinah unumschrants ten Gemalt ber Stattbalter und Bouperneure Schranfen viele überfluffige Beborden und Beamten abaes Schafft , lettere aber wurden zugleich eben fo viel gefährlis de Dieveranugte und geriethen zum Theil in bas bitters fle Elend; Die beutschen Provingen an ber Office, gleich wie bie ehemaligen polnischen und andere, erhielten ibre alten Benennungen und ihre alten Rechte wieber, in fo fern letteres unbeschadet ber faiferlichen Gewalt gescheben fonnte: Die nach Ratharina benannte Ratharingslamiche Statthalterschaft mar gleich anfangs ganglich eingezogen. fo mie auch manches Borrecht bes Abels, ber Geiftlichkeit und ber Stabte, großentheils aus feinem andern Grunde. als weil Ratharina es ertheilt, baburch aber auch qualeich Die Ungufriedenheit immer allgemeiner verbreitet. Die Ris nangen und ben tief gefuntenen Berth bes Papiergelbes ju verbeffern, mar Paul ernftlich bemubt, allein er glaubte burch Befehle und Machtgebote belfen ju tonnen und ges rade bas Gegentheil von bem mas er beabfichtigt, erfolgte: batte fich gleich zu Unfang feiner Regierung bas Daviers geld etwas gehoben, fo fant es jeboch bald tiefer als qua por, ale er befahl, bag es ju gleichem Berthe mit bem Silber angenommen werden folle, Die aufanglichen Bufas gen und Berheißungen aber nicht gehalten murben und bie hoffnungen, bie man anfangs von ber neuen Regieruna gefaßt batte, nur zu bald wiederum verschwanden.

Paul's Thatigfeit, fein Gifer felbst ju regieren, viele leicht auch eine von feinem Bater ererbte Borliebe fur Friesbrich ben zweiten, veranlagten ihn gleich aufangs, allen Saulfelb's MIa Deich, b. neuest Beit, 2. Wbs. 2. Abtb.

und jeden zu erlauben, fich unmittelbar an ihn felbft gu menden; su feinen Untworten aber mablte er gewohnlich ben fonberbaren Weg ber offentlichen Beitungen und noch fonderbarer lauteten bie Untworten felbft, Die feinesweges bagu gemacht waren, feinen Unterthanen eine hohe Borftels lung von feinem Berftande und feinen Ginfichten beigus bringen. Gein Saf gegen Die neufrangofifchen revolutios naren Grundiane verleitete ibn ebenfalls oft gu ben lachers lichften Uebertreibungen; fo fuchte er Rufland ganglich gegen bas Musland ju verschließen und verordnete eine alle gemeine Sperre gegen fremde Bucher und Schriften. Runs De Sute, turge Weften und lange Beinfleiber ju tragen ward gefährlich, da ber Raifer biefe Tracht hafte und fie als ein Beiden revolutionarer Gefinnungen betrachtete. Seine Abneigung gegen die frangofifche Revolution, jugleich aber and, was nicht verfdwiegen werben barf, feine ftrenge Gerechtigfeiteliebe veraulagten ibn, Die aus frangofischen Ausgewanderten beftebenden Beerhaufen des Pringen von Condé, nachdem Defterreich benfelben entlaffen, in feine Dieufte ju nehmen und bem ungludlichen Ludwig einen BufluchtBort in feinem Lande ju gestatten; Diefelben Gigens fchaften, verbunden mit feiner Borliebe fur romantifch : rits terliche Ideen, machten ibn anfangs jum Beichuber, bann jum Grofmeifter bes Maltefer Orbens und fuhrten nebft ben witben rudfichtelofen Gewaltthatigfeiten, welche bas Direttorium fich erlaubte, vorzuglich ber Eroberung von Malta, endlich feine Theilnahme an dem Rriege gegen Rranfreich berbei. Bei feiner Thronbesteigung batte er cinen Rrieg gegen Perfien vorgefunden, bas Bert ber Gu= Balerian Subow, ber Bruber bes letten Bunft: lings Ratharina's, mar jum Dberbefchishaber in bemfelben ernannt worben. Entichloffen, feine Regierung in Frieden gu begiunen, beendigte er ben Rrieg auf die fonderbate Beife, baß er alsbald fammtliche Unterbefehlshaber ans wies, auf der Stelle mit ihren Truppen nach Rufland jurudgutehren. Rur Balerian Cubom allein mard nicht

bavon benadrichtigt und, fo wie feine gange Familie, mes gen Diefer Befcbimpfung aufe angerfte erbittert. Bie enbs lich Daul, mit einem an Leidenschaft grangenden Gifer. augleich aber auch mit ber größten Uneigennutigfeit, Die er freilich in gleichem Daafe auch von feinen Bunbages noffen erwartete, ben Rrieg gegen Frantreich betrieben und fich zu bem Ende felbft mit ber Pforte verbunden, wie er aber auch eben fo fchnell ber erbittertfte Beaner feiner bies berigen Berbundeten, porzuglich England's geworben und wie baburch die zweite bewaffnete Reutralitat und die Streitigfeiten über biefelbe veranlagt worden, ift bereits oben ergablt worden. Je inniger feine Frende bei Gumas rom's Siegen gewesen, um fo beftiger mar fein Ummille uber bas nachmablige Unglud ber ruffifchen Baffen , mels ches er allein ber absichtlich mangethaften Mitwirfung feis ner Berbundeten guichrieb. Beffer als Ditt und bas ofters reichische Rabinet verstand bagegen Buonaparte ibn gu bebanbeln; auf jebe Beife marb ihm von bem erften Rone ful geschmeichelt, jugleich aber auch auf febe Beife fein Saf gegen feine bieberigen Berbundeten noch vermehrt, fetbft bie Berrbilber, Die uber ihn in ben Straffen pon London feilgeboten worben, verfaumte Buonaparte nicht. ibin auftellen an laffen. Allein auch Die Borliebe fur Buos navarte, von beffen abentheuerlichen Belbenthaten er plots lich ber lebhaftefte Bewundrer geworben gu fein ichien. war nur porubergebend, fo beweglich mar feine Leibene fcaftlichfeit, fo reigbar feine Empfindlichfeit geworden. baff niemand, meber Kreund noch Keinb, langere Beit auf ibn gablen fonnte. Immer mehr glaubte man Spuren von Wahnfinn an ihm zu entbeden und freilich fcbienen mande feiner Daasregeln nur baburch erflart werben au tonnen; mit jedem Tage gerieth er baber perfonlich in ime mer tiefere Berachtung und um fo unerträglicher marb ber Drud bes fchweren Jochs gefühlt. Go marb fein Sturg unvermeiblich; wo feine Berechnung ben Gingelnen mehr gegen bie Laune bes Despoten ichust, ba bangt auch bie

Rortbauer ber willfuhrlichen Gewalt felbft nur von ten Bufalligfeiten bes Mugenblide ab.

1800

Schon feit ber zweiten Salfte bes Jahres 1800, hatte Cept. fich allmablig eine Berichmorung gegen ibn gebilbet, große tentheils befrehend aus ehemaligen Gunftlingen Ratharina's, an ihren Spite Die Guboms, welche anfange vermiefen und bart behandelt, nachmahls wieder unvorfichtiger Beife pon ihm gurudgerufen und am Sofe gugelaffen worden maren. Ihr Plan war, Paul bom Throne gu flogen und ben Großfurften Uferander jum Regenten ju erflaren. Rur Die Abneigung Des Pringen felbft, ichien anfangs ein uns überfieigliches Binderniß entgegen gu feben; baber bemub: ten fich die Berfchworenen abfichtlich, ben Raifer allmabs lig noch argrobbnifder und felbft gegen feine Gobne im bochfien Grade mistranifch ju machen und Diefe Abficht mard volltommen erreicht. Bald fab Paul in feinen Gobs nen nur Berrather, Die ibm nach Rrone und leben trach: teten; ichon batte er angeblich ben Entichluft gefagt, Die beiden alteften berfelben, ale Gefangene nach irgend einer Reftung zu ichiden; Die Berichworenen aber, bierbon in Renntnif gefest, benutten ben Augenblid, um feine Alba febung ale nothwendig barguftellen; er felbit follte verhafs tet und fur mahnfinnig erflart werden, Alexander aber bie Regierung übernehmen, jedoch unter bem ausbrudlichen Berfprechen, alle Rechte und Gewalt an feinen Bater qua rudgeben gu wollen, fobald berfelbe wiederum bergeftellt fein wurde. Der Graf von Pablen, Rricgsgouverneur von Detersburg, bisher einer von des Raifere Bertrauten, hatte

1801 Die Utafen und die nothigen Borfichtsmaabregeln entworfen; Die Bachen maren abgeloft und zuperlaffige Leute hatten ihren Plat eingenommen; bennoch trauten ihm bie Berfchworenen nicht gang und Balerian Gubow verließ ibn

23, Di, beshalb an bem gur Musfuhrung bestimmten Abende nicht. Die ubrigen, zwanzig an ber Bahl, unter ihnen vorzuge lich Platon und Difolaus Subom, Die Generale Bennig: fen und Duwarow, Tichiticherin und audere, begaben fich

1801

beim Anbruch der Nacht in den Pallast St. Michael, wo 23. bis Paul eben damabis sich aushielt und gelangten auf einer 24. Met verborgenen Treppe, nachdem sie den wachtbabenden Leibz husaren niedergemacht, dis in das Borzimmer des Kais sersuchte Paul ansangs sich zu vertheidigen, ward aber alsbald von den Berschworenen ergriffen und erwürgt. Am nächsten Tage bestieg Alexander, dessen Abschen, als er die That erfahren, nur mit Muhe durch die Borstellung der dringendsten Nothwendigkeit und der Pflichten gegen das Reich hatte überwunden werden können, den blutigen Thron; er versprach dem Bolke, in dem Geiste seiner Großmutter zu regieren und Russand auf den höchsten Gipfel des Ruhms und des Gincs zu erheben.

21m Ende biefes Beitraums mar granfreich bereits übermachtig in Europa geworben, gludlich mar es ber gefahrlichften Rrife entgangen, bie es feit bem Unfange ber Repolution bestanben: Desterreich batte es zu einem fimaligen Rrieden gezwungen; felbit bas unbeffegte Engs land hatte ben Krieden mit dem größten Theile feiner mah= rend bes langen Rampfes gemachten Eroberungen erfauft: mit Rugland, ber einzigen Dacht bes feften Landes, bie fich bis jest noch unabhangig von feinem gebietenden Gine fluffe erhalten, und die es ruhmlich befampft, mar es ihm gelungen, bas gute Bernehmen wiederherzuftellen, es auf einige Beit beingh felbit zu feinem Berbundeten zu machen und ber gleich anfangs ertlarte Bille Alexander's, feinem Reiche auf jede Beife ben Frieden zu erhalten, fcbien alle Beforquif von biefer Seite ganglich ju entferneu. Das bieber bestandene politische Suftem von Europa war baber ichon jest fo gut als ganglich vernichtet, bas Gleichs gewicht fo gut als ganglich aufgehoben. Die Comachung Defterreich'e, Die innere Berruttung Preugen's, Die Bergroßerungen und ber übermachtige Giufluß, ben Rranfreich aufolge ber letten Ereigniffe in Stalien und bornentlich in Deutschland erhalten, liegen barüber feinen 3weifel ubrig. England, amar nicht beffegt, mar bennoch von allen Berhaltniffen bes feften Landes ausgeschloffen , Rufland zu weit entfernt, um gleich nachbrudlich ale Rranfreich blee vermochte, auf ben Guben und Weffen von Gurova einzuwirken; fammtliche Staaten bes feiten Landes aber maren mehr ale je burch medfelfeitiges Distraun und Giferfucht getreunt, porguglich bie beiben großen beutichen Dachte; immer angftlicher fcblog fich Preugen an Franfreich an, hoffend burch feine Mitwirkung auf Roften von Deutschland die gemunichten Bergroferungen zu erhalten. alebann ber Karafter bes Mannes, ber ichon jest in Rranfreich mit beinah unumschranfter Gewalt an ber Spite fland, ein Geschopf ber Revolution, gefürchtet als einer ber gludlichften Relbberrn und ber ichon wiederholt ben Beweis gelicfert, baf ihm jedes Mittel gleichgultig fei, fobald es nur ju feinem 3mede ju fubren fcbien. Dag fo auch bas bieberige Bolferrecht balb ganglich verschwinden muffe, mar flar, icon mar es jo oft und jo ungescheut bon Franfreich auf bem feften Lande, von England jur Gee verlett, baf bon ibm menig mehr als ber Dame ube ria geblieben. Um fo mehr lief fich bagegen emparten, daß bas neue Rriegsfoftem immer weiter werbe auss gebildet merben, ba Buonaparte, einer ber Grunder und Urheber beffetben, jest in Frankreich gebot. Durch Die fcon jest bafelbft eingeführte Ronffription, war in bas bisherige unbedingte Requifitionsfpftem eine gewiffe Drd. nung gebracht und bie neue Berfaffung batte binreichend bafur geforgt, baß es beinah nur in ber Sand ber Res gierung lag, welche Musbehnung bemfelben gegeben merben folle. Dag aber Franfreich burch biefes Suftem, fo lange bie übrigen Machte fich scheuten, Die Daffe ber Bolfer gleichfalle in ben Rampf gu rufen, uber bie biebe= rigen ftebenden Beere nothwendig ein entschiedenes Uebergewicht erhalten muife, mard immer flarer in ben nach= ften Jahren; baff gugleich baffelbe jeber Bilbung abbold fei, bag barunter Die Runfte Des Friedens nothwendig lei-

ben, ja allmählig ganglich gu Grunde geben, jeder Freis finn in bem Bolte baburch erftidt werben, die große Maffe beffelben nur einen foldatifden Ginn erhalten muffe, fummerte ben revolutionaren Berricher bon Kraufreich Balb faben fich gwar auch andere Staaten ges gwungen, ein bem Ronffriptionemofen wenigftens abuliches Refrutirungeinftem bei fich einzuführen, jeboch ftanben ans fangs after Orte noch gar viele Binderniffe im Bege, Die nicht mit gleicher Leichtigfeit als in Rranfreich, wo bie Revolution alle bestehenden Berhaltniffe und alle besondes ren Borrechte umgefturgt batte, aus bem Dege geraumt merben fonnten, fo bag die Rachahmung nichts befto mes niger immer mangelhaft, Fraufreich's Uebergewicht bages gen fest gefichert blieb. - Die Staatswirthichaft endlich hatte, mahrend biefes Beitraums, faft in allen eus revaischen gandern eine nicht vortheilhafte Beranderung ers fahren; ber lange Rrieg hatte bie Rinangen ber mebriten Staaten gerruttet, beinah alle maren mit Schulden belas ftet und hatten gum Theil gu ben verderblichften Sulfes mitteln ihre Buflucht nehmen muffen; Die Daffe bes Das piergelbes hatte fich in Europa betrachtlich vermehrt. Dur Frantreich mar es gelungen, freilich burch bie gewaltfams ften Mittel und wie fie aur in einer Revolution füglich angewandt werben tonnten, fich von biefem Uebel, fo wie von feiner brudenben Schulbenlaft, mit bem Opfer feines Rredits zu befreien; je weniger es aber beswegen in aufa ferordentlichen Lagen auf außerordentliche Buffuffe rechnen Tonnte, um fo ftrenger warb pon jest an ber Grundiat befolgt, Die jahrlichen Musgaben burch Die jahrlichen Gins funfte zu beden und fein politisches und militarifches lles bergewicht, indem nicht nur ein betrachticher Theit feiner heere von ben Bunbesftagten unterhalten, fonbern auch bei ben beinah ununterbrochenen Angriffes und Eroberunges friegen die eroberten Lander fowoht bie Bedurfniffe ber Eruppen befriedigen, ale auch zu ben Staatebedurfniffen bes Siegers felbft beitragen mußten, erleichterte bie Musführung dieses Grundsages. In gleichem Maage aber, als das heer immer unverhaltnißmäßiger vermehrt ward, mußten auch die Eroberungsfriege immer bringenderes Besdurfniß werden, so wie wiederum diese Eroberungsfriege selbst, zu immer neuer Bermehrung des heeres zwangen.

— Zwar war am Ende dieses Zeitraums der Friede als lenthalben wieder hergestellt, allein nur zu bald sollte Europa die Erfahrung machen, daß Buonaparte, schon jest unstreitig der wichtigste Mann in der europäischen Politik, im Frieden am furchtbarsten sei.

## Zweiter Theil.

Geschichte bes Rolonialmefens.

## 1. Morbamerifa.

Immer icharfer trennten fich in biefem Beitraume bie beiben großen politischen Partheien, Die fich fcon fruber in ben vereinigten Staaten gu bilben angefangen, Die ber Roberaliften und Demofraten; Die nordlichen Staaten maren bie Sauptfige ber erfteren, biefe gahlten in ben fublis den Provingen bie mebrften Unbanger. Unfangs ichienen jeboch jest noch die Soberaliften, ju benen in ben letten Nabren feines Lebens auch Dafbington gerechnet warb. Die Ueberhand über ihre Gegner ju behaupten. Gie hats ten es burchgefest, bag Mbams, einer ihrer Parthei, jum Prafibeuten gewählt mar, Bigeprafident bagegen mar Thos. mas Jefferjon geworben, ber nach ihm bie hochfte Burbe befleibete und gu ben Demofraten gegablt marb. Co mie Moams fein bobes Umt angetreten, jog fich Bafbington, wie er icon fruber in einer berglichen Bufchrift feis nen Mitburgern erflart, nach Mount Bernon, feinem

Lanbfige gurud. Er binterließ fein Baterland in einer glangenden Lage, im Bergleich mit bem Buffanbe, in bem er es gefunden, als er zuerft an bie Spige ber Bermals tung getreten. Die Ringngen maren geordnet und fur bie Bezahlung ber öffentlichen Schuld mar binlanglich geforgt, ein betrachtlicher Theil berfelben felbit icon abgetragen. Aderbau und Sandel batten auf eine beifviellese Beife jugenommen, die indifden Stamme bis jum Diffifippi, beren feindselige Ginfalle in fruberen Beiten fo oft bie Grangen beunruhigt und verwaftet, hatten allmablig frieds lichere Befinnungen angenommen und Unftalten maren ge= troffen, die ibre Bivilifirung boffen liegen. Dach außen mar mit Spanien ein vortheilhafter Bertrag gefchloffen, mit England waren bie entftandenen Zwiftigfeiten gludlich beigelegt, felbft mit ben barbarifchen Staaten, Migier und Tripolis, bereits Uebereinfunfte getroffen und badurch ber nordameritanifden Rlagge bas Mittelmeer eroffnet; nur mit Kranfreich allein walteten ernfthafte Streitigkeiten ob. Allein. obwohl von ber unmittelbaren Theilughme an ben öffentlichen Geschäften gurudgezogen, blieb bennoch nichts, mas bas Bohl ober Webe bes geliebten Baterlandes bes traf. Defbington fremd. Als die unverschamten Beleidis gungen und Gemaltthatigfeiten, welche fich bas frangofis fche Direftorium gegen bie vereinigten Staaten erlaubte, Diefe endlich zu ernfthaften Daabregeln amangen, felbft ein Rrieg nicht unwahrscheinlich geworben, mar er es, ben bie allgemeine Stimme zum oberften Bes fehlehaber ber Kriegemacht verlangte und bereitwillig nahm er ben ihm gewordenen Auftrag an. Der Rrieg erfolg: te jedoch nicht, vielmehr lief bas Direktorium, bas auf ben Gifer ber einem Rriege mit Frantreich abgeneigten bemofratischen Parthei ju ftart gerechnet, bon Unmagungen in gleichem Daafie nach, ale es ben fes ften Entichluß ber Regierung ber vereinigten Stagten erfannte, burchaus und von niemanbem ungeftraft Beleis bigungen zu erdulben. Bafbington felbit erlebte bie

1800 Beendigung Diefer Streitigfeiten, burch bie mit ber Ronfus 30 Gpt. larregierung getroffene Uebereinfunft, nicht mebr. 1700 farb in ben letten Tagen bes Jahres 1790 gu Mount 14. Des Bernon, nach einer furgen Rrantheit, betrauert bon feis nen Mitburgern als ber trefflichfte Burger und von jedem Kreunde der Menichheit als einer ber großten und edelften Manner, Die bas Rahrhundert gefeben. Laut erfannten Die Stellvertreter feiner Ration bas Berbienit bes feltenen Maunes an, bes erften im Rriege, bes erften im Rrieben und des erften in ben Bergen feiner Ditburger; fruber maren bereits mehrere Derter und Stabte in ben verschiedenen Provingen ber vereinigten Staas ten nach ihm benannt worden, ber gefammte Staat, beffen Grunder und Erhalter er gemefen, ehrte fein Andenten, indem er einer Stadt, die am Potomat, beinah in ber Mitte ber vers einigten Staaten angelegt marb, um als Sauptftadt ber ges fammten Republit zu bienen, gleichfalls feinen Ramen aab. 1800 Roch por Ende bes nachften Jahres marb ber Rongreff 22.Rob. jum erften Dable zu Bafbington eröffnet. Much Moams führte die Bermaltung gang in bem Geifte feines großen Borgangers, ba aber nichts befto weniger bie bemotratis iche Parthei immer gablreicher gemorden, gefcah es, baff. nachdem er bie gefetliche Beit von vier Sahren im Umte gemefen, er nicht von neuem jum Prafibenten gemablt 4.Mart. warb, fonbern Thomas Jefferfon ju feinem Rachfolger erhielt, ber, wiemohl bon ber bemofratifchen Parthei, bennoch auf jebe Beife burch Beisheit und Daffigung bie Partheien ju vereinigen ftrebte. - Der Buftand bes nords ameritanifchen Freiftaats beim Schluffe bes Sahrhunderts, bot überhaupt die erfreulichften und überraschendften Res 1784 fultate bar, binnen fechzehn Sahren mar die Bevolkerung von 3,250,000 bis auf 5,127,000 Menschen, die Bahl 1800 ber Staaten von breigehn bie fechzehn geftiegen und fchon hatte ein neuer Staat, der bald unter bem Ramen Dbio,

ais ber fiebenzehente in ben Bund aufgenommen ward, fich ju bilben begonnen. Die Bieberausfuhr frember Baas

Director Google

ren, die noch vor zehn Jahren nicht volle zwei Millionen 1790 Dollars am Berthe betragen, war jest auf neun und breißig, die Ausfuhr der eigenen Erzeugniffe in demfelben Zeitraume, von vierzehn auf zwei und dreißig Millionen gestiegen. Kein Staat auf der ganzen Erde mochte sich abnlicher Fortschritte ruhmen, der segendreichen Früchte der Kreiheit!

## 2. Weffinbien und Gubamerifa.

Sammtliche frangofisch = mestindische Befitungen waren bereits in bem verfloffenen Beitraume von ben Englaudern erobert morben, baffelbe geschah jest auch mit ben noch übrigen hollandischen Rolonien, von benen ein Theil ichon 21. Mug. fruber in bie Banbe ber Englander gefallen mar. ward jest Surinam gleichfalls von ihnen erobert, im nach= ften Jahre hatte Die Infel Curaçao, gulett noch St. Gu= 21. Spt. ftach baffelbe Schickfal. Much bie banifchen und fcmebis ichen Befitzungen in Deffindien maren mahrend bes furgen 1801 Rrieges über bie zweite bewaffnete Reutralitat, querft Bar= 20. 24. thelenny, bann St. Martin, St. Thomas und St. Jean, 26. 31. endlich auch St. Croir, burch ein englisches Geschwaber, unter bem Abmiral Dudworth und bem General Trigge Weniger gludlich maren bagegen bie Englanber auf St. Domingo \*) gemefen. Schon am Enbe bes verfloffenen Zeitraums maren ihre Ungelegenheiten auf Dies fer Infet, wo fie mit unverhaltnigmaßig fchmacher Dacht, nicht nur die republitanifch gefinnten Frangofen, foubern auch die emporten Reger und Mulatten zu befampfen batten, in eine uble Berfaffung gerathen. Bergeblich mas ren die Thatigfeit und ber Duth bes Generale Simfoe, ber fie auf iche Beife berauftellen bemubt gemefen, ichon

<sup>&</sup>quot;) Raineford Gefchichte ber Infel Santi ober St. Dominge. Aus bem Englifchen überfest. hamburg 1806. 8.

1797 nach wenigen Monathen war er, bes fruchtlofen Rampfes überdruffig, nach England gurudgefehrt. Schnell folgten fich bie Oberbefehlshaber, allein bie Saupturfache bes Hebele blieb; England, ju febr in Europa beschäftigt, vermochte nicht feine Dacht auf ber Jufel gu geboris ger Beit hinreichend gu berftarten. Bereite im Unfange bes nachsten Sahres mart Port an Prince von ben Enge landern unter bem General Maitland, gufolge einer mit Touffaint Louverture getroffenen Uebereintunft geraumt; Die Englander gogen nach Jeremie gurud, Cap Dico= las Mole mar jest beinah noch ber einzige feite Duntt. ben fie auf ber Infel behaupteten, alles ubrige mar ihnen entweder icon mit Gewalt entriffen, ober fie batten es. ihrer Schwache megen, freiwillig aufgeben muffen. ber fnupfte endlich Maitland mit Touffaint Unterhandluns gen an, die Englander erhielten einen ungeftorten Abaug, entsagten auf immer allen Unspruden auf Die Infel und versprachen fie als eine neutrale Macht anzuseben. faint aber betrug fich von jest an in ber That als volltoms men unabhangig, wiewohl er bem Namen nach bie Dber= hoheit ber frangofischen Republik anerkannte. Roch bielten Die ichwachen Refte ber frangofischen Ernppen, unter ben Befehlen bes Generals Bedouville, Cap Frangois befest; mit einem gablreichen Beere jog Touffaint gegen fie, er= flarte Bedouville fur einen Reind ber Schmargen und gwang ihn auf einigen Fregatten fammt feiner Mannichaft nach 21. Oft. Frankreich gurudgutehren . Cap Francois aber ergab fich ibm obne Widerftand. Mur der vormabis fpanifche Untheil ber Infel gehorchte ihm noch nicht , doch auch er ward zwei 1801 Sahre fpater formlich von ihm in Befit genommen , wie-2. 8cb. wohl ein Theil ber Spanier, unter ber Anführung von Garcia, fich in ber hauptstadt bes fpanifchen Theiles, Ct. Domingo behauptete. Zouffaint felbft, ber, nachdem Ris gaud feiner Graufamfeit wegen vertrieben worben, allein auf ber Infel herrichte, geichnete fich von Unfang an durch

Milbe und Dagigung febr ju feinem Bortheile aus und

feine Bemühungen , die gefuntene Rultur und Bevolkerung ber Infel wiederum gu beben, hatten bald ben gludlichften Erfolg. Go lange noch bas Direktorium in Kranfreich berrichte, batte er mit bemfelben in geringer Beruhrung geffanden, feitbem aber Buonaparte fich ber bochften Ge= walt bemadtigt, vorzüglich nach ber Schlacht von Da= rengo, hatte er miederum ben Schein ber Unterwurfigfeit angenommen und im Ramen der frangofischen Republit die Infel beherricht. Biemohl er aber ju gleicher Beit mit England und Nordamerifa Unterhandlungen gepflogen, hatte fich nichts befto meniger felbft ein freundschaftlicher Briefmechfel amifchen ihm und dem erften Rouful angefponnen, und bie neufrangofische Regierung erklarte wieder= bolt, "da Touffaint Louverture beinah gang abgeschnitten von Franfreich gemejen und die Meinung ber frangofischen Regierung nicht habe wiffen tonnen, fo habe er fich vielleicht in einigen Punften geirrt, jedoch beflandig mefentliche Dienfte geleiftet und nie burfe bas frangofifche Bolt es ver= geffen, baß es ihm jum Theil die Erhaltung ber ichonen Rolonie verdante." Auch hatte Buonaparte, bald nach 1799 ber Revolution vom 18ten Brumaire, in einer offentlichen 25. Des-Bufdrift ben Regern von St. Domingo Die Erhaltung ber Freiheit und Gleichheit feierlich verburgt. Allein bereits gegen bas Ende bes nachfren Sahres war ber Bertehr gwi= 1800 fchen Frankfreich und St. Domingo wiederum fcmacher ge= worden und horte endlich ganglich auf, ale, wenige Mona= the fpater, Touffaint durch Abgeordnete aller Departements ber Infel, eine besondere Berfaffung fur Gt. Domingo entwerfen ließ und biefelbe gwar gur Bestätigung nach Frant. reich fandte, jugleich aber auch eigenmachtig ,im Namen bes Bolfs von St. Domingo" verfundigte und in Bollgie= 1801 bung fette. Durch diefe Berfaffung ward er felbit auf Le= 9. Dai. benszeit , mit dem Rechte feinen Rachfolger zu ernennen, jum Statthalter ber Infel ernannt , Die gefengebende Ge= walt einer Bentralverjammlung, Die jedoch nur uber Die bon ber Regierung ihr vorgelegten Gefebentmurfe enticheis

ben follte, die vollziehende aber bem in ber Folge jedesmahl auf funf Sahr gu ernennenden Statthalter übertragen. Dabei mar zwar Domingo fur einen wesentlichen Theil bes frangofifden Gebiete erflart, ber aber burch eigene Gefete regiert werde, bie Stlaverei auf ewig abgeschafft, Die fa= tholifche Religion ale Staatereligion, wiewohl unter ftrenger Aufficht ber Regierung, anerkannt. Go mard Do: mingo, obgleich bem Namen nach ju Frankreich gehorend. ber Sache nach ein vollkommen unabhangiger Staat und wohl ließ fich erwarten, daß diefe Berfaffung von ber Regierung bes Mutterlandes nicht werbe anerfannt werben. Much bemertte bald der Monitor, indem er die Berfaffunges urfunde, ohne jedoch ihre Medtheit gu verburgen , theilte, ", der Bortheil des Mutterlandes murbe barin mobil manche Menderung nothwendig machen" und balb barauf 23. Nov. erflarte ber Staatsrath Thibaudeau als Rebner ber Regierung in bem gefetgebenden Rorper : ,,auf Gt. Domingo fei ber Gehorfam durch unregelmäßige Sandlungen gefährdet worden, bei zweideutigem Scheine habe die Regierung bort nur Unwiffenheit erbliden wollen, die Mamen und Dinge verwechfele und an fich reife, wo fie nur ju gehorchen mab-Allein eine Flotte und eine Armee, Die im Begriff ftanden, aus den frangofifchen Safen auszulaufen, mur= ben bald alle Bolfer zerftreuet haben und St. Domingo werde unter die Gefete ber Republif gurudfehren. St. Domingo gleich wie auf Guadeloupe gebe es feine Eflaven mehr , alles fei bort frei und werbe frei bleiben. Rlugheit und Beit murden die Ordnung gurudführen, ben Landban und die Arbeit wiederherftellen."

Alls die Unterhandlungen mit England, Frankreich bie gegründete hoffnung zu einem baldigen Seefrieden gaben, hatte durchaus alle Verbindung mit St. Domingo aufgeshört. Bergebens hatten anfangs die entflohenen und verstriebenen Pflanzer, welche sich in Frankreich aufhielten, den ersten Konsul mit Bitten bestürmt und ihm Borschläge zur Wiederroberung von St. Domingo gethan. Werspres

dungen und Berheißungen maren alles, mas fie erhielten, bis endlich ber Frieden von London das vornehmfte Sinder= niß hinwegraumte, mas fich bis babin noch einer Unternehe mung gegen die Infel in ben Weg gestellt. Bugleich batte fich die leibenschaftliche Stimmung ber Pflanger allmählig einem großen Theile bes Bolte mitgetheilt und bie Bieber= unterwerfung von St. Domingo war ber allgemeine Bunfc aller Rlaffen ber Nation geworden; laut mard jest die Bieberherftellung ber Stlaverei, felbft von benjenigen verlangt, bie noch wenige Sahre vorher, mit gleich heftiger Unbefonnenheit, beren Aufhebung geforbert. Auch Buonaparte fchien fo allmablig Die allgemeine Stimmung über ein Un= ternehmen gegen St. Domingo ju theilen, bas ihm in mans der Rudficht bochft erwunscht mar. Es mar eine treffli= de Gelegenheit, eine Menge heimlicher Gegner, borgug= lich auch einen Theil der Reldherrn und Truppen, welche unter Moreau gefochten und noch immer eine entschiedene Borliebe fur ihren ehemaligen Unfuhrer bezeigten, unter einem fcheinbaren Borwande, ohne Auffehen aus bem Wege ju raumen, wenigstens auf langere Beit gu entfernen. Leclerc, ber Gatte feiner Schwester Pauline, entweber weil Buonaparte felbit an einem gludlichen Erfolge nicht zweifelte ober weil er auch mit feinem Schmager ungufrie= ben mar, mard jum Dberbefehlshaber ber gegen Gt. Do= mingo bestimmten Armee ernannt, Pauline und hieronn= mus Buonaparte begleiteten ibn, die Generale Rocham= beau, Dugua, Richepanfe, Sahuguet, Barby, Batrin, Debelle, Sumbert und andere wurden gu Befehlehabern bei ber Landungsarmee ernannt; unter ben bagu bestimmten Truppen aber befand fich auch ein-Theil ber polnischen Le= gion , die durch den Frieden in ihren hoffnungen betrogen, laut ihre Ungufriedenheit zu außern gewagt. Rurg nach bem Abichluffe bes vorläufigen Friedens von London , hatte fich die nach St. Domingo bestimmte Flotte unter den Bes fehlen bes Admirals Billaret Jopeufe in dem Safen von 1801 Breft versammelt; noch vor Ende bee Jahres ging fie mit 14. Det. 25,000 Mann Landungetruppen an Bord, da England's Gegenvorstellungen die Sendung von 40,000 Mann, wie Anfangs Buonaparte beschloffen gehabt, hintertrieben, von einem englischen Geschwader begleitet, nach ihrer Bestimmung unter Segel.

#### 3. Mfrita.

Die einzige Eroberung, welche in diesem Zeitramme 1800 die Englander gemacht hatten, war die der Insel Gorée, 5. Apr. welche von einem schwachen englischen Geschwader ohne Wiz derstand in Besitz genommen worden war; ein Bersuch daz 34. Jul. gegen, den sie einige Jahre früher unter Nelson's Ansührerung unternommen, sich der Insel Tenerissa zu bemächtigen, war von den Spaniern vereitelt und Nelson selbst bei dieser Gelegenheit schwer verwundet worden.

## 4. Oftinbien.

Bereits in bem lett verfloffenen Zeitraume maren. gleich wie fcon fruber, mit einziger Musnahme ber Infeln Jele be France und Bourbon, Die frangofischen, fo bie mehrften hollandifd = oftindifchen Besitzungen in die Gemalt der Englander gerathen; auch die Infel Ternate vermehrte 1801 noch gegen bas Enbe biefes Beitraumes die Bahl ihrer Er= 21. Jul. oberungen; nur auf Japa und Sumatra behaupteten fich Die Sollander. Bichtiger aber ale alle biefe vorübergeben= ben Eroberungen maren die bleibenden Erwerbungen, welche Die Englander beinah zu gleicher Beit von den einheimischen Rurften auf bem feften Lande von Indien machten. Geit= 1792 bem Tippoo Sabeb, ihr furchtbarfter Feind, burch ben Frieden von Geringapatnam fo fehr gefchwacht worden, daß er allein ihrer herrschaft nicht mehr gefahrlich werden ju tonnen fchien, hatte fich auch ihre Politit fo verandert, wie dies bei übermachtigen Eroberern der Fall zu fein pflegt; Die bisherige mittelbare Berrichaft ward immer mehr in eine unmittelbare verwandelt, Die bisherigen Bundesgenoffen

wurden abgesett und ihrer Lander beraubt, oder, wenn ihnen noch ein Theil berfelben gelaffen ward , gur Aufnahme englifder Befatungen und gur Begablung betrachtlicher Eribute gezwungen. Go hatte fich die Rompagnie noch am Ende bes letten Beitraums Tanjore's bemachtigt, bann 1796 amei Jahre barauf fich burch Befchutung Saidut Alp's, 1708 gegen Min , den Rabob von Dude , in ben Befig ber Saifre Jan-Diefes Landes felbit, als Tippoo Sabeb noch einmahl ihrer taglich machjenden Uebermacht Schranfen zu jegen verfuchs te, allein Kron und Leben in dem Berfuche verlohr. bes Rriedens von Geringapatnam, in bem er bie Salfte 1702 feiner Lander hatte abtreten muffen, war ihm noch ein Reich bon 2000 Quadratmeilen geblieben: Die erlittene Dieberlage, ben erbuibeten Schimpf an ben Englandern blutig ju rachen, mar feit ber Beit fein einziger Gedante gemefen. Daber hatte er auf jede Beife feine Gintaufte und feine Rriegsmacht zu vermehren und aller Orten Bunbesgenoffen fich zu verschaffen gesucht; felbft die entfernteften und bem Unscheine nach unbedeutendften Furften, maren feiner Hufmerkfamteit nicht entgangen , Die Rasbutten Rurften von Rudpor und Joinagne in den Gebirgen von Agimere, feibft ber entfernte Rajah von Nepaul war von ihm jum Bundnif Je meniger er aber ben Gubah von Defan und Die Maratten , die in dem letten Rriege im Berein mir den Englandern gegen ihn gefochten , jest zu thatigem Untheile an einem neuen Rampfe gegen ihre borigen Bundesgenoffen gu bewegen hoffte, um fo mehr und hauptfachlich hatte er fein Augenmert auf Bemaun Schah, ben friegerifchen Rurften ber Abdalli's und herricher von Oftperfien gewandt. Allein vergeblich hatte er ihn zu einem Bundniffe zu bewe= 1796 gen gesucht, um mit ihm vereint, Die Europaer aus Judien gu vertreiben und ben alten Glang bes Reiches von Delfi wiederherzustellen; nur unbestimmte hoffnungen gu einem Einfalle in Indien hatte ihm Zemaun Schah gemacht. ber manbte er noch einmahl feinen Blid auf Franfreich. Schon Ludwig ben Ibten mar er, wiewohl vergeblich, um Egalfelb's Mlg. Gefc. b. neneft. Beit, 2. 3b6. 2. Abtb.

Huffe gegen die Englander angegangen; mehr hoffte er von der neuen Republik, deren Aunde auch bis zu ihm gedrunsgen war und der bestehende Krieg zwischen Frankreich und England schien die Ausschrung seines Planes zu begünstie

Seit ber Eroberung von Pondidern durch die Englander, hatte fich eine große Anzahl vertriebener Frangosen, gröfftentheil eifrige Republitaner, an die hofe ber indischen

gen.

Rurften gerfreut und war von biefen, welche ber europaischen Runfte und hauptfachlich der Rriegstunft zu ihrer Erhaltung mehr als je bedurften, vor allen auch von Tippoo Cabeb, mit offenen Urmen aufgenommen, obwohl es größtentheils nur unbedentende Menfchen maren, ohne alle Berbindungen und ohne allen Ginflug in ihrem Baterlande. Balb barauf 1706 mard ein Raper von Jole be France, von einem gemiffen Ripand geführt , burch Sturm an Die Rufte von Malabar geworfen und von den Planen und hoffnungen Tippoo's un= terrichtet, mar Ripaud unverschant genug, fich fur einen Abgeproneten ber frangofischen Republit an ben Sof von Geringavatnam auszugeben und Freundschafteversicherungen bem Gultan vorzulugen; Ehrenbezeugungen und reiche Gefcbente maren feine Belohnung. Das wichtigfte aber , mas Ripaud that, um feine eigenmachtige Gendung gu erfullen, mar die Errichtung eines Jafobinertlube ju Geringapatnam, 5. Mai. ju eben ber Beit, als in Frankreich felbft Diefe Berfammtun= gen aufgehoben murden; ber Freiheitebaum ward auf ben offentlichen Platen ber Stadt aufgepflangt und ber Burger Gultan Tippoo jum Mitgliebe bes Rlubs aufgenommen. Bergeblich bemuhten fich die Rathe bes Gultans, ihn mistranifd gegen Ripaud und feine Gefellen zu machen; fein Sag gegen die Englander behielt die Dberhand und er befcblog, fowohl an die Regierung von Jole de France, als an bas Direktorium eine Gefandtichaft abjufchiden,

gegen die Englander Sulfe zu verlangen. Damit aber Diese Sendung keinen Berdacht errege, kaufte er unter ber Sand Ripaud's Schiff, belud es mit Pfeffer und die Gesandten

fchifften fich als Raufleute auf bemfelben ein. Dach einer 17,Det. beschwerlichen Ueberfahrt, mahrend welcher fie von Ripaud Die unanftandigfte Behandlung gu erdulben gehabt, famen Die Abgeordneten im Unfange Des nachften Jahres auf Iste 1798 be France an , allein trot ihrer Borftellungen und Bitten, 19. Jan-Die mabre Abficht ihrer Sendung geheim zu halten, empfing fie ber Gouverneur mit bem öffentlichften Berimoniel und machte ben 3med ihrer Gendung und ben Inhalt ihrer Auftrage allgemein bekaunt; jugleich mard ihnen die pomphafs tefte Beidreibung von ber glangenben Lage von Kranfreich und von der Roth feiner Reinde, vornemlich ber Englander, gemacht, mahrend boch bie glagge ber letteren auf allen Deeren berrichte; fie aber verfaumten nicht, alle biefe Un= mabrheiten an ben Gultan zu berichten, ber bereitwillig glaubte, mas er wunschte. Rach einigen Bochen traten 7.Mari. Die Abgeordneten ihre Rudreife an , Franfreich felbft ju bes fuchen, hatte ihnen ber Gouverneur von Jele be France als überfluffig widerrathen; allein fatt ber Sulffarmee, Die fie verlangt, hatten fie nur einige breißig Offiziere und Uns teroffiziere und etwa neunzig europaifche und mulattifche Solbaten erhalten , genug um ben Englanbern einen Borwand ju Zeindfeligkeiten zu geben, um wefentliche Dienfte ju leiften, feinesweges binreichend; nichts befto meniger aber fanden die neuen Untommlinge bei Tippoo eine febr gunftige Aufnahme. Babrend Diefer jest aller Orten Bers. bundere gegen die Englander fuchte, befanden fich lettere und ihre Bundesgenoffen in einer Lage, die allerdings mobil Die Soffnungen ihrer Teinde auf einen gludlichen Erfolg rechtfertigen ju tonnen ichien. Die breifache Berbindung, welche im Jahre 1791 gwifden ben Englandern, ben Das ratten und bem Gubah von Defan bestanden und eine Urt bon Gleichgewicht auf bem feften Lande von Indien gebils bet, hatte aufgehort. Die Englander batten es gefcheben laffen, daß der Gubah einige Sahre fpater von den Marats 1794 ten angegriffen und beinah ganglich vernichtet worden mar. Allein auch die Macht ber Maratten war durch innere Streis

1798

tigfeiten gefdmacht und gerruttet. Mabaji Scinbia, einer ihrer Rurften , hatte ben Deifchwa , ben Berbunbeten ber Englander , angegriffen und diefer feine Bulfetruppen . Die bisher vereint mit ihnen gefochten, ju eigener Bertheidigung Der Gubah mar gmar bem Bundniffe mit gurudaerufen. Der Rompagnie getreu geblieben , allein ebenfalls burch in= nere Briffigfeiten und Unruben gefchwacht; einige feiner Sohne hatten fich gegen ibn emport, ein gewiffer Raymond aber, ein Frangofe, ben er in feine Dienfte genommen, hatte einen Seerhaufen von 14,000 Mann gefammelt und auf europaifche Weife gebildet, bann aber ben Freiheites baum fogar por bem Palafte bes Cubab aufgepflangt und benfelben gezwungen, Die englischen Truppen, Die er feit 1700 in feinem Golbe gehabt, ju entlaffen. Schon ging Raymond felbft mit bem Plane um, bas Land, welches ibm gum Unterhalte feiner Truppen eingeraumt worben, an Die frangofifche Republit abgutreten, als ihn ber Tod überraichte; fein Rachfolger, gleichfalls ein Frangofe, verband fich bagegen mit ben Jatobinern ju Geringapatnam und brobte nach dem Tode bes Gubah, einen den Frangofen ers gebenen Pringen auf ben Thron ju feten; umfonft batte ber Gubah wieberholt von ber Regierung von Dadras Sulfe verlangt.

Ueberhaupt hatten in den lehten Jahren die Englander ihre ganze Sorgfalt darauf gewandt, ben handel im
Frieden auszubreiten und geblendet durch die Siege des Lord
Cornwallis in dem lehten Kriege gegen Tippoo, die Armee
in ihren weiten Bestigungen zerstreut. Die Regimenter was
ren nicht vollzählig, die Borrathe geleert, der kriegerische Geist erschlafft, die Finanzen, sowohl durch eine schlechte Berwaltung, als durch die Wersendung hochst betrachtlicher Summen nach Europa erschöpft. Dazu war auch der schon
länger bestandene Iwiespalt und die Eisersucht zwischen den militärischen und den Zivil = Beamten der Kompagnie, seit dem Abgange des Lord Cornwallis, in helle Flammen auss
gebrochen und, trog ihrer wiederholten Siege, auf allen

Meeren, waren die Englander in Indien jest ungleich fchmas. der geworden , als fie im Jahre 1792 gemefen. Die Lage ber Dinge, als man in Indien Die erfte Nachricht bon ber Aufruftung einer frangofischen Flotte ju Toulon er. In England hatte man Beforgniffe gefcopft, es mochte die frangofische Urmee gegen Oftindien bestimmt fein und icon einen Monath fruber, ale die Alotte von Toulon auslief, mar beshalb bie englische Kriegsmacht in Indien mit 5000 Mann vermehrt und bie gleichfalls berftartte Alotte angewiesen , ben Gingang bee perfifchen Meerbufens au vertheibigen. Im Unfange bes Oftobers famen bie er: Dit. ften Nachrichten über die Landung und die Fortfdritte Buo: naparte's in Egypten nach Judien und bie Beforgniffe ber Englander wurden noch burch die befannten Plane Tippoo's vermehrt, ber jest ben Augenblick fur gunftig hielt, um mit Erfolg als Befreier von Sindoftan von dem Joche ber Europäer aufzutreten. Es mar befannt , bag er auf Iste de France um Solfe nachgesucht, man tannte feine Berbins dungen mit Beneaun Gohah, mußte, daß er Frangofen in fein Deer aufgenommen; dazu vermehrte er daffelbe fortmabrend , verftartte feine Reftungen und bas gefammte Reich von Mufore gewann mit jedem Tage ein friegerifcheres Un-Ein Brief von Buonaparte an Tippoo, in welchem er ibm anzeigte, baf er bereit fei, fich mit ihm gegen bie Englander zu verbinden und melder letteren in Die Sande gefallen , vermehrte ihre Uuruhe. Mit verdoppelter Thas tigfeit traf baber ber zeitige Generalgouverneur, Marquis von Welleblen , Die erforderlichen Unftalten , fammelte und verftartte bas Beer, verfchaffte ben ehemagligen Berbundes ten ber Englander ihre Unabhangigfeit wieder und bewirfte es, daß, noch ehe ber Feind feine Dadht gefammelt, er felbft zu einem Angriffe gegen ihn ftart genug mar. Malabar und ber Rufte Coromandel fammelte fich bas eng= lifde Seer; Die Bedenflichkeiten ber Regierung von Mabras , welche aus übertriebener Borficht aufangs fich geweis gert, Die Befehle bes Generalgouverneurs ju vollziehen,

1798

hatte dieser dadurch niedergeschlagen, mas in den Umftanben seine Rechtfertigung fand, daß er sammtlichen untergevrdneten Regierungen alle weitere Berathschlagungen über
feine Befehle verboten. Zugleich arbeitete er eifrigst daran,
mit den bisherigen Bundesgenossen der Kompagnie, vorzüglich dem Subah von Dekan, die frühere enge Berbindung
wiederherzustellen. Das haupthinderniß stellten die im
Dienste des legteren besindichen, auf französische Urt organisitten und von Franzosen befehligten Truppen entgegen.
Dennoch war es dem englischen Residenten Kirpatrick gelun-

1. Spt. gen, ju Syderabad eine neue Uebereinkunft mit bem Subah zu schließen, wodurch dieser wiedernm einen beträchtlichen englischen Geerhaufen in seinen Sold zu nehmen, die von Raymond errichteten Truppen aber zu entlassen versprach. Demzusolge brach ber englische Obristlieutenant Roberts plöglich mit einer beträchtlichen Macht gegen Opderabad 10. Oft. auf, umringte das Lager der französisch gesinnten Truppe

22. Dft. pen und entwaffnete fie. Dadidem fo ber englifche Gin= fluf an bem Sofe bes Gubah aufe nene befeftigt worden. fuchte Delledlen auch die Maratten miederum gur Theils nahme an bem bevorfichenben Griege gegen Tippoo gu be-Allein Dana Farnaves, ber als erfter Minifter bes Beifchwa, an ber Spike ber Regierung ju Poonah fand, obgleich ben Englandern ergeben, fab fich beunech außer Stande, ihnen einen thatigen Beiffand gu verfpres chen, tie Berficherung volltommener Reutralitat mar alles, mas fie erhielten. Much gur See wurden gugleich bie nos thigen Bertheidigungsmaadregeln ergriffen. Der Admiral Mannier, burch eine betrachtliche Bahl Rompagnieschiffe verstarft, übernahm bie Bertheidigung ter Meereuge von Bab el maubeb und bemachtigte fich ber Infel Cocotora; eine fcon beichloffene Unternehmung gegen bie Philippinen und gegen Batavia mußte unter biefen Umftanden pon ben Englandern aufgegeben merben.

Die Furcht bor ber frangofischen Armee in Egypten batte die Thatigkeit ber Englander in Dftinbien fo febr ers

boht, bag in weniger als zwei Monathen, die Lage ihrer Alngelegenheiten bafelbit eine ganglich peranderte Gefialt gerwonnen. Echon im Movember her en fie ihre alten Bers Rov. bindungen mit ben Bundesgenoffen größtentheils erneuert und eine Urmee von 75,000 Dann mar bereit, auf ben erften Bint ben Feldzug zu eröffnen. Erft jest befchloß Wellesten, mit Tippoo Gabeb Unterhandlungen angutnus pfen, indem er ihm ertlart, daß ihm feine feindlichen 8. Dou-Abfichten und feine Berbindungen mit ben Krangofen nicht unbefannt feien und ibm porfcblug, einen Gefandten an ihn abzufenden, um die entftandenen Disverftandniffe aus= Jugleichen. Allein Tippoo wollte meber ploblich mit ben Englandern brechen, ba er feine Ruftungen noch nicht vollens bet, noch auch ben Frieden mit ihnen erhalten; jugleich furchtete er Die Erscheinung eines englischen Abgeordneten Bu Geringmatnam, bein feine feindlichen Unstalten nicht perborgen bleiben fonnten. Daber ichwieg er und ichrieb erft gegen bas Ende bes nachften Mouaths an Bellesten, Det. indem er fich megen ber, ihm gemachten Befchulbigungen su rechtfertigen, zugleich aber auch bem Borichlage, buich Die Unnahme eines englischen Abgeordneten bie Streitig= feiten gutlich beizulegen, auszuweichen fuchte. Er hoffte Beit zu gewinnen, bis Die aus Franfreich erwartete Sulfe angefommen und die Regenzeit und bie mabrend berfelben gewohnlich eintretenden Ueberschwemmungen feine Sauptfadt gegen einen Angriff ber Englander in Sicherheit ges fest baben murben. Dit befto großerer Thatigteit betrieb Bellesten, ber feine mahre Absicht burchschaute, Die Uns terbandlungen und erhot fich noch einmahl im Unfange 1700 bes nachften Sabres, einen Bevollmachtigten nach Gerins q. Jan. anpatnam ju fenden; ba aber auch jest ber Gultan go: gerte, befchloß er ben gunftigen Augenblid nicht unbenutt porubergeben gu laffen. Die englische Armee, Die fich uns ter ben Befehlen bee Generals Sarrie in bem Gebiete von Mabras gesammelt, burch 4000 Mann aus Bengalen, 6000 andere, Die bieber im Dienfte Des Cubab von Des

1799

tan geftanben und 12,000 Mann ber beften Truppen bes 5. Reb. letteren verftartt, erhielt ben Befehl gegen Dhofore aufzus brechen. Erft jest, bei bem Unblide ber nabenben Gies fahr, willigte Tippoo in die Unnahme eines englischen Gefandten, fuchte jeboch auch fo noch Beit zu geminnen, indem er erflarte, bag er eine große Sagb porhabe und baber nur einen Gefandten ohne Befolge annehmen tonne. au gleicher Beit aber mard von ibm ber General Dubuc, einer ber bon Sele be Rrance angetommenen frangofifchen Offiziere, ale Abgeordneter nach Frantreich gefandt, um 10 bis 15,000 Mann Gulfetruppen und eine hinreichende Seemacht zu verlangen und bie Englanber brachen auf biefe Radricht bie Unterhandlungen ab. Ihr Plan bes Telbjuges mar, baf bie Sauptarmee unter Sarris von Bellore im Carnatic, eine zweite Armee, Die von Boms bay, unter ben Befehlen bes Generale Stuart, von Cas nanore auf ber Rufte von Malabar aus, ju gleicher Beit in Mofore einbrechen und unter ben Mauern bon Gerins gapatnam ihre Vereinigung bewertstelligen follten. Durch mannigfaltige Sinderniffe marb jeboch bie Groffnung bes Keldzuges um einige Wochen verzogert und erft im Uns Rary. fange bes Darg fetten fich beibe Urmeen gleichzeitig in Bewegung. Erft jett ertannte Tippoo bie gange Groffe ber Gefahr, welche ihn bebrobte, er hatte nichts bem bros henben Ungewitter entgegenzustellen, als ein noch nicht gehorig geruftetes heer und bie ungewiffe Musficht auf frangofifche Bulfe; auch die hoffnung, Die Staaten von Sindoftan gegen bie Englander ju bewaffnen, mar burch Die Unthatigfeit Bemaun Chah's und burch bie Bereinis

gung bes Subah's von Defan mit seinen Feinden vereitelt. Die Schmeicheleien seiner hostente und bie schwarmerischen Berbeifungen ber Priester hoben jedoch balb aufs nene feinen gesunkenen Duth; aus allen Theilen von Mysore und Canora sammelte er eilig bas heer, besetzte bie Festungen und lagerte fich mit etwa 60,000 Mann zu Des

Darwind by Google

riapatam, um die Bewegungen ber Urmee von Bomban, bie fich Gebefear naberten, ju beobachten.

Bei letterem Orte wurden querft bie Reinbfeligfeiten Gine englische Brigabe hatte Cebefear befett, eroffnet. mahrend ber Reft ber Urmee einige Meilen von bem Orte 22. MRT. entfernt, ju Geedapore und Ahmootinar fand, ale ploge lich Tippoo, Die nach Gebefear vorgerudten Truppen, mit feiner gangen Dacht angriff. Mishalb eilte jeboch 26. Di. Stuart den Angegriffenen ju Gulfe und nach einem hiti= gen Rampfe fab fich Tippoo jum Rudjuge nach Periapatam, gezwungen; auf die Rachricht aber, bag auch die Armee bon Madras über bie Grange porgerudt fei, brach er eilig wieder auf und jog mit Sinterlaffung einiger fcmachen 216= theilungen , um die Armee von Bombay nach Doglichfeit aufzuhalten , mit ber Sauptftarte feines Beeres , bem Ge= neral Barris entgegen. Bei Malaveli, nur wenige Dei= len von Geringapatnam entfernt, flief er auf Die Englan= ber und griff biefelben fogleich mit Ungeftum an. die fturmischen Unfalle feiner Reiterei vermochten nicht die 27. DR. brittifchen Rolonnen gu burchbrechen und nach einem ein= fiundigen blutigen Befechte floh bas mpforifche Seer gegen Seringapatnam jurud, Tippoo felbft folgte ihm borthin nach . um bas lette Bollwert feines Reichs zu vertheidigen. Schon nach wenigen Tagen erschien bas englische Beer uns 4. Mptil ter ben Mauren ber Sanptstadt, auch die Urmee von Boms Bergebens versuchte Tippoo die Auffen= ban naberte fich. werfe von Geringapatnam zu vertheidigen , auf allen Punts ten gurudgetrieben, fab er fich bald in ber Stadt vollfoms men eingeschloffen. Roch ein Dlabt bot er jest Unterhands lungen an., allein Barris verlangte als vorläufige Bedin= gungen aufs neue bie Abtretung ber Salfte bes impforischen Reichs an die Rompagnie und ihre Bundesgenoffen, Bezah: lung der Rriegstoften, Ueberlieferung gweier feiner Gobne als Geiffeln und Uebergabe bes Forte von Geringapatnam' an die englischen Truppen, bis jum Abschluffe bes formlis lichen Friedens, und Tippoo, entichloffen gu fiegen ober gu

fterben, verwarf bie ichimpflichen Borichlage. Go begann bie Belagerung von Geringavatnam und ward von ben Enge

1799

landern ohne Unterbrechung mit der hochften Unftrengung Tag und Nacht fortgefett, auch Tippoo Cabeb zeigte bewundernswurdigen Muth und eine unermudete Thatigfelt; an ben gefahrlichften Punkten mar er felbft jugegen und forgte ohne Unterlaß fur bie Ausbefferung ber befcha: 4. Mai, bigten Berte. Endlich unternahmen bie Englander am bels len Mittage, ba fich ein Theil ber Bertheidiger bon ben Ballen entfernt, einen allgemeinen Sturm gegen bie Stadt und brangen trot bes verzweifelten Biberftandes ber Dioios rer in diefelbe ein. Umfonft verfuchten die frangofischen Of= fiziere die gefchlagenen Saufen aufe neue in ben Strafen gu ordnen, umfonft erfchien Tippoo felbft im heftigften Rampfe gewühl; endlich fiel er felbft und mit ihm bas Reich von Der Rall bes Gultans machte bem Rampfe balb Mnfore. aller Orten ein Ende, feine Frauen und feine Rinder ergaben fich ben Siegern; unermegliche Borrathe und Reichthus aner aller Art - ber Schat an Ebelfteinen allein ward auf mehr als 1,100,000 Pfund Sterling berechnet - fielen in die Bande ber Englander.

> Durch die Eroberung ber Sauptftadt faben fich die Englander ploblich als Berren bes gefammten Reichs von Mufore; alles unterwarf fich ihnen ohne Biderftand; nur Die Proving Bednore ward noch einige Zeitlang durch Dhoons Dia, einen Felbheren Tippoo's, beunruhigt, allein auch biefer balb gur Flucht ju ben Maratten gezwungen. ward befchloffen , das alte Reich Mnfore, in berfelben Hues behnung, Die es vor Syder Min gehabt, ju erhalten; Die Familie ber alten Rajahs, welche Syder vom Throne gefturgt, mard wieder auf benfelben erhoben, Diejenigen Provingen aber, welche jener erft mit bem Reiche bereinigt, follten unter die Sieger getheilt werden; felbit ble Maratten , wiewohl fie feinen thatigen Untheil an bem Rriege ge= nommen , wurden von den Englandern gur Theilnahme an Canara, Coimbatore, Dariporam ber Beute eingelaben.

und ber Begirt, ber bieber die brittifchen Befitungen im Carnatic von benen auf ber Rufte Malabar getrennt, bilbes. ten den Untheil der Kompagnie, das übrige marb nach ih= rem Billen zwischen bem Gubah von Defan und ben Ma= Der Staat von Mufore felbft blieb gleich= ratten getbeilt. falls unter ber unbedingten Bormundschaft ber Rompagnie; Tippoo's Ramilie aber ward nach Bellore geführt und bort in anftandiger Gefangenschaft gehalten. Durch die Thei= lung, fo wie burch die Sulfegelber, ju beren Bahlung fich ber neue Rajah anheischig machen mußte, wogegen bie Rompagnie ihm gegen alle und jede Reinde beigufieben berfprach , batten ihre jabrlichen Ginfunfte einen Bumachs von beinah 800,000 Pfund Sterling erhalten; mogegen freis lich die Armee jest ansehnlich vermehrt werben mußte, auch hatte ber Rrieg felbft betrachtliche Summen gefoftet. Der hauptvortheil der Englander aber bestand unftreitig in ber neuen Ausbehnung, welche ihr Sandel über Lander bes fam, bon welchen berfelbe bisher beinah ganglich ausge= fcbloffen gewesen , und in ber entscheidenden Ginfluffe und bem neuen Unfehen, welches fie burch biefen glangenben . Relbzug in gang Indien erhielten. - Dag fie durch ben Rall Tippoo's eines ber machtigften Gegner entledigt mor= ben, die fie bis babin noch in Indien gehabt, bavon zeigte fich bald bie Birfung in bem immer fleigenden Uebermus the, ben fie fich von jest an, felbft gegen ihre treuften und alteften Bundesgenoffen erlaubten. Der erfte, ber balb ein Opfer ber ichreiendften Ungerechtigfeit murbe, mar ber Rabob von Arcot \*). Geit dem Frieden von 1763 maren Die Fürsten von Urcot beständig treue Freunde und Bundes= genoffen ber Kompagnie gemefen, und vorzüglich hatte ber lette Nabob ihr wiederholt Beweise unerschutterlicher Un= hanglichkeit gegeben; um fo weniger ju entschuldigen war bas Berfahren gegen feinen Cobn und Rachfolger. war der Nabob in feine lette Krantheit gefallen . ale, ohne 1800

v. Arcenbels Minerva 1802. 28b. 3. p. 550.

348 III. Periode. B. Gefdicte b. Rolonialmefens. 4. Offinbien.

1800 auch nur den franten Rurften bavon im minbeften vorber ju 5. Jul benachrichtigen , plotlich eine englische Truppenabtheilung au' Arcot ericbien, unter bem Bormande, Die Unruben gu verhuten, Die vielleicht ber Tod bes Rabobs veranlaffen

15. Jul. tonnte. Benige Tage barauf farb ber Rabob ; - ber Schres den hatte feinen Tod beschleunigt - und alebald ward fein Pallaft von englischen Truppen befett und Abgeordnete ber Prafidentichaft von Madras befchulbigten ben Berftorbenen eines ftrafbaren Briefwechfels mit bem letten Gultan von Dipfore und verlangten bemgufolge von feinem minderjahris gen Sohne, Dahomed Mly Suffein Chan, bag er gegen einen Jahrgehalt fein Land an die Rompagnie überlaffe. Bergeblich zeigte ber junge Furft ben Ungrund ber gegen feinen Bater vorgebrachten Befdulbigungen, erbot fich vergeblich jur Abtretung eines Theils feines Gebiets; Die Bebollmachtigten beharrten auf ihrer anfanglichen Forderung. Da aber der Rabob fich eben fo ftandhaft weigerte, in bas Berlangte zu willigen, ernannte die Rompagnie Suffein, einen Better beffelben, jum Rabob und ichlog mit ihm eis nen Bertrag, burch welchen er gegen einen mafigen Jahr= gehalt bas gesammte Carnatic an bie Englander überließ. Bergeblich mandte fich ber rechtmäßige Rabob an Die englis fche Regierung; auf feine Rlagen und Borftellungen mard nicht weiter geachtet. - Go blieben jest auf bem feften Lande von Indien nur noch die Maratten die einzigen furcht= baren Reinde ber Englander. Dennoch aber befanden fich Die Angelegenheiten ber Rompagnie feinesweges in einer gleich portheilhaften Lage, 'als es ihre glangenden Giege und Groberungen in Indien erwarten ließen. Muf vierzehn, nach andern gar auf zwanzig Millionen Pfund Sterling,

1801 warb am Enbe biefes Beitraums ihre Schulbenlaft gefchatt; felbft ohne Rrieg war biefelbe in bem letten Jahre aufe

# Beilagen.

Nr. 1. und 2.

## Beilage Mr. 1. ju Geite 212.

Berfaffungeurfunde ber frangoficoen Republit vom 15ten Dezember

1. Defret bes Raths ber Funfhundert vom 18ten Brumaire bes Jahres 8 (9. Rov. 1799.)

Le conseil des cinq-cents considerant la situation de la république, declare l'urgence et prend la resolution suivante: Art. I. Il n'y a plus de directoire et ne sont plus membres de la représentation nationale pour les exercer, pour les excès, et les attentats auxquels se sont constamment portés et notamment le plus grand nombre d'entro eux, dans la séance de ce matin, les individus ci-après nommés: Joubert, de l'Herault; Jouenne; Talot; DUPLANIER, de la Gironde; ARENA; GARRAU; QUIROT; LECLERC SCHEPPERS; BRIXHE, de l'Ourthe; Poulain-GRANDPRE; BERTRAND, du Calvados; GOUPILLEAU, de Montaigu; Daubermesnil; Marquezy; Guesdon; Grand-MAISON; GROCASSAND-DORIMOND; FRISON; DESAIX; BER-GASSE-LAZEROULE, MONTPELLIER; CONSTANT, des Bouches - du Rhône; BRIOT; DESTREM; CARRERE - LAGARIERE; GAURAN; LEGOT; BLIN; BOULLAY-PATY; SOULHIE; DE-MOOR; BICONNET; MENTOR; BOISSIER; BAILLY, de la Haute - Garonne; BOUVIER; BEYTZ; BRICHET: HONORE DECLERCK; HOUSSET; GASTAING, du Var; PRUDHON; POR-TE; TRUCK; DELBREL; LEYRIS; DOCHE, de Lille; STE-VENOTTE; JOURDAN, de la Haute-Vienne; LESAGE-SE-NAULT; CHALMEL; ANDRE, du Bas-Rhin: DIMARTINELLI, COLLOMBEL, de la Meurthe; PHILIPP; MOREAU, de l'Yonne; Jourdain, d'Ille et Vilaine; Letourneux, Citadella; BORDAS; LAURENT, du Bas-Rhin. II. Le corps législatif crée provisoirement une commission consulaire exécutive, composée des citoyens Syrres. Rocen-Ducos et Bons-PARTE, général; ils porteront le nom de Consuls de la république françoise. III. Cette commission est investic de

la pléuitude du pouvoir directorial, et specialement char gée d'organiser l'ordre dans toutes les parties de l'admini stration, de retablir la tranquillité intérieure, et de pro curer une paix honorable et solide. IV. Elle est autori sée à envoyer des délégués avec un pouvoir determiné, e dans les limites du sien. V. Le corps législatif s'ajourn au 1. Ventôse prochain (1 Fevr. 1800); il se remettra d plein droit à cette époque à Paris dans ses palais. VI. Pen dant l'ajournement du corps législatif, les membres ajour nés conservent leur indemnité et leur garantie constitutio nelle. VII. Ils peuvent sans perdre leur qualité de repré sentans du peuple, être employés comme ministres, agen diplomatiques, délégués de la commission consulaire exècutive, et dans toutes les autres fonctions civiles; ils son même invités, au nom du bien public, à les accepter VIII. Avant sa séparation, et séance tenante, chaque conseil nommera dans son sein une commission composée de vingt-cinq membres. IX. Les commissions nommées pa les deux conseils statueront avec la proposition formelle e nécessaire de la commission consulaire exécutive, sur tou les objets urgens de police, de législation et de finance X. La commission des cinq-cents exercera l'initiative; 1 commission des anciens l'approbation. XI. Les deux com missions sont encore chargées de preparer dans le mêm ordre de travail et de concours les changemens à porte aux dispositions organiques dont l'expérience fait sentir le vices et les inconvéniens. XII. Les changemens ne peuvent avoir pour but que de consolider, garantir et consaerer inviolablement la souveraineté du peuple françois, la république une et indivisible, le système représentatif, l. division des pouvoirs, la liberté, l'egalité, la sûreté et l XIII. La commission consulaire exécutiv pourra leur présenter ses vues à cet égard. XIV. Enfir. les deux commissions sont chargées de préparer un cod XV. Elles siégeront à Paris dans les palais du corp législatif, et elles le pourront convoquer extraordinaire ment pour la ratification de la paix, ou dans un grandanger public. XVI. La présente sera imprimée, envoyé par des couriers extraordinaires dans les départemens, e solemnellement publice et affichée dans toutes les commu nes de la république; elle sera portée sur le champ au con seil des anciens par un messager d'état.

## 2. Berfaffung ber frangofficen Republit vom isten Defember

#### TITRE PREMIER.

Teller .

## De l'exercice des droits de cité.

Art. I. La république françoise est une et indivisible. Son territoire européan est distribué en départements et arrondissements communaux. II. Tout homme né et résidant en France, qui, agé de vingt - un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, et qui a demeuré depuis, pendant. un an, sur le territoire de la république, est citoyen francois. III. Un étranger devient citoyen françois, lorsqu'après avoir atteint l'age de vingt-un ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consecutives. IV. La qualité de citoyen françois se perd, par la naturalisation en pays étranger; par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger; par l'affiliation à toute corporation étrangere, qui supposeroit des distinctions de naissance; par la condamnation à des peines afflictives et infamantes. V. L'exercice des droits de citoyen françois est suspendu, par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli; par l'état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage; par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace. VI. Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut y avoir acquis domicile par une année de résidence, et ne l'avoir pas perdu par une année d'absence. VII. Les citoyens de chaque arrondissement communal désignent par leurs suffrages ceux d'entre eux qu'ils croint les plus propres à gérer les affaires publiques. Il en resulte une liste de confiance, contenant un nombré de noms égal au dixième du nombre des citoyens ayant droit d'y coopérer. C'est dans cette première liste communale que doivent être pris les fonctionnaires publics de l'arrondissement. VIII. Les citovens compris dans les listes communales d'un département, designent également un dixième d'entre eux. Il en résulte une seconde liste départementale, dans laquelle doivent

Caalfeld's Mug. Gefd. b. neueft, Beit, 2. 206. 2. Wbth.

être pris les fonctionnaires publics du département. IX. Les citoyens portés dans la liste départementale, désignent pareillement un dixième d'entre eux: il en résulte une troisième liste qui comprend les citoyens de ce département éligibles aux fonctions publiques nationales. X. Les citoyens ayant droit de coopérer à la formation de l'une des listes mentionnées aux trois articles précédens, sont appelles tous les trois ans à pourvoir au remplacement des inscrits décédés, ou absens pour toute autre cause que l'exercice d'une fonction publique. XI. Ils peuvent, en même tems, retirer de la liste des inscrits qu'ils ne jugent pas à propos d'y maintenir, et les remplacer par d'autres citoyens, dans lesquels ils ont une plus grande confiance. XII. Nul n'est retiré d'une liste que par les votes de la majorité absolue des citoyens ayant droit de coopérer à sa formation. XIII. On n'est point retiré d'une liste d'éligibles, par celà seul qu'on n'est pas maintenn sur une autre liste d'un degré inférieur ou supérieur. XIV. L'inscription sur une liste d'éligibles n'est nécessaire qu'à l'egard de celles des fonctions publiques pour lesquelles cette condition est expressément exigée par la constitution ou par la loi. Les listes d'éligibles seront formées pour la première fois dans le cours de l'an g. Les citoyens qui seront nommés pour la premiere formation des autorités constituées, seront partie nécessaire des premières listes d'éligibles. B Transit

## TITRE IL.

#### Du Senat conservateur.

XV. Le sénat conservateur est composé de quarenvingts membres, inamovibles et à vie, âgés de quarante ans au moins. Pour la formation du sénat, il sera d'abord nommé soixante membres; comombre sera porté à soixante deux dans le cours de l'au 8, à soixante quatre en l'au 9, et s'elevera ainsi graduellement à quatre -wingts par l'addition de deux membres en chacune des dix premières années. XVI. La nomination à une place de sénateur se fait par le sénat, qui choisit entre trois candidats présentés, le prémier par le corps législatif; le second, par le tribunat; et le troisième, par le prémier consul. Il ne choisit qu'entre deux candidats; si l'un d'eux est proposé par deux des trois autorités présentantes; il est tenu d'admettre celui qui seroit proposé à la fois par les trois au-

on a total of the color of the color of the color of

torités. XVII. Le prémier consul sortant de place, soit par l'expiration de ses fonctions, soit par démission, devient sénateur de plein droit et necessairement. Les deux autres consuls, durant le mois, qui suit l'expiration de leurs fonctions, peuvent prendre place dans le sénat, et ne sont pas obligés d'user de ce droit. Ils ne l'ont point, quand ils quittent leurs fonctions consulaires par démission. XVIII. Un senateur est à jamais inéligible à toute autre fonction publique, XIX. Toutes les listes faites dans les départements en vertu de l'article IX, sont adressées au sénat; elles composent la liste nationale. "XX. II" élit dans cette liste les législateurs, les tribuns, les consuls, les juges de gassation, et les commissaires à la comptabilité. XXI. Il maintient ou annulle fous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le tribunat ou par le gouvernement : les listes d'éligibles sont comprises parmi ces actes. XXII. Des revenus de domaines nationaux déterminés sont affectés aux depenses du sonat. Le traitement annuel de chacun de ses membres se prende sur ces revenus, et il est égal an vingtième de celui du prémier consid. XXIII. Les séances du sénat ne sont paspubliques. XXIV. Les citoyens Sieves et Rocen - Ducos, consuls sortans, sont nommés membres du sénat conscryateur, ils se réuniront avec le second et le troisième? consul, nommés par la présente constitution. Ces quatre citovena nonment la majorité du sénat qui se complette ensuite lui-meme, et procede aux élections qui lui sont the programme of the state of t confiées. of the state of the state of the state of the state of the

## 

Du powoir legislatifi . . . finl : . . . .

XXV. Il ne sera promulgué de loix nouvelles qua lorsque le projet en aura été proposé par le gouvernement, communiqué au tribunat, et décrété par le corps législatif. XXVI. Les projets que le gouvernement propose sont rédigés en articles. En tout état de la discussion de ces projets, le gouvernement pent les retirer; il peut les reproduire modifiés. XXVII. Le tribunat est composé de cent membres, agés de vingt-cinq ans au moins; ils sont renouvellés par cinquième tous les ans, et indéfiniment rééligibles tant qu'ils demeurent sur lá listé nationale. XXVIII. Le tribunat discrite les projets de loi; il en vote

l'adoption on le rejet. Il envoye trois orateurs pris dans son sein, par lesquels les motifs du voeu qu'il a exprimé sur chacun de ces projets, sont exposés et defendus devant le corps législatif. Il défere au sénat, pour cause d'inconstitutionnalité seulement, les listes d'éligibles; les actes du corps législatif et ceux du gouvernement. XXIX. Il exprime son voeu sur les lois faites et à faire; sur les abus à corriger, sur les ameliorations à entreprendre dans toutes les parties de l'administration publique, umais jamais anr les affaires civiles ou criminelles, portées devant les tribunanx. Les voeux qu'il manifeste en vertu du présent article, n'ont aucune suite necessaire, et n'obligent aucune autorité constituée à une deliberation. XXX. Quand le tribunat s'ajourne, il peut nommer une commission de dix à quinze de ses membres chargée de le convoquer, si elle le njugevoconvenable. XXXI. Le corps législatif est composé de trois cents membres, agés de trente ans au moins; ils sont renouvelés par cinquieme tous les ans. Il doit toujours s'y trouver un citoyen au moins de chaque département de la république. XXXII. Un membre sortant du corps législatif ne peut y rentrer qu'après un an d'intervalle; mais il peut être immédiatement, élu à toute autre fonction publique, y compris celle de tribun, s'il y est d'ailleurs éligible. XXXIII. Da session du corps législatif commence chaque année le a frimaire, et ne dure que quatre mois; il peut être extraordinairement convoqué durant les huit autres par le gouvernement. XXXIV. Le corps législatif fait la loi en statuant par scrutin secret et sans aucune discussion de la part de ses membres, sur les projets de loi débattus devant lui par les orateurs du tribunat et du gouvernement. XXXV. Les séances du tribunat et celles du corps législatif sont publiques; le nombre des assistans, soit aux unes, soit aux autres, no peut exceder deux cents. XXXVI. Le traitement annuel d'un tribun est de quinze mille francs; celui d'un législateur de dix mille francs. XXXVII. Tout décret du corps législatif, le dixieme jour après son émission, est promulgué par le premier consul, à moins que dans ce délai, il n'y ait eu recours au sénat pour cause d'inconstitutionnalité. Ce recours n'a point lieu contre les lois promalguées. XXXVIII. Le premier renouvellement du corps législatif et du tribunat, n'aura lieu que dans le cours de l'an 10.

#### TITRE IV.

## Da gouvernement.

XXXIX. Le gouvernement est confié à trois consuls, nommés pour dix ans, et indéfiniment rééligibles. Chacun d'eux est élu individuellement avec la qualité distincte ou de premier, ou de second, ou de troisieme consul. La conftitution nomme premier consul le citoven BONAPARTE, ex-consul provisoire; second consul, le citoyen CAMBA-CERES, ex-ministre de la justice; le troisieme consul, le citoyen LEBRUN, ex-membre de la commission du conseil des anciens. Pour cette sois le troisieme consul n'est nommé que pour cinq ans. XL. Le premier consul a des fonctions particulieres, dans lesquelles il est momentanement suppléé, quand il y a lien, par un de ses collégues. XLI. Le premier consul promulgue les lois; il nomme et révoque à volonté les membres du conseil d'état, les ministres, les ambassadeurs et autres agens extérieurs en chef, les officiers de l'armée de terre et de mer, les membres des administrations locales, et les commissaires du gouvernement près les tribunaux. Il nomme tous les juges criminels et civils autres que les juges de paix et les juges de cassation, sans pouvoir les révoquer. XLII. Dans les autres actes du gouvernement, le second et le troisieme consul ont voix consultative: ils signent le registre de ces actes pour constater leur presence; et s'ils le veulent, ils y consignent leurs opinions; après quoi la decision du premier consul suffit. XLIII. Le traitement du premier consul sera de cinq cent mille francs en l'an 8. Le traitement de chacun des deux autres consuls est égal aux trois dixiemes de celui du premier. XLIV. Le gouvernement propose les! lois, et fait les réglemens nécessaires pour assurer leur execution. XLV. Le gouvernement dirige les recettes et les depenses de l'état, conformément à la loi annuelle qui détermine le montant des unes et des autres; il surveille la fabrication des monnoies, dont la loi seule ordonne l'émisajon, fixe le titre, le poids et le type. XI.VI. Si le gouvernement est informé qu'il se trame quelque conspiration contre l'état, il peut décerner des mandats d'amener et des maudats d'arrêt contre les personnes qui en sont présumées les auteurs ou les complices; mais, si dans un délai de dix jours après leur arrestation, elles ne sont mises en liberté on en justice réglée, il y a, de la part du ministre signataire du mandat, crime de détention arbitraire. XLVII. Le gouvernement pourvoit à la sûrcté intérieure et à la désense extérieure de l'état; il distribue les forces de terre et de mer, et en règle la direction. XLVIII. La garde fiationale, en activité est soumise aux réglemens d'administration publique: la garde nationale sédentaire n'est soumise qu'à la loi. XLIX. Le gouvernement entretient des relations politiques an - dehors, conduit les négociations, fait les stipulations préliminaires, signe, fait signer et conclue tous les traités de paix. d'alliance, de trève, de neutralité, de commerce, et autres conventions. L. Les déclarations de guerre et les traités de paix, d'alliance et de commerce, sont proposés, discutés, décrétés et promulgués comme des lois. Sculement les discussions et délibérations sur ces objets, tant dans le tribunat, que dans le corps législatif, se font en comité secret quand le gouvernement le demande. LI. Les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patens. LII. Sons la direction des consuls, un conseil d'état est chargé de rédiger les projets des lois et les réglemens d'administration publique, et de résoudre les disficultés, qui s'élevent en matière administrative. LIII. C'est parmi les membres du conseil d'état que sont toujours pris les orateurs chargés de porter la parole au nom du gouvernement devant le corps législatif. Ces orateurs ne sont jamais envoyés au nombre de plus de trois pour la défense d'un même projet de loi. LIV. Les ministres procurent l'exécution des lois et des réglemens d'administration publique. L.V. Aucun acte du gouvernement ne peut avoir d'effet s'il n'est, signé par un ministre. LVI. L'un des ministres est spécialement chargé de l'administration du trésor public: il assure les recettes, ordonne les monvemens de fonds et les paiemens autorisés par la loi. Il ne peut rien faire payer qu'en vertu 1. d'une loi, et jusqu'à la concurrence des fonds qu'elle a déterminés pour un genre de dépenses; 2. d'un arrêté du gouvernement; 3. d'un mandat signé par un ministre. LVII. Les comptes détaillés de la dépense de chaque ministre, signés et certifiés par lui, sont rendus publics. LVIII. Le gouvernement ne peut élire ou conserver pour conseillers d'état. pour ministres, que des citovens dont les noms se trouvent inscrits sur la liste nationale. LIX. Les administrations locales établies soit pour chaque arrondissement com munal, soit pour des portions plus étendues du territoire

sont subordonnées aux ministres. Nul ne peut devenir ou rester membre de ces administrations, s'il n'est porté ou maintenu sur l'une des listes mentionnées aux articles VII et VIII.

## TITRE V.

## Des tribunaux.

LX. Chaque arrondissement communal a un ou plusieurs juges de paix, élus immédiatement par les citovens pour trois années. Leur principale fonction consiste a concilier les parties, qu'ils invitent, dans le cas de non conciliation, à se faire juger par des arbitres. LXI. En matière civile, il y a des tribunaux de premiere instance et des tribunaux d'appel. La loi déterminé l'organisation des uns et des autres, leur compétence, et le territoire formant le ressort de chacun. LXII. En matière de délits emportant peine afflictive ou infamante, un premier jury admet ou rejette l'accusation: si elle est admise, un second jury reconnoit le fait; et les juges, formant un tribunal criminel, appliquent la peine. L'eur jugement est sans appel. LXIII. La fonction d'accusateur public près un tribunal criminel, est remplie par le commissaire du gouvernement. LXIV. Les délits qui n'emportent pas peine afflictive ou infamante, sont jugés par des tribunaux de police correctionnelle, sauf l'appel aux tribunaux criminels. LXV. Il y a pour toute la république, un tribunal de cassation, qui prononce sur les demandes en cassation contro les jugemens en dernier ressort rendus par les tribunaux, sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime on de surcté publique; sur les prises à partie contre un tribunal entier. LXVI. Le tribunal de cassation ne connoit point du fond des affaires; mais il casse les jugemens rendus sur des procedures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi; et il renvoie le fond du procès au tribunal, qui doit en connoitre. LXVII. Les juges composant les tribupaux de premiere instance, et les commissaires du gouvernement établis pres ces tribunaux sont pris dans la liste communale ou dans la liste départementale. Les juges formant les tribunaux d'appel, et les commissaires placés près d'eux, sont pris dans la liste départementale. Les juges composant le tribunal de cassation, et les commissaires établis près ce tribunal, sont

pris dans la liste nationale. LXVIII. Les juges, autres que les juges de paix, conservent leurs fonctions toute leur vie, à moins qu'ils ne soient condamnés pour forfaiture, ou qu'ils ne soient pas maintenus sur les listes d'éligibles.

#### TITRE VI.

## De la responsabilité des fonctionnaires publics;

LXIX. Les fonctions des membres soit du sénat, soit du corps législatif, soit du tribunat, celles de consuls et des conseillers d'état, ne donnent lieu à aucune responsabilité. LXX. Les delits personnels emportant peine afflictive ou infamante, commis par un membre soit du sénat, soit du tribunat, soit du corps législatif, soit du conseil d'état, sont poursuivis devant les tribunaux ordinaires après qu'une délibération du corps auquel le prevenu appartient a autorisé cette poursuite. LXXI. Les ministres prévenus de délits privés, emportant peine afflictive ou infamante, sont considéres comme membres du conseil d'état. LXXII. Les ministres sont responsables 1. de tont acte de gouvernement signé par eux, et déclaré inconstitutionnel par le sénat; 2. de l'inexécution des lois et des règlemens d'administration publique; 3. des ordres particuliers qu'ils ont donnés, si ces ordres sont contraires à la constitution, aux lois et aux réglemens. LXXIII. Dans les cas de l'article précédent, le tribunat dénonce le ministre par un acte sur lequel le corps législatif délibère dans les formes ordinaires, après avoir entendu, ou appellé le dénoncé. Le ministre mis en jugement par un décret du corps législatif. est jugé par une haute cour, sans appel et sans recours en cassation. La haute cour est composée de juges et de jurés. Les juges sont choisis par le tribunal de cassation, et dans son sein: les jurés sont pris dans la liste nationale: le tout, suivant les formes que la loi détermine. LXXIV. Les juges civils et criminels sont, pour les delits relatifs à leurs fonctions, poursuivis devant les tribunaux auxquels celui de cassation les renvoie après avoir annullé leurs actes. LXXV. Les agens du gouvernement autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des fait relatifs à leurs fonctions, qu'en verta d'une décision du conseil d'état: en ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires. in a selectify the contract of the

## TITRE VII.

## Dispositions générales.

LXXVI. La maison de toute personne habitant le territoire françois, est un asyle inviolable. Pondant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans les cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de l'interieur de la maison. Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé on par une loi, ou par un ordre émané d'une autorité publique. LXXVII. Pour que l'acte qui ordonue l'arrestation d'une personne puisse être exécutif, il faut 1, qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée; 2. qu'il emane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir; 3. qu'il soit notifié à la personne arrêtéc, et qu'il lui en soit laissé copie. LXXVIII. Un gardien ou geolier ne peut recevoir ou détenir aucune personne qu'après avoir transcrit sur son registre l'acte qui ordonne l'arrestation: cet acte doit être un mandat donné dans les formes prescrites par l'article précédent, ou une ordonnance de prise de corps, ou un décret d'accusation, on un jugement. LXXIX. Tout gardien ou geolier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne détenue à l'officier civil avant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier. LXXX. La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parens et amis, porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geolier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la personne au secret. LXXXI. Pour ceux qui n'ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter, donneront, signeront, executeront l'arrestation d'une personne quelconque; tous ceux qui, même dans le cas de l'arrestation autorisée par la loi, recevront ou retiendront la personne arrêtée dans un lien de détention non publiquement et légalement designé comme tel, et tous les gardiens ou geoliers, qui contraviendront aux dispositions des trois articles précédens, seront coupables du crime de détention arbitraire. I.XXXII. Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions antres que celles autorisées par les lois sont des crimes. LXXXIII. Toute personne a le droit d'adresser des pétitions individuelles à toute autorité

constituée, et specialement au tribunat. LXXXIV. La force publique est essentiellement ohéissante; nul corps arme ne peut délibérer. LXXXV. Les délits des militaires sont soumis à des tribunaux spéciaux, et à des formes particulières de jugement. LXXXVI. La nation françoise déclare qu'il sera accordé des pensions à tons les militaires blessés à la désense de la patrie, ainsi qu'aux veuves et aux enfans des militaires morts sur le champ de bataille ou des suites de leurs blessares. LXXXII. Il sera décerné des récompenses nationales aux guerriers qui auront rendu des services éclatans en combattant pour la république. LXXXVIII. Un institut national est chargé de recueillir les decouvertes, de perfectionner les sciences et les arts. LXXXIX. Une commission de comptabilité nationale regle et vérifie les comptes des recettes et des dépenses de la république. Cette commission est composée de sept membres choisis par le sénat dans la liste nationale. XC. Un corps constitué ne peut prendre de délibération que dans une séance où les deux tiers au moins de ses membres se trouvent présens. XCI. Le régime des colonies françoises est determiné par des lois spéciales. XCII. Dans le cas de révolte à main armée, on de troubles qui menacent la sûreté de l'état, la loi peut suspendre, dans les lieux et pour le tems qu'elle détermine, l'empire de la constitution. Cetto suspension peut être provisoirement déclarée, dans les mêmes cas, par un arrêté du gouvernement, le corps législatif étant en vacance, pourvuque ce corps soit convoqué au plus court terme par un article du même arrêté. XCIII. La nation françoise déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour des françois, qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 14 juillet 1789 ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés; elle interdit toute exception nouvelle sur ce point. Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la république. XCIV. La nation françoise déclare qu'après une vente légalement consommée de biens nationaux, quelle qu'en soit l'origine, l'acquéreur legitime ne pent en être dépossédé, sanf aux tiers réclamans à être, s'il y a lieu, indemnîsés par le trésor public XCV. La présente constitution sera offerte de suite à l'acceptation du peuple françois. Fait à Paris, le 22 frimaire, an 8 de la république françoise, une et indivisible

Signé, Rranien, président de la commission du conseil des anciens.

JACQUEMINOT, président de la commission du conseil des cinq-cents.

ROUSSEAU, VERNIER, secrétaires de la commission du conseil des anciens.

ALEX. VILLETARD, FREGEVILLE, secrétaires de la commission du conseil des cinqueents.

ROGER - DUCOS, SIEYES, BONAPARTE, consuls.

P. C. LAUSSAT, FARGUES, N. BEAUFUY, BEAUVAIS, CABANIS, PERBIN (des Vosges), DEPERE, CORNET, LUDOT, GIROT-POUZOL, LEMERCIER, CHATRY-LAFOSSE, CHOLFT (de la GIRONDO), CAJLLEMER, BARA, CHASSIRON, GOURLAT, PERE (des Hautes Pyrénées), PORCHER, VIMAR, THIESSE, BERENGER, CASENAVE, SEDILLEZ, THIEBAULT. DAUNOU, HERWYN, JOSEPH COROUDET, P. A. LALOY, LENOIR-LAROCHE, J. A. CREUZE-LATOUCHE, ARNOULD (de la Seine), GOUFIL-PREJELN (de la Meurthe), CARBAUD, CRETET, BUJLAY (de la Meurthe), GARAT, EMILE GAUDIN, LEBRUN, LUCIEN BONAPARTE, DEVINCK-TRIERY, J. P. CHAZAL, M. J. CHENIER.

5. Gefen, welches die Art und Weife beftimmt, wie die Berfafe fung bem frangofifchen Bolte vorgelegt werben foll-

(Le Moniteur n. 84. le 24 frimaire an. 8).

La commission du conseil des anciens, créée par la loi du 19 brumaire, adoptant les motifs de la déclaration d'argence qui précede la déclaration ci-après, approuve l'acte d'urgence.

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 23: frimaire.

La commission du conseil des 500, créé par la loi du 18 brumaire dernier; déliberant sur la proposition formelle contenue dans le message des consuls en date de ce jour, de régler par une loi la maniere dont la constitution sera présentée au peuple françois; considerant que la constitution qui doit substituer à un gouvernement provisoire

un ordre de choses définitif et invariable, doit être sans délai présentée à l'acceptation des citoyens; que le mode d'acceptation le plus convenable et le plus populaire est celui qui répond le plus promptement et le plus facilement aux besoins et à la juste impatience de la nation, déclare qu'il y a urgence. La commission après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante: Art. I. Il sera ouvert dans chaque commune des registres d'acceptation et de non-acceptation: les citoyens sont appellés à y consigner ou y faire consigner leur vote sur la constitution. II. Les registres seront ouverts au secrétariat de toutes les administrations, aux greffes de tous les tribunaux, entre les mains des agens communaux, des juges - de - paix, et des notaires: les citoyens ont droit de choisir à leur gré entre ces divers dépôts. III. Le délai pour voter dans chaque département est de 15 jours, à dater de celui où la constitution est parvenue à l'administration centrale : il est de 3 jours pour chaque commune, à dater de celui ou l'acte constitutionnel est'arrivé au chef-lieu du canton. IV. Les consuls de la république sont chargés de régulariser et d'activer la formation, l'ouverture, la tenue, la clôture; et l'envoi des registres. V. Les consuls sont pareillement chargés d'en proclamer le résultat, VI. La présente résolution sera imprimée.

Signé JACQUMINOT, président; ALEX. VILLETARD,

FREGEVILLE, secrétaires.

Après une seconde lecture, la commission du conseil des anciens, approuve la résolution ci-dessus. Le 23 frimaire an VIII de la république françoise.

Signé REGNIER, président; Rousseau, Caillemer,

secrétaires.

Les consuls de la république ordonnent que la loi cidessus sera publiée, exécutée, et qu'elle soit munie du séeau de la république. Fait au palais national des consuls de la république, le 23 frimaire an VIII de la république.

Signé, ROGER - DUCOS, BONABARTE, SIEYES.

Pour copie conforme:

Lo secrétaire général

Signé. H. B. Maret,

Et scellé du sceau de la république.

## 4. Gefet über bie Einfubrung ber Berfaffung

La commission du conseil des anciens, créée par la loi du 19 brumaire, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précede la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.

Suit la teneur de la déclaration d'urgente et de la résolution de du 2 nivôse.

La commission du conseil des 500 créée par la loi du 19 brumaire an VIII; vu le message des consuls de la république, en date du 1, nivôse an VIII, contenant la proposition formelle de prendre les mesures nécessaires pour mettre la constitution en activité; considérant qu'il est instant de statuer sur cette proposition, déclare qu'il y a urgence, et prend la résolution suivante : Art. I. Le senat - conservateur et les consuls entrerent en fonctions le 4 nivôse an VIII; II. A l'instant où le senat-conserva-, teur communiquera aux commissions la: nomination des membres du tribunat et du corps législatif, les conseils des anciens et des 500, et les commissions, serent dissous. III. Néanmoins les sections des inspecteurs des anciens et des 500 continueront leurs fonctions de comptabilité jusq'à ce que la solde définitive des dépenses des conseils et. de leurs commissions soit effectuée. IV. Les membres des autres autorités actuellement en activité continueront aussi. leurs fonctions jusqu'à l'installation des autorités correst spondantes. V. La garde actuelle du corps-législatif est mise à la disposition des consuls. VI. Les consuls fourniront au sénat-conservateur, au corps-législatif et au tribunat une garde d'honneur. VII. Les édifices nationaux ciaprès designés sont affectés aux diverses autorités constituées: 1. Le palais du Luxembourg', au sénat-conserva+1 teur: 2. Le palais des Tuilleries, aux consuls; 3. Le palais des 500, au corps législatif; 4. Le palais Egalité, au tribunat. VIII. La correspondance entre les premiers se fera selon le mode actuellement en usage entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. IX. Le sénat-conservateur, les consuls, le corps législatif et le tribunat, auront des messagers d'état et des huissiers qui rempliront les mémes fonctions que ceux qui étoient aupres des conseils et X. Le corps législatif et le tribunat auront chacun deux secreétaires - rédacteurs. XI. Le sénatconservateur déterminera son costume, et celui de ses mes-

sagers et huissiers. XII. Les consuls détermineront leur costume, celui des ministres, des conseillers d'état, de Rurs messagers et huissiers. XIII. Le costume des membres du corps législatif consiste en un habit fermé, bles fational, doublitre de même couleur, collet et paremen brodés en or, ceinture tricolor avec des franges en or chapean francois avec des glands en or. XIV. Le costo me des tribuns consiste en un habit fermé, bleu clair donblure et même conleur, collet et parements brodés et argent, ceinture tricolor avec des franges en argent, chapeau françois avec des glands en argent. XV. Les habite du corps législatif et: du tribunat seront en velours pendant l'hiver, et en soie pendant l'été. XVI. Les secretaires - réducteurs du corps législatif et du tribunat porteront un habit de drap noir, fermé. XVII. Le costume des messagers du corps législatif consiste en un habit de drap bleu national, ceinture blen clair, franges en soit de même couleur; scelui des messagers du tribunat, en un habit de drap bleu clair, ceinture bleu national, frange: en soit de même, couleur. Celui des huissiers du corp. législatif et du tribunat consiste en un habit de drap gris ceinture litouge pa franges en laine de même couleur XVIII. Les autres fonctionnaires publics continueront à poster les costumes décrétés par les lois existantes XIX. La dépense des costumes est à la charge de chacur des membres des autorités constituées. XX. La présente stra imprimee. gros all all a sport

- Signe JACQUEMINOT, president; BERENGER, ARNOULD, -ili mscorétaires.

-i Après une seconde lecture, la commission du conseil des anciens approuve la résolution ci-dessus. Le 3 nivosec an VHI de la république françoise.

-Signé Lemercier, ex. président; Vernier, Caillemer Trees to be opening a service

secrétaires.

Les consuls de la république ordonnent que la loi cidessus sera publice, exécutée, et qu'ello sera munie du scean de la république. Fait an palais national des conouls de la république, le 3 nivose an XIII de la république -Signé, Sieves, Bonaparte, Roger - Dugos.

to alia upon rai, control Pour copie conforme: ... Le secrétaire général Signé H. B. MARET.

5. Ausung ans den Regiftern der Befchluffe der Ranfuln ber Res publit (18 Pfluviofe Des Jahres 8) über bas Mefultat ber Stime menfummlung über bie Annahme ber Berfaffung.

Les consuls de la république, en conformité de l'article V. de la loi du 23 frimaire, qui regle la mailière dont la constitution sera présentée au peuple françois; après avoir entendu les rapports des ministres de la justice, de l'intérieur, de la guerre, et de la marine. Proclament le résultat des votes emis par le-citoyens françois sur l'acte constitutionnel: sur trois millions douze mille cinq cents soixante-neuf votants, quinze cents soixante-deux ont rejeté, trois millions chie mille sept ont accepté la constitution. Le premier cousul, signé Bonarante. Par le premier consul, le secrétaire détat, vigné Hueues + B. Marr. Contre-signé, le ministre de l'intérieur,

Signe L. BONAPARTE.

haber Verde gewahre meten friem.

iditan Le Ministre de l'Intérieur, L. Bondrarreit

muy . Beilage, Mr. 1784 Bung thin 19 ment of

Auszug aus ber'Unionsatte von Briand.

(Mus Segewifd, Ueberficht bet irlanbifdet Befbichtei): 114.

Artifel 1. Großbritannien und Irland follen am iten Januar 1801 ju Einem Königreiche, unter bem Ramen: Das bereinigte Königreich von Großbritaunien und Irland, mit einander vereinigt werden. Der König wird ben neuen Titel, ben er felbst führen wird, nebst dem Wappen, bestimmen und bekannt machen. Art. 2. Die Gufzession in dem vereinigten Reiche soll unverandert so bleis ben, wie sie bieber, inebesondere in der Union zwischen Engeland und Schottland bestimmt ift. Art. 3. Das vereinigte Reich soll in einem einzigen Parlamente reprasentirt werden, und dieses Parlament soll den Titel führen: Parlament bes vereinigten Königreichs von Großbritaus, nien und Irland. Art. 4. Im Oberhause dieses Paralaments sollen vier geistliche irlandische Lords siesen. Das

Recht zu biefen vier Stellen geht unter ben irlandifchen Dis fcoffen der Reibe nach berum, bergeftalt, baf immer jo lange ein Parlament fitt, Diefelben vier Bijchoffe bleiben; wenn aber ein neues Parlament berufen wird, bas Recht an bie vier folgenden Bifchoffe übergeht. Die Bahl ber weltlichen irtandifchen Lords'im Dberhaufe follen acht und zwanzig fein. Gie follen bon ben frlandifchen Lorde auf Lebetag baju ers mablt werden. Im Unterhause follen bundert irlandiche Dits alieder fiten: givei fur jede Grafichaft (alfo vier und fechgia); amei fur bie Ctabt Dublin; gwei fur bie Ctabt Corf; eins fur die Universitar gu Dublin; eins fur jebe ber ein und breis Big betrachtlichften Stabte und Fleden? Das irlandifde Parlament wird noch bor Bewertstelligung ber Union bie Reget feitseben, nach welcher die Reihenfolge unter ben irlandie fcben Bifchoffen herumgeben foll, bas irlandifche Darlas ment wird auch die Urt und Beife bestimmen, wie bie melts lichen Lords gewählt werben follen. Gin irlandischer Lord, fo lange er nicht jum Dberhaupte ermahlt ift, foll jum Reprafentanten in Unterhaufe ermabtt werben tonnen; aber er foll, fo lange er im Unterhaufe fitt, blog ale Commoner be: trachtet werden und au ben Privilegien ber Pare (in Abficht auf feinen Gerichtoftand und bas gerichtliche Berfahren gegen ibn) teinen Alntheil haben. Der Ronig bat bas Recht, nach wollendeter Union, Dare in Grlaud gu freiren; jeboch nicht eher, als bis bret bon ber Parichaft, Die gur Beit ber Union vorhanden find, werden erloschen fein, und dann foll er nur einen Par treiren; jedesmahl, nachbem die drei Parichaften erloichen find, nur einen neuen Dar, bis die Bahl ber irlans Difchen Parfchaften auf hundert redugirt fein wird. Bon ber Beit an foll er ftatt jeder erloschenden Darfchaft einen nenen Dar freiren tonnen, bis bie Bahl wieber auf hunbert geffiegen fein wird. Die zu einem irlandischen Mitgliede bes Unterhaufes erforberlichen Bedingungen (in Abficht auf fein Bermogen) follen biefelben fein, wie in England, fo lange bas Warlament nicht etwas anderes baguber beffimint. eine Afte bes vereinigten Parlaments foll bestimmt werben.

in melden Rallen Perfonen, Die ein Umt mit Ginfunften von ber Regierung in Irland befleiben, fabig fein follen, im Unterhause ju figen, nicht mehr ale zwanzig irlandifche Dits glieber, Die folche Stellen haben, follen im Unterhaufe fiben burfen. Jeber ber Lords und ber Commoners in bem bereis niaten Darlamente foll benfelben Gid leiften und Diefelben Ers Harungen unterichreiben, Die bis jest fur Die Lords und Ges meinen bes großbritannifchen Darlaments porgefchrieben find, bis eine Afte bee vereinigten Parlaments etwas anderes bars uber verfügen wird. Urt. 5. Die englische und die irtandie fche, burch die Befete etablirte Rirche follen ju einer einzigen protestantifden, bifchofflichen Rirche, unter bem Titel: pere einigte Rirche bon England und Irland, vereis nigt werben. Lebre, Gottesbienft, Disziplin und Regiment follen in Diefer Rirche fo bleiben, wie fie fur Die englische Rirs de burch die Gefete bestimmt find. In Schottland bleibt Die Rirche, Lebre, Gotteebienft, Diszipfin und Regiment, fo wie fie in ber Unionsatte gwischen England und Schottfanb bestimmt worden. Urt. 6. Die Unterthanen von Groffbris tannien und Erland follen bom 1. Januar 1801 an, in Abs ficht auf Dramien und Mufmunterungen ber bei ihnen produs girt merbenden Sandelbartifel, in Abficht auf Sandel und Schiffarth in bem vereinigten Ronigreiche und bavon abhangenden Lanbern, und in Abficht auf alle Sandelstrattaten mit auswartigen Dachten, auf gleichen Rug gefest fein. Alle bisherigen Abgaben fowohl als Pramien, Die bisher auf Musfuhrartifet bes einen Langes nach bem aubern gelegt mas ren, horen mit bem t. Januar 1801 guf. Alle Produtte bes sinen Landes werben, bon ber Beit an, ohne Abgaben in bas andere eingeführt, mit Ausnahme jedoch gewiffer Artitel, bon welchen, jur Egalifirung ber Preife in beiben ganbern. perhaltnigmaßige Abgaben jest febon bezahlt, ober funftig bon bem vereinigten Parlamente gu bezahlen beffimmt werben follen. Bergeichniffe biefer ausgenommenen, fotchen Abga= ben unterworfenen Artitel, merben beigefügt. enthalt acht und zwanzig aus Irland in Großbritans Saalfeld's Mug. Gefd. b. neueft. Beit, 2. Phe. 2. Abth.

nien eingebende Artitel; bas andere enthalt fechszehn aus Groffbrifannien nach Irland gebende Artitel, eben-falls mit verschiedenen Beftimmungen; in einem britten Bergeichniß werben noch fiebzehn Artifel genannt, Die gwan: gig Sahre lang nach ber Union, wenn fie von einem Lande in bas andere eingehen , Die in bem Bergeichniffe bestimmte Abgabe bezahlen follen. Art. 7. Die Binfen fowohl ber bon jedem Ronigreiche bor ber Union gemachten Schulben, ale ber gur Abtragung bes Rapitale biefer Schulben in jes bem Reiche errichtete fintende Fonds, follen ferner von Große britannien befonders, und von Grland befonders, aufgebracht und getragen werden. 3wanzig Sahre lang nach ber Union foll Großbritannien zu ben Musgaben bes vereinigten Ronig= reiche in jedem Jahre funfzehn Siebzehntel und Irland zwei Siebzehntel beitragen. Rath Berlauf ber zwanzig Jahre, Tollen die Ausgaben des vereinigten Ronigreiche (mit Mus-Schluß ber Binfenabtragung ber Schulden, als womit jebes Rand besondere belaffet bleibt) in berjenigen Proportion von jebem ber beiben Lander getragen merden, ale bas Parla= ment bes vereinigten Ronigreichs fur recht und billig halten wird. Bei ber Bestimmung Diefes Berhaltniffes foll bas Parlament eine Bergleichung bes wirflichen Berths ber Musund Ginfuhrartitel beider Lander, nach bem Durchschnitte in ben legten brei Jahren, bie bor ber neuen Bestimmung porhergegangen; ober eine Bergleichung bes Berthe folgen= ber in jedem gande mabrend ber letten brei porhergeganges nen Jahre verbrauchten Artifel, nemlich Bier, fpiritubfe Getrante, Buder, Bein, Tabat, Thee und Malg; ober auch eine Bergleichung beiber Berthe gufammen genommen ; ober auch eine Bergleichung bes Betrags ber Gintommentare in jedem der beiden Rander in den letten brei, bor ber neuen Bestimmung vorhergebenden Sahren, falls eine folche Zare allgemein aufgelegt werden follte, jum Grunde legen. Und fo foll das Parlament des vereinigten Ronigreiche fortfah= ren, auf gleiche Beife bas Berhaltniß ber Beitrage beiber Lander von Beit ju Beit ju bestimmen, und foll jede neue

Bestimmung auf nicht langer als zwanzig Sabre, und auf feine furgere Beit, als fieben Sahre gemacht werben. (Gs folgen noch mehr Bestimmungen, Die funftigen bentbaren Beranderungen in bem Bermogenszustande Frland's, fowie auch die funftigen Schulben, Die Das vereinigte Ronigreich nach ber Union machen werde, betreffend.) Art. 8. Mile gur Beit ber Union in jedem ber beiden ganber bestehende Gefege und Gerichte follen bleiben, wie fie jest find, fol= Ien aber bon bem vereinigten Parlamente, wenn ibm bie Umftande foldes zu erfordern fcheinen, verandert werden Alle biefe Artitel werben biermit, ale bie Uniones artifel zwifchen Großbritannien und Irland, vom Ronige auf und mit Rath und Ginwilligung ber geiftlichen und welt= lichen Lords und Gemeinen in bem gegenwartigen Parlamente (von Grogbritannien) ratifigirt, bestätigt und genebe migt, um vom 1. Jan. 1801 volle Rraft und Wirfung auf immer gu haben, vorausgefest, bag vor bem befagten Termine alle diefe Artitel burch eine Afte bes irlanbifchen Parlaments auf gleiche Beife bestätigt werben. wird eine Afte bes irlandischen Parlaments eingerudt, bes ftatigt und fur einen Theil ber gangen Unionsafte , mit ber er gleiche Rraft haben foll, ertlart. In Diefer Afte bestimmt bas irlandifche Parlament, mas in bem vierten Artifel mes gen ber Lords und Gemeinen , Die fur Frland in bem vereis nigten Parlamente figen follen, noch unbestimmt geblieben Mamlich: 1) in jedem Parlamente Des vereinigren Reiche follen, fo lange es mahrt, von ben vier irlandifchen Erzbischoffen einer und von ben achtzehn Bischoffen brei Der Ergbischof Primas von Frland, fist in dem erften nach ber Union gu haltenden Parlamente: ber Ergbi= Schof von Dublin in bem zweiten; ber Ergbifchof von Cashel im britten und ber von Tuam im vierten. Im erften Parlamente figen Die Bijchoffe von Meath, Derry u. f. w. 2) Die acht und zwanzig weltlichen Lorbs. Die von wegen Frland's im Dberhaufe bes vereinigten Partamente fisen follen, werden von ben jammtlichen weltlis

den Lords auf Leberag gewählt , auf folgenbe Beife : Die fammtlichen Pars versammeln fich, und nachdem fie ben Borgefdriebenen Gib abgelegt und bie vorgefdriebenen Erflarungen unterfchrieben', follen fle felbft ober burch Bevoll= machtigte eine Lifte von acht und gwanzig Pars eingeben; ber Rronprotofollift foll die Lifte öffentlich vorlefen und ertlas ren, weldje acht und zwanzig Lords bie mehrften Stimmen fur fich haben, und diefe acht und zwanzig find bann gemablt. Benn einige Lords gleiche Stimmen haben, fo wird jeder Rame auf einen Bettel gefchrieben, welche Bettel von einer: fei Form fein muffen, und in ein Gefaß gerhan. Der Lord, beffen Ramen ber Rronprotofollift zuerft berauszieht, ift fur gewählt ju halten. 3) Die hundert Gemeinen, bie fur Grland in bem vereinigten Parlamente figen follen, merben gewählt folgendermaagen: vier und fechzig fur die Grafichaften, nemlich zwei fur jebe Grafichaft; zwei fur Die Stadt Dublin; zwei fur Die Ctadt Corb; einer fur Die Universitat ju Dublin; einer fur ble Stadt Baterford u. f. w. Es foll burch bas loos ausgemacht werden, welche bon ben Reprafentanten jeder Graffchaft, jeber Stadt; in bem gegemwartig noch figenden irlandischen Parlamente, in bem erften vereinigten Parlamente figen follen. Ende aber bes erfien vereinigten Parlaments werben tunftig bie irlandischen Reprasentanten auf Die gewohnliche Beife gewählt.)

## Berbefferungen und Zufage.

```
ftatt geschaffenen lies geschaffenen
                                                              geichgienen lies geichaltenen Parfanalgarden verließen I. Verläffen Gampredine I. Campreduine Rampredine I. Staader
 16
                                             .
                                     orliegen I. verlassen

campredine I. Campreduine

dander I. Staader

fouverdnen I. Gumpreduine

dader I. Staader

fouverdnen I. fowerauer

fouverdnen I. fowerauer

fouverdnen I. fowerauer

fouverdnen I. Gwerie

Eberlof I. Seberlof

Sache I. Rache

weigerte I. verweigerte

derielben I. denielbem

eine I. seine

Daunon I. Dannon

Mageigen I. Angelden

vom I. dem

hoher I. dryet

urtaren I. Urteren

yn Gern I. baselbst

gefallen I. geblieben

foll I. war

Staate I. Seunte

yundermat I. Andermatt

und I. nid

Andermat I. Andermatt

und I. nid

Andermat I. Andermatt

und I. nid

Andermat I. Andermatt

verwirrier I. deinen Kantone

Bussel I. Unstaue

golder I. solden

Eamiro I. Solder

wiederum I. auff neue

folder I. solden

Sentie I. Seds

Fagum I. Kavum

d. bis 8. Mai I. 6. bis 8. Jan.

Sundige I. Writel

Fundisch I. Wobstali

Delarin I. Wobstali

Delarin I. Wobstali

Sussel I. Sires

Molecti I. Wobstali

Delarin I. Wobstali

Europetal I. Un menta I. um ihm nicht
 17
                       11
20
27 ...
36
                        52
                         11
                         13
                         32
                         17
                        22
                           2
                           10
                              8
                            30
                           7
31
34
31
    96
98
  101
                            24
  132
                           27
  139
                             6
  141
                                                       won Laugen I, van Langen : Mofeati I. Mobcati : Circlo I. Citceo
  144
                             15
  145
                            19
26
   148
  15a
                                                        = ibn wentg 1. um ibn nicht
                                                    ibn wenig 1. um ihn nicht
7. Oft. 1. 77. Ott.
52. Mars 1. 25. Mars
2 Lenouf 1. Ernouf
2 Tribery 1. Triberg
3 Nager 1. Inger.
Danu I. Dann
3 Jul. 1. Jun.
2 Pefeara 1. Pefeara
2 Micherouf 1. Wicherour
2 war 1. ward
3 chuliches 1. shulichen
  159
160
                             2
                             28
53
35
  163
169
175
176
                              18
                                 6
```

```
Geite Reile
 190
        30
             ftatt Teide f. Deide
 191
                   auch gegen I. gegen
 202
                   Manie I. Daine
 203
        28
                   Morbifan I. Morbiban
207
        28
                   Gieps I. Stepes
 208
                   Botos I. Botot
 219
         7
                   von einer Gettion ergriffen I. vor einer Ratti
                      ergittern
                   einigen Grenabieren I. einige Grenabiere
213
        32
                   Eribunal I. Eribunat Co auch im folgenden.
        7
28
                  beftartten I. beftarfte
Morbifan I. Morbiban
217
                  Caone L. Savona 1 2 Legnano
251
        18
35
               .
238
242
        24
                   Prefidy I. Prefidi
               s
245
                  vornehmften waren I. vornehmfte war
246
                  brei f. zwei
                  orei . 3wei
19. Matz f. 19. April
Afara l. Azara
Ausschuß l. Ausschuß derfelben
zu laut l. Tant
249
        14
               2
252
256
       35
        13
261
       24
266
        7
                  einem I. einer
260
                  pflegten I. fuchten
        10
        12
                  ber I. bie
271
        19
                  hatten 1. hatte
                  ber 1. Die
272
275
       29
                  beträchtlichen I. aufehnliche
       24
                  einen L. zwei
283
       14
                  ward verboten L. verbot er
                  übernommenen I. übernommene.
291
       20
       27
14
293
                  ihrer I. von ihrer
304
                  wogegen I. mogegen freilich
311
        -5
                  mehreren T. mebrere
313
       29
                  ibm [. ihr
321
        1
                  fand T. befand.
       17
                  Ratharinaslamide I. Ratharinoslamide
332
                  lauteten I. lauteten oft
       17
                  bie I. ben
323
                  erzählt morben I. erzählt
       12
327
       32
                  unterhalten I. unterhalten marb
528
                  allenthalben wieder I. allenthalben
                  Bolfer L. Bolfen
335
                  zweifelte I. zweifelte
                  Joinagne T. Joinagur
größtentheil I. größtentheils
337
538
341
       19
31
                  Beneaun I. Bemaun
                  Bal el maubeb 1. Bal el manbeb
        8
                  erflart I. erflarte
       55
                  Canora t. Canara
```



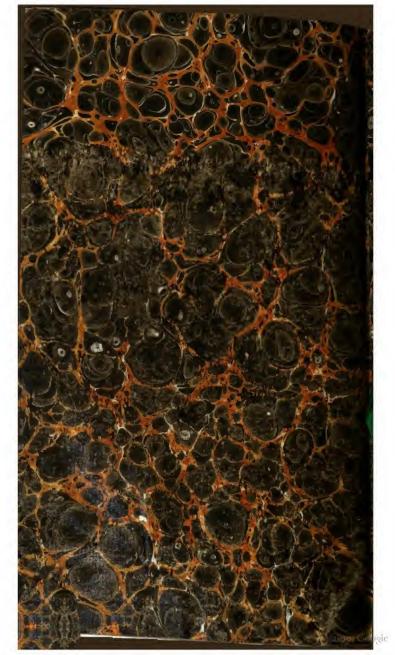

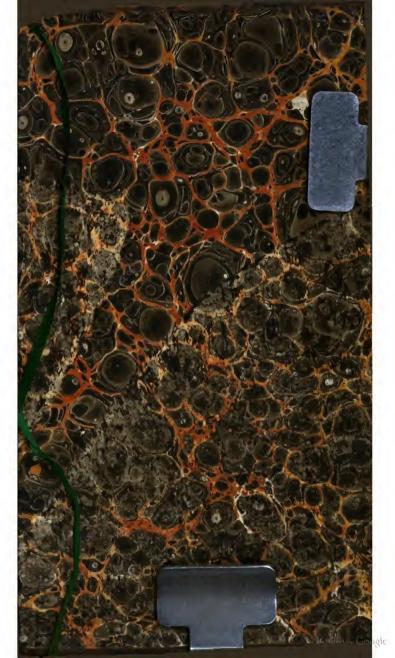

